

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



He

# Bibliothet

worinn von den neuesten Buchern, welche bie

Maturgeschichte, Naturlehre und bie

Land = und Stadtwirthschaft betreffen,

zuverlässige und vollständige Rachrichten ertheilet werden

# Johann Bedmann

orbentildem Professor ber Dekonomie, Mitgliebe ber Sotting. Son. Gesellschaft ber Biffenschaften, ber Kanserl. Akademie ber Natursorscher, ber Kon. Rorwegisch, und ber Churmainz, Akadem. ber Wissensch, ber physiographischen in Lund, ber Braunschw. Lie neburg, ber Krainischen, ber Schlessischen, ber Baperischen, ber Churpfalzischen, ber Berner und ber Amsterdamer Landwirthsch, Gesellschaft, ber Oberlausser Bienengesellsch, ber Berliner Rasturforschenden, und ber Carlstuher Lateinischen Gesellschaft.



Sebenter Band.

im Berlag der Wittwe Bandenhoeck 1779.

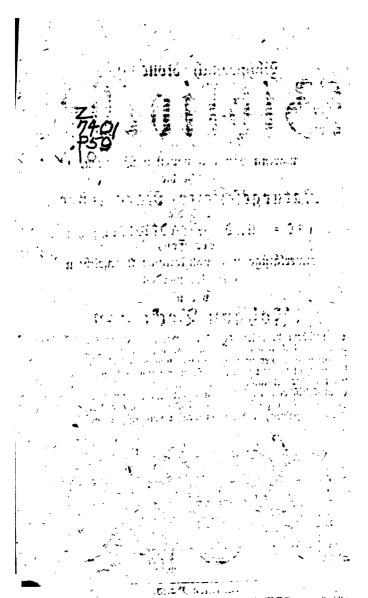

# Physikalisch-ökonomische Bibliok f

morian

von den neuesten Buchern,

welche

die Naturgeschichte, Naturlehre

und bie

Lands und Stadtwirthschaft

zuberlässige und vollständige Rachrichten ertheilet werden.

Jehnten Bandes erstes Studt.

Göttingen, im Werlag ber Wittwe Bandenhord.

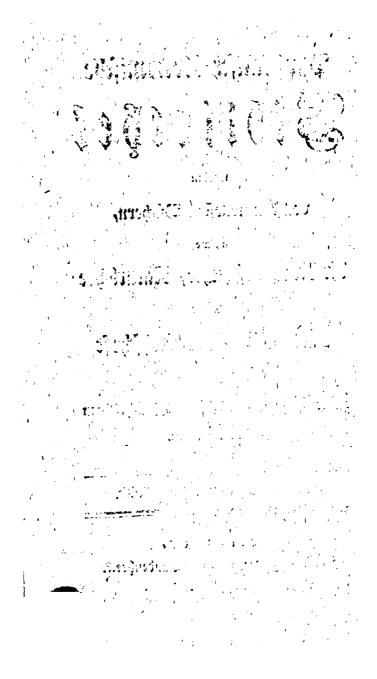

# Inhaft

# des zehnteit Bandes ersten Stucks.

| I. Nouvelle description du<br>espérance, avec un jou<br>ge de terre dans l'inté<br>que.                                                       | rnal d'un voya-                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <ul> <li>II. Journal de l'agriculture<br/>ce, des arts &amp; des fina<br/>III. Supplément à l'Encycl<br/>tionnaire raisonné des se</li> </ul> | opédie, ou dic-<br>ciences, des arts            |
| & des metiers, Suite du recueil de pl fciences & les arts.  IV. Arthur Roungs pe                                                              | G. 17                                           |
| v. L'art du fabriquant d'e<br>Par M. Paulet.<br>VI. Elements of concholò                                                                      | <b>6.28</b>                                     |
| By Emanuel Mendes da VII. The state of the priso and Wales, by John 1                                                                         | ledge of [hells.  Cofta.  S: 40  ons in England |

# AJ Skall ()

| VIII: Artischin Lagebuch ber Reife burch   | د `       |
|--------------------------------------------|-----------|
| verschiedene Provinzen des Rufischen       |           |
|                                            | . 51      |
| IX. Examen des coquilles & du tuf de la    |           |
| Toursine, considerées comme engrais        |           |
|                                            | 5:        |
| X. Lukas Voch deutliche Anweisung zur      |           |
|                                            | • 57      |
| XI. Samlungen jur Physit und Maturs        |           |
| 0,7,7                                      | 61        |
| XII. An experimental inquiry into the cau- | •         |
| fe of the changes of colours in opake      |           |
| and coloured bodies. By Delaval.           | . 68      |
| XIII. Le parfait boulanger, ou traite sur  |           |
| la fabrication & le commerce de pain       |           |
|                                            | . 74      |
| XIV. Pain economique & examen de la        | · .       |
| mouture & de la boulangerie. Par M.        | ,         |
|                                            | 79        |
| XV. Traité sur la cavalerie. Par M. le     | الأش      |
| Comte Drammond de Melfoed.                 | 83        |
| AVI. Sander von der Gute und Meis          |           |
|                                            | 84        |
| XVII. J. F. Maratti de plantis zoophytis   | <i>11</i> |
| maris mediterranei.                        | 87        |
| XVIII. Die bren Reiche ber Natur-          | ;         |
| Pflanzenreichs erste und zwore Ausga-      | .1        |
| be.                                        | 89        |
| Alx. J. C. Ehrmann Verfuche in ber         |           |
| Darmgicht der Pferde.                      | X.        |
| <b>^</b>                                   | a         |

# In han E

| XX. Anfangegrande bei Chemie jum Ge:        |    |
|---------------------------------------------|----|
| brauche der Worlesungen zu Dijon.           |    |
| Mit Anmerkungen von Weigel. Err             |    |
| fter Theil. G. 98                           |    |
| XXI. Erfaheungemäßige Abhandlung von        |    |
| den Seuchen und Krantheiten des             |    |
| Rindviehes. S. 46                           | _  |
| XXII. C. Wonch Befchreibung und Un-         | =  |
| terfichung bes Dorf : Geißmarifchen         |    |
| Brunnens. S. 104                            |    |
| XXIII. Glafere Erbrierung feiner Feuer:     | ,  |
| loschanstalten. S. 109                      |    |
| XXIV. Rrunitz ofonomistife Energlopds       |    |
| die. Bierzehnter und funfzehnter            |    |
| Band: S. 110                                | سر |
|                                             | ٠. |
| XXV. Observations sur le froid rigoureux    |    |
| dumois de Janvier 1776, par van Swin-       |    |
| den. S. 113                                 |    |
| XXVI. Del vino di Cipro, ragionamena        |    |
| to di Giou, Marisi. 6, 132                  |    |
| XXVII. L'arte di fare il vino perfetto da   |    |
| poter fervire all' esterno commercio.       |    |
| S. 134                                      |    |
| XXVIII. Reue Samlung von Berfuchen          | •  |
| und Abhandlungen der Naturforschens         |    |
| den Gesellschaft in Dausig. Erster          |    |
| Band. S. 135                                |    |
|                                             |    |
| .XXIX. Traité du gros & menu bétail, S. 138 |    |
|                                             |    |

# Inbale

| XXX. Traité des conleurs materielles &    |
|-------------------------------------------|
| de la maniere de colorer. Par M. Le       |
| Rileur d'Apligny. 6. 141                  |
| XXXI. L'art de faire les cristaux colorés |
| imitans les pierres précieuses. Par M.    |
| Fontanieu. S. 344                         |
| XXXII. Josephi Stahl Abhandlung von       |
| ber Hornviehseuche und berfelben Beise    |
| lungsart. S. 148                          |
| XXXIII. Wunfche und Ausfichten zur Bers   |
| vollkommung der Witterungslehre, von      |
| Johann Lorenz Bockmann. S. 150            |
| XXXIV. Abraham Gotthelf Rastner           |
| über die Aenderung des Ganges ber         |
| Pendeluhren. S. ist                       |
| Bermifchte Machrichten. G. 150            |



Ĩ.

Nouvelle description du Cap de bonne espérance, avec un journal historique d'un voyage de terre, fait par ordre du gouverneur feu Mgr. Ryk Tulbagh, dans l'intérieur de l'Afrique. Par une caravane de quatre-vingt-cinq personnes. Sous le commandement du capitaine M. Henri Hop. Amsterdam, chez J. H. Schneider. 1778. 8.

Eharten von Afrika den südlichen Theil ansieht, so findet man alles mit Namen von Nationen, Dertern, Flussen und Bergen volle geschrieben, so daß man glauben solte, man habe von diesem Welttheile schon sehr vollständige Nachrichten. Man übersehe nur einmal die Charte von Jod. Hondius in Mercators Ure Phys. Dekon. Bibl. X.B. 18t.

# 2 - Physicalisch Deton. Bibl. X. r.

las, die Charte von Wilh. Blanem, von Joh. Biffder 1652, von Dic. Biffcher, fogar noch Die Charten von P. Schent, G. Balt und Kriedr. De Wit, auch die Seuttersche und alles. fte Homannische Charte, und noch viele andes Aber weit namenlofer find Die neuern Chars ten, und fie werden es noch immer mehr, je mehr man die Nothwendigkeit einfieht, auch in ber Geographie das Ungewiffe vom Gewiffen ju trennen, und je genauer die Berfaffer biefe Trennung ju beobachten Reigung und Gefchich lichfeit haben. Man vergleiche nur einmal mit ben obigen Charten Carte du Congo & du pays des Cafres par G. de l'Isle, chez Covens & Moreier; Aethiopia inferior von 3. Ball und P. Schent, die Charte von d'Anville, und besons bers die groffe Charte: L'Afrique divifée en tous ses etats. A Paris chez Longchamps & Janvier, 1754, wo alles mufte und leer ift. Da ertennet man dann, wie febr mangelhaft noch jest zuverläßige Rachrichten von Diefem Welts theile find, und jedem Liebhaber nuglicher Bife fenschaften, vornehmilch ben Raturforschern, muß deswegen jedes Buch angenehm fenn, web des Erganjungen biefer tuden nicht nur vere fpricht, fondern auch liefert. - Mus biefer Urs fache lasen auch wir dassenige Buche deffen Tie tel wir eben gemeldet haben, mit größter Meus gierde. Aber ungeachtet wir es nicht für gang leer an neuen Machrichten ausgeben tonnen, fo

muffen wir boch geftebn, daß der, welcher Rok be. de la Caille und noch neuere Reiseber Schreibungen gelefen bat, bier nicht viele berfels ben finden wird. Das wichtigste mas wir hier. in Ablicht der Beographie, lernen, ift, daß, wir noch weit weniger vor der fühlichen Spife von Afrifa wiffen, als bas Bisgen betrage. was wir bisber zu wissen geglaubt haben, bak Diejenigen, welche 100 Meilen ins kand gereis fet fenn wollen, feinen Glauben verdienen, und Daß noch viele Jahrhunderte verlaufen werden. ehr wir zuverläßige Erganzungen der Afrifanis fchen Charte erhalten werden. Man findet bier groffe, fo gar fast wortliche Ginfchiebfel aus Role be. und de la Caille, und wo diese sich widert fprechen, ba ift meistens letterer dem erftern vorgezogen worden, ungeachtet B. Forfter ben Deutschen genauer, als ben Frangosen gefunden bat.

Der erste Theil des Buchs, der 130 Seis ten hat, enthält eine kurze Geschichte der Ents deckung des Kaps und der Hollandischen Colos nie, serner eine zusammengetragene Beschreis bung einzelner Districte, und aus diesem Theis Ie haben wir wenig auszuzeichnen. Emdeckt ist das Kap von der kleinen Flotte, welche die Portugiesen im Jahre 1493 unter Barthelemi Diaz ausschickten. Den beutigen Namen gab König Johan II. Aber durch Grausamkeiten,

# Physikalisch: Debon. Bibl. X. 1.

Die man nicht ohne Schauber lefen fan, moch ten fich die Portugiesen verhaft, worauf fich Die Hollander durch ein vernünftigeres Betras gen beliebt machten. Den Vorschlag zu einer Colonie entwarf im Jahre 1650 ein Hollandis fcher Wundarzt, Johann von Riebeet, als er om Rap die Naturalien untersuchte, und des Boden fruchtbar fand. Die Sollandische Ges sellschaft trug ihm die Unlage berselben auf. und man ergablt, ziemlich unwahrscheinlich, er babe von den Einwohnern land für 30,000 Guiden Waaren erhandelt. Durch groffe Ber: fpredjungen lockte man Colonisten dabin, und aus den Waifenbaufern zu Amfterdam, Rote terdam und andern Stadten schicfte man den weiberlofen Colonisten Madgen, von denenal fo die anten Mutter abstammen, welche de Saint Vierre fo artig geschildert bat. blioth. IV G. 418.

Der Boben ist bergicht, sandicht; das Elis ma gemäßigt und ben weitem nicht so heiß als am Senegal. Auf dem köwenberge, auch auf der Robben: Insel (isle de Robben, am Eins gange der Taselban, sie sehlet auf vielen Charsten, und auf vielen heißt sie fälschlich Isle Kobin) werden Wachen gehalten, welche Schiffe, die sie bemerken, anzeigen mussen. Die Entsernung von Umsterdam bis zur Taselban, wo viele Schiffe außern, wird zu 2100 deutschen Meis

Meilen angegeben. Die Robben Anfel figt ife ren Damen daber, weit man fonft Robben bai felbst fchlug; jest fendet man Uebelibater bas bin, welche daselbft Conchylien famlen, Kaltftein brechen und brennen muffen. Die Infet von Daffen, welche etwas norblicher lient. ift voll von Kaninchen, die man aus Europa babin verfett bat. Die Befchreibung ber Stadt, der Garten u. f. w. bat nichts ments. Rur' des Bougainville Eriablung vom Capwein' ift abgeschrieben. Die Begend Stellenbosch hat von Simon van ber Gtel ben Manien, ber fie 1670 anbauete. Dine anbere Gegend beift Drastenftein, nach dem befanten Burch von Mbes! De, der 1685 nach dem Cap geschieft ward. Bas man von ben Sottentotten G. 88 liefet, ift aus Buffon abgefchrieben.

Der andere Theil hat 100 Seiten. Der von allen Reisenden sehr gepriesene Gouverneur! Tulbagh veranstaltete eine Reise ins kand, wels' che von 17 Europäern vom 16 Juli 1767 angestreten, und den 27 April 1762 geendigt ward. Bon dieser Reise lieset man hier das eben nicht sehr erhebliche Tagebuch. Bon den Pläßen, wo sich die Gesellschaft etwas verweilt hat, ist kans ge und Breite angegeben, aber überstüßig würz de es wohl nicht gewesen sen, wenn den kestsen die Urt der Bestimmung beschrieben wäre. Unangenehm ist auch der Mangel der Reises afarte.

darte. Was das Lagebuch den Naturaliffen wichtig macht, ftedt in ben jablreichen Unmer: tungen des S. Prof. Allamand, wo er allerley Nachrichten von den genanten Thieren, auch neue fcone Abbildungen von ben feitenften bens Diese Rupfer belaufen sich auf aebracht bat. 13. Die erften benden ftellen den manlichen und weiblichen Elephanten vor. Allerdinas find Diese Thiere auf ber sublichen Spike von Afris ta seltener geworden, so wie auch ber Sippopos Von diesem Thiere findet man S. 18 Die erfte gute Zeichmung, wo man bie Lage ber Babne in bem aufgesperreten Rachen einigere maffen bemerten fan. Noch wichtiger ift die. Befchreibung und Abbildung des manlichen Giraffen G. 25, Camelopardalis; vollig fo, wie ben Buffon, der auch bie Zeichnung von einem Mitgliede diefer Gefellichaft erhalten bat. einfachen Somer find am Birnichabel fest, aber nicht bobl wie ben dem Rindvieb. eines jungen Thiers ift ausgestopft in der Ras turaliensamlung zu Lenden. G. 37 Abbildung bes Rhinoceros. Rir Die Eriftem des Eine borns liefet man G. 41 einen neuen Grund, daß namlich hottentotten von verschiedenen Stammen Bilber ju zeichnen pflegen, und um ter diefen denn auch die Zeichnung eines einhors nichten Thiere; aber B. Allamand erinnert gan; mohl, daß diese elenden Zeichner vielleicht bas Mafeborn in Gedanten gehabt haben. Soaft

Hochst wichtig ift die Zeichnung G. 42 von bem Thiere mit gewundenen Bornern, mas am Cap Coedoes und von Buffon Condoma gee Allamand irret doch, wenner dies nant wird. fe Abbitdung für die erfte balt, denn man fim Det schon eine andere im erften Bande der Pfale zischen Arademie der Wissensch. S. 487. Uber frenlich ift bie, welche wir bier erhalten, jus verläßiger und ichoner. Bier Abbildungen von Lord Clive bat mit denen, die er nach England gebracht bat, einen merfwurdigen Berfuch machen laffen, fie mit den gemeis nen Geln zu paaren. Das weibliche Zebra nahm den Efelbengft nicht ehr an, ale bis man Diefen wie ein manliches Bebra bemalt batte. Die Bebra marf ein Rullen, mas ihr ganglich gleich mar. Bielleicht batte fie auch einen bes malten Pferdebengft zugelaffen. Eine erheblis de Bereicherung der Thierfunde ift G.53 die Ub: bildung und Beschreibung des Thiers, was bier Gnou genant wied, und in dem Thiergar: ten des Prinzen von Dranien befindlich ift. Es bat bie Groffe eines Efeld; in Beschaffenheit ber Rabne tomt es bem Bindvieb nabe: Die benden keummen Sorner liegen fast vormarts dicht am Ropfe. Das Thier ift wild, unbans Dia und brullet fast wie eine Rub. Sonders bar ist es, daß dieses groffe Thier bis jest bat unbefant bleiben tomen. Allamand vermus thet, bag es auch in Abuginien fen. 6.56

26bilbung des Vafan mit ben graben spiken Bornern, G. 58 bes Tjeiran, beffen Sorner rudwarts gefrummet find. G. 59 216bildung Des Springhafen, le grand Garbo, eines Thiers, was von benen, die Buffon befant gemacht bat, sowohl in der Groffe, (es ift so groß als ein has) als auch in Ungabl der Zeen verschies Die Borderfuffe baben funf, die Sins serfuffe pier Zeen. S. 62 Schone Zeichnung pon dem Ufrikanischen Schweine. Beichnung von Taupe du Cap, einem Thiere, welches doch einem hamfter naber, als einem Maulwurf, ju fommen icheint. In mehr als einem Orte fanden die Reifenden Spubren von Rupferergen, aber auch oft, in bolglofen Gegens den. G. 88 Abbildung des Wachsbaums, und jusammengeschriebene Rachrichten von Baumen in Amerika und China, welche abne liche Produtte geben. Eine unvollständige Machricht von einer Subftang, die unter bem Mamen Dallenpisseit einiger Zeit vom Kap ger fommen ift, und von den Bottentotten als eine Mirgnen genüßt wird. Die Reifenden haben oft rothes Solz gefunden; ohne es jedoch gebos ria zu bestimmen. Dicht gar felten finden fich Wallfische um Rap, und der B. giebt ben Rath, fie bort zu fangen. Er erinnert baran, daß ehemals die Portugiefen den Ballfischfang auf der Insel St. Catharine, die um funf Grad dem Mequator naber liegt , getrieben bas ben ;

ben; daß die Gefellschaft dem Könige jahrlich 200,000 Eruzaden bezahlt, und jährlich 800 Wallfische gefangen hat. (Der Verfassen dieser Anmerkung scheint nicht zu wissen, daß die Offindische Handlungsgesellschaft schon im Jahre 1733 den Versuch gemacht hat, Fische bein und andere Produste von Wallfischen nach Europa zu bringen, und daß damals diezenisgen, welche Schisse nach Norden auf den Wallsichang sendeten, darüber grosse Klagen angebracht haben).

## II.

Journal de l'agriculture, du commerce, des arts & des finances. Paris 1778.

1 nier diesem Titel ward im Monate Julius 1765 eine Monatschrift angefangen, welc che wenigstens bis gegen Ende 1771 gedauert hat, denn von diesem Jahre haben wir die meie sten Stücke gelesen. Hernach ist es eine Zeitt kang unterbrochen worden, und nun fangt es mit dem Januar 1778 von neuem an, völlig nach dem alten Plane. Mit gewöhnlicher Dreis stigkeit versprechen die Samler wichtige Aussaus ze über die auf dem Tiel genanten Gewerbo und diese Versprechung füllet im ersten Stücke einen ganzen Bogen. Jeder Jahrgang kostet in Frankreich is Livres; wer voraus bezahlen will, meldet sich au bureau royal de correspondence générale, rue des deux portes S. Sauveur. Wir haben jest die ersten sechs Monaste vor uns, und wollen aus diesen die wichtige sten Aufsätze anzeigen, mit Urberschlagung der häusigen Auszuge aus neuen Büchern.

Boltaire bat ber Biebarmenschnle Steine geschickt, die in ber Blafe eines ju Fernen ger Schlachteten Doffen gefunden maren. Ben bies fer Beranlaffung find Ercerpten aus vielen . auch ausländischen veralteten Buchern von foli chen Steinen bengebracht. Der Biebargt bes Dauret, daß man noch bis jest feine fichere Rens zeichen babe, ob ein Bieb vom Steine leide. DRan bat ben graufamen Berfuch gemacht, eis nem Pferde einen Stein in die Blafe ju bring gen; bas Thier deutete feinen Schmer; frenlich an, abet nicht die Urt beffelben. ne, wovon die Rebe ift, waren von metallis fchem Glange, deffen Urfprung der Schriftftels ler nicht anzugeben magt. Auch ich mage es nicht, fondern erinnere nur bieben daran, daß man eben folche metallifche Dunftgen im Bezoar, und in bem fleinigten teberguge ber Babne wiebertauender Thiere findet, wos von ich Benfpiele angegeben babe, in meiner 21n3

Anmertung ju Sage chemischer Unterfüs chung einiger Mineralien S. 67.

Gin Buchsenmeißer, namens Reignier, bat ein neues Schloß angegeben, welches er ferrure de combinaisou nennet, und welches nur von dem geofnet werden tan, ber bie Ordnung von acht Riefern weis, mach welcher ber Befiger Die Rine ae geordnet bat. Die Beschreibung ift aus Mangel einer Zeichnung nicht deutlich genug, wie wohl abnliche Erfindungen langft in Deutsch land befant gewesen find. Pingeron, von dem auch in bem altern Journal mancherlen Auffats se fteben, bat die Produtte der Infel Malta ergablt. Die Infel bat Efel von ausnehmens ber Groffe, welche die Auslander theuer zur Bucht taufen; Orangen, beren Fruchte und Bluthen ausgeschift werden. Die fleinen huns be mit den langen feidenhaften Baren. driftliche Orden verbandelt die in feine Gewalt gerathenen Turfen. Diese Ungluckliche mers ben dort, so wie in ben Colonien, auf Markt gebracht, und wie Ochsen und Schweis ne ausgebothen. Das geschiebt noch in unsern erleuchteten Zeiten im Mittelpunfte Des gesitter ten Beltibeils, in dem man fonft fur Menfchens freundlichkeit zerflieffen will. Unter ben ausges benden Waaren find goldene und filberne Bes fcmeide, eine Urt wohlfeiler Stubenubren, ber fungue melitenfis, ober Cynomorium cocci-

## physitalist: Octon. Bibl. X. 1.

neum der Linne, der auf einem Felsen neben der Insel Gozo machst. Die Einsamfung dies ses Gewächses gehört dem Großmeister als ein Regal. Er macht Geschenke damit an vonnehe me Personen. Auch in der Nachbarschaft von Trapano in Sicilien soll diese Pflanze wach seu, aber sie soll die gepriesenen Arzuspfrasse micht haben, teser, die hierüber mehr Nachricht verstangen, verweisen wir auf Linnei amocnitat, academ. IV p. 351, wo sie Abbildung und Besschreibung dieser Schmarderpflanze sinden können.

Bon ben Blattern ober Frangofen ber Schas fe. die den Kinderblattern abniich find. Dan vermuthet fo gar, bag jene auch Menfchen ans fteden fonnen. Recept ju einem Goldfiruif. ber in Italien gebrauchlich ift. Hebnliche Bore fchriften fennet man auch in Deutschland, ini zwischen scheint diese Borguge zu baben , baben ich fie bier einrucken will. Man reinigt Gums milac von allen Unreinigfeiten, Die batan gu fenn pflegen; man flogt es groblich flein und thut es in ein Gadichen von Leinen. mafcht man das Lack in bem Gade mit gant Plarem Waffer so lange, bis fich bas Waffer nicht mehr roth farbt. Alebann nime man et que dem Sace, troduet es, und fieft es ju einem feinen Pulver, Damit es fich befto leiche ter auflosen lasse. Alebann nimt man vien Theife Beingoift und ein Theil von biefem bul verifirten Guntmilack, schuttet folches in einen Rolben von Rupfer, febt ben But binauf, und giebt ein allmalich verftarftes Feuer, bis fich das Summilad gang aufgelofet bat. Die Auflos fung gießt man in Leinen, welches fo fart ift, daß es das Ausringen leiber. Mach bem Ausringen, oder nachdem alles fart ausge druckt ift, wirft man das, was im Leinen gur ' xid geblieben ift, als umuß weg, bingegen die Auflösung bebt man in einem irdenen wohl vers machten Gefaffe auf. Berm Bebrauche nimt man einen faubern feinen Bagrpinfel, und bestreicht das versilberte Boly damie drenmal sehr gelinde, doch muß jedesmal der vorige Une firich icon: gang trocken fenn. Wir überlaffen es unfern Lefern, mit Diefer Borfchrift Diejenige zu vergleichen, welche man in Warin Staffits maler G. 214 findet.

Im Monate May liefet man S. 87 einen guten Bentrag zur allgemeinen Anatomie, über die Thränen der Thiere, vornehmlich der His sche, über die Bildung der Ihränen Gänge, auch etwas von der Entstehung der sogenanten Hirsch: Ihränen, die man für eine Art Bezoar anzusehen pflegt. Aber über diesen letzen Umstand finden wir bier doch noch nicht genug Auftkarung, und wissen möchten wir wohl, was eigentlich das sen, was man umer dem Ramen Hirschthränen verlaufe. Auch der Aussach

# Dhyfitalifch : Weton. Bibl.X. 1.

dus Wiederfauen der gehörmen Thiere, ber bier noch nicht geendigt ift, bat viele angtomis fce Beobachtungen.

Wom Zustande der Gewerbe in der lande fcaft Aunis. Das vornehmfte, oder fast das einzige Produft ift Frangbrantemein; aber der Mangel des Holzes, sowohl jur Feurung, als zu ben Sagdauben, und der daber entftebende hobe Preis vermindert den Gewinn ichrlich. Dennoch bat man noch nicht den Gebrauch der " Steinfohlen versucht, und man fennet diese noch so wenig, daß man besorgt, der Brantes wein mochte davon einen Geschmack annehmen.

Bu ben wichtigften Auffagen rechnen wir bes Briffon Rachricht, wie man ben inon den, blauen Bitriol feit einiger Zeit im groffen verfertigt. Er ftebt im Junius G. 137. bat Recht, wenn er fagt, bag man von diefer Bereitung wenige Machrichten in Buchern fine bet, und daß fie felbst Cramer nicht gefant Gleichwohl ift fie in Deutschland nicht gang unbefant, und icon Meumann bat fie in feiner Chemie im zwenten Theile des vierten Bandes nach Ressels Ausgabe S. 805 bes fchrieben. Bu toon nimt man ebenfals Rupfers Schnikel und andere Abaange von Rupfer; man reinigt folde, tunft fie in ein vieriolisches Baf -fer, worin fcon, wenn die Arbeit im Gange

ift. Rupferbleche abgelofcht find. Diese nas fen Bleche legt man in einen Ofen, ber von einem gemeinen Bachofen wenig verschieden ift: man bestreuet jedes Blech mit flein gestoffenem Schwefel, und schichtet fie uber einander. Als: dann macht man ein schwaches Reverberir: Feus er. woben bas Brenbare des Schwefels ver fliegt, und das ftarte Bitriolfquer das Aupfer annagt. Die Rupferbleche werden in Baffer abaelofche und abgespuble, moben ein feiner Rupferichlamm ju Boden falt, und jugleich auch bas Waffer vitriolisch wird. Wenn die Lauge fart genug ift, fest man Maun bingu. undefahr ein Biertel von dem Gewicht des vers brauchten Schwefels, auch vielleicht etwas ges meines Sali; alebann lagt man fie in einem blevernen eingemauerten Reffel geborig abdame pfen. Die noch etwas marme tange gießt man burch einen Befen, der baben fat Filtrumbient, in bleverne Rufen, worin der Bitriol Wenn man die Ernstalle mit einem toffel beraus nimt, lagt man boch einige im Rus fen fiken, woran besto leichter die neu binein gegoffene Lauge anschießt. Die Rupferbleche werden fo oft von neuem mit Schwefel bestreut. wie Brod in den Ofen geschoben, wieder abe gelaugt, bis fie endlich gang vergabet find. Die Bangen, Schaufeln und andere Wertzeus ge muffen von Rupfer fenn; eiferne murben nicht lange bauren, auch den Bitriol bermabbrodis tifch

iffch machen. Auf der Manufactur ben knon koftet der Zentner (Quintal) 65 Livres. Wir verweisen übrigens unsere leser auf Bibliorh. VIII S. 58.

Sinige unerhebliche Machrichten von den Gewerben in Orleans. Jest sind daselbst in Zuckerrasinerien, die aber von vielerlen Einsschaftungen leiden. Eigentliche Handlungss nachrichten sinden wir in diesen sechs Bandlungss nachrichten sinden wir in diesen sechs Bandlungss nachrichten sinden wir in diesen sechs Bandlungss nicht, ausgenommen daß hin und wieder ein Parere eingerückt ist. Aus dem Stücke für den Monat Man sehen wir, daß das von uns Biblioth. II S. 514 angezeigte Buch: Traité de Communes, mit etwas verändertem Titel, ju Paris ben Colombier 1777. 8 abermals ger bruckt ist; doch scheint nur das Titelblatt ums gedruckt zu senn.

## III.

Supplément à l'Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts & des mériers, par une societé de gens de lettres. Mis en ordre & publié par M.—.

Tome quatrieme. A Amsterdam chez

chez M. M. Rey. 1777. 1004. Seiten.

Suite du recueil de planches, fur les sciences, les arts libéraux & les arts méchaniques, avec leur explication. Deux cens quarante-quatre planches. A Paris, chez Panckoucke, Stoupe, Brunet. A Amsterdam chez Rey. 1777. avec approbation & privilege du roi.

nleugbar ift diefer vierte Band, womit die Biblioth. VIII S. 322 angezeigten Sups plemente beschloffen werden, viel armer an wiche tigen Artikeln und neuen Machrichten, als der erfte Band. Bon Abanson finden wir bier Beine Bentrage, und überhaupt fast feine botat nische Artifel. Dagegen find aus Miller, Dubamel und andern befanten Buchern viele Madrichten von einzelnen ofonomischen Pflans gen zusammen geschrieben. Meue technologis fche Artifel tommen auch nicht vor; sondern Dagegen find weitlaufrige Musjuge aus den Mos nographien der Utademie eingernicht, graphische, bistorische, mythologische, anatos mifche Artifel fullen den Band vornehmlich aus, und auch diese liefern doch in keinem Betracht Phyl. Weton. Bibl. X. B. 1 St.

emas vollständiges. Was diesem Bande noch einigen Werth für uns giebt, besieht in den Benträgen des H. von Saller, die auch hier woch jahlreich und groß-sind; z. E. Nutrition, Neurologie u. d., und in einigen Aussähen des du Worveau über chemische Gegenstände.

S. 103 auffert Saller die Bermuthung, baß die groffen ausgegrabenen Enochen boch wohl Thieren berfelbigen Urten, Die wir jest haben, geboren mochten. Er mennt, diese Thiere batten damals, als die Denschen ihnen noch nicht Weibe, Frenheit, und leben eins fchrantten, groffer werden fonnen. Unter Urs fifel: Paffage par le nord, liefet man etwas noch nicht febr bekantes von der Reise eines Englans . bers, Alexander Cluny, Der eine Durchfart ges funden zu baben mennte. Gine zwar abgefürze te, aber doch vollständige Geschichte ber Obne fiologie von Baller; wo aber manche Ramen übel verstellet find. Unfer S. Prof. Brisberg beißt bier Wircisbeny; also bat ibm der Frans 208 nur den erften Buchftab gelaffen. Pele-liqueur bat de Charles, Professor der Mas thematif in Paris, die meiften Ungaben biefer Art erflart. S. 469 find allerlen physitalifche Mufgaben eingeruckt, welche ein frangofischer Mathematifer bem S. Phipps gab, als er die Reise nach dem Rordvol vorhatte; auch bie turge Untwort deffelben ift eingerückt, das meis

fe ift aber icon aus der Reisebeschreibung ber fant, welche wir Bibliorb. VII G. 1 angezeigt Weitlauftiger als irgend ein anderer Artifel ift pommes de terre von S. Engel. Much von ben Erdapfeln ober Topinambours, Helianth. tuberosus. Die fleinen Budertartoffeln bat der 23. aus biefiegen landen erhalten. empfiehlt vorzüglich die frühzeitigen Arten; 3. B. die, welche um Jacobi egbar ift. beobachtet ju baben, daß die weiffen langlichen frubzeitiger, ale die rothen fugelformigen find. Die Vermehrung durch Samen ift auch dem B. gegluckt, (aber ben uns reifen fie felten). Worschrift, Brod baraus zu backen. Much empfiehlt man noch ibre Nukung ju Brantes wein. Um fie ju gerftucken, bat man ben Robie bobel dazu eingerichtet, ber bier besfals auch abgebildet ift. Der Artifel porcelaine de Saxe ift nichts als ein Auszug aus des Grafen de Milly Beschreibung, mober auch alle Kupfer nachgeftochen finb. Unter Sembrador und Semoir find einige Gaemaschinen beschrieben und ahaebildet. Unter Thermometre bat Casbois viele aute Machrichten gegeben. Bie man bie Ungleichbeit der Glaszohren bestimmen foll. Umer bem Namen Trochometre ift des Unbes m Erfindung, Die Beschwindigkeit eines Schift fes zu messen, durch Zeichnungen von de la Lande ertfart worden. Des Brodier Wagen, **25** 2

womit fich ein tabmer fortbewegen fan, ift uns

ter Urtitel voiture p. 994 abgebildet.

Won den Rupfern geboren viele zu der Lehe re von Alterthumern, jur Baufunft, Rriegs: funft, Beralbif, Maturgeschichte u. f. m. 2fuf ein Paar Blattern find Berfreuge der Gewehrs fabrite vorgestellet. Auf drenen Lafeln find Die misgebilbeten Theile ber fo genanten Bermas phroditen vorgestellet; ju den meiften ift der bes fante Drouart das Urftud. Abbildungen vieler musikalischen Wertzeuge. Schäkbar sind bie geographischen Charten von ben nordlichften Welttheilen; von denen einige neu find. zugliche Achtung scheinen Die Charten von Calie fornien zu verdienen. Die Charte des obenaes bachten Cluny findet man bier auch. ben Tafeln zur Maturlehre ift bas Electrometer Beichnungen von einigen Deble des S. Lane. Endlich melden wir noch aus bent mühlen. Journal des Scavans, daß nicht Diderot, sons dern Robinet die Ausgabe dieser Supplemens te beforgt bat; ferner daß Genriques in Daris Die Bildniffe berer, die an der Enenclopedie gegrbeitet haben, beraus giebt. Jest find bes reits vier Blatter fertig, namlich Montesquieu. Woltaire, Diberot und D'Alembert. Blatt toftet bren Livres.

## IV.

Urthur Youngs politische Arithmestif, enthaltend Bemerkungen über den gegenwärtigen Justand Große brittanniens, und über die Grundssäse der Verwaltung dieses Staats in Absicht auf die Veförderung des Ackerbaues. An die dkonomischen Gesellschaften in Europa gerichtet. Aus dem Englischen übersetzt, und mit Anmerkungen begleitet. Kosnigsberg. 1777. 8.

ben, tam im Jahre 1774 zu kondon im 8 unter solgendem Titel heraus: Political arithemetic, containing observations on the present state of Great Britain and the principles of her policy in the encouragement of agriculture. — To which is added a memoir on the corntrade; drawn up and laid before the commissioners of the treasury by Gevernor Pownall. Sine franzosische Uebersetzung dieses Buchs hat Freville gelies sert. Der deutsche Ueberseger hat sich nicht ges nant, hat sich aber durch die bengesügten Um merkungen als einen Mann zu erknusse seger hen,

neum der Linne, der auf einem Felfen neben Der Infel Goto machit. Die Einfamfung Dies fes Bemachfes gebort bem Grofmeifter als ein Regal. Er macht Befchenke bamit an vonnehe me Versonen. Much in ber Machbarichaft von Trapano in Sicilien foll Diefe Offange machfen, aber fic foll Die gepriefenen Armenfrafte micht baben. Lefer, Die bierüber mehr Machricht ver! langen, verweisen wir auf Linnei: amoenitat. academ. IV p. 351, wo sie Abbildung und Bes fcreibung Diefer Schmardberpffange fonnen.

Bon ben Blattern ober Krangofen ber Schas fe, die den Kinderblattern abnlich find. Man vermuthet fo gar, bag jene auch Menfchen ans Recten fonnen. Recept ju einem Goldfirnif, Der in Stalien gebrauchlich ift. Aebnliche Bore fchriften fennet man auch in Deutschland, int' zwischen scheint diese Worzuge zu haben, babeb ich fie bier einrucken will. Man reinigt Gums milac von allen Unreinigfeiten, Die batan zu fenn pflegen; man ftogt es groblich flein und thut es in ein Gackchen von Leinen. Misdann mafcht man bas lad in bem Gade mit gang Plarem Waffer so lange, bis fich bas Waffer nicht mehr roth farbt. Alebann nimt man et que dem Gade, trodnet es, und fieft es ju einem feinen Dulver, Damit es fich besto leiche ter auflosen laffe. Alebann nimt man vien Their

:Theile Weingefft und ein Theil von diesem buis verifirten Guntmilact, schuttet folches in einen Rolben von Rupfer, fest den But binauf, und giebt ein allmalich verftarftes Reuer, bis fich das Summilad gang aufgetofet bat. Die Auflos funa gießt man in Leinen, welches fo ftart ift, bag es das Unsringen leiber. Mach bem Ausringen, ober nachdem alles fart ausges druckt ist, wirft man das, was im Leinen zur ' rud geblieben ift, als umuß weg, bingegen die Auflosung bebt man in einem irdenen mobl vers machten Gefaffe auf. Benn Bebrauche nimt man einen faubern feinen Saarpinfel, und bestreicht das versilberte Solz damit drenmal febr gelinde, doch muß jedesmal der vorige Uns ftrich fcon gang trocken fenn. Wir überlaffen es unfern tefern, mit Diefer Borfcbrift Diejenige zu vergleichen, welche man in Watin Staffits maler G. 214 findet.

Im Monate Man liefet man S. 87 einen guten Bentrag zur allgemeinen Unatomie, über die Thranen der Thiere, vornehmlich der Hie siche, über die Bildung der Thranen Gange, auch etwas von der Entstehung der sogenanten Hirsch: Thranen, die man für eine Urt Bezoar anzusehen pflegt. Aber über diesen lekten Umstand finden wir hier doch noch nicht genug Uufskand finden wir hier doch noch nicht genug Uufskand, und wissen mochten wir wohl, was eigentlich das sen, was man umer dem Ramen Hirschthranen verlause. Auch der Aussachen das

## 14. Physitalifch: Deton. Bibl.X.1.

des Wiederlauen der gehörmen Thiere, der bier noch nicht geendigt ift, hat viele anatomistige Beobachtungen.

Bom Zustande der Gewerbe in der Landsschaft Aunis. Das vornehmste, oder fast das einzige Produkt ist Franzbrantewein; aber der Mangel des Holzes, sowohl zur Feurung, als zu den Faßdauben, und der daher entstehende hohe Preis vermindert den Gewinn jährlich. Dennoch hat man noch nicht den Gebrauch der Steinkohlen versucht, und man keunet diese noch so wenig, daß man besorgt, der Brantes wein möchte davon einen Geschmack annehmen.

Bu ben wichtigsten Auffagen rechnen wir bes Briffon Nachricht, wie mau ben kon den blauen Bitriol seit einiger Zeit im groffen versferigt. Er steht im Junius S. 137. Der Albat Recht, wenn er sagt, daß man von dieser Bereitung wenige Nachrichten in Buchern sins det, und daß sie selbst Cramer nicht gefant hat. Gleichwohl ist sie in Deutschland nicht ganz unbekant, und schon Neumann hat sie in seiner Chemie im zwenten Peile des vierten Bandes nach Ressels Ausgabe S. 805 bes schrieben. Zu knon nimt man ebenfals Kupfers schnigel und andere Abgange von Kupfer; man reinigt solche, tunkt sie in ein vitriolischen Wasseler, worin schon, wenn die Arbeit im Gange

ift. Ruvferbleche abgeloftht find. Diefe nas fen Blede legt man in einen Ofen, ber pon einem gemeinen Backofen wenig verschieden ift: man bestreuet jedes Blech mit flein gestoffenem Schwefel, und schichtet fie uber einander. Alss dann macht man ein schwaches Reverberir: Feuer. woben bas Brenbare des Schwefels verfliegt, und das ftarte Bitriolfquer das Rupfer Die Kupferbleche werden in Baffer abaeloicht und abgespublt, moben ein feiner Aupferschlamm ju Boden falt, und jugleich auch bas Wasser vitriolisch wird. Wenn die Lauge fart genug ift, fest man Maun bingu. ungefahr ein Biertel von dem Gewicht des vers brauchten Schwefels, auch vielleicht etwas ges meines Sali; alsdann lagt man fie in einem blevernen eingemauerten Reffel geborig abdams pfen. Die noch etwas marme lauge gießt man durch einen Befen, der daben fat Filtrum bient, in bleverne Rufen, worin der Bitriol Wenn man die Ernstalle mit einem anschießt. Loffel beraus nimt, lagt man doch einige im Rus fen figen, woran besto leichter die neu binein gegoffene Lauge anschießt. Die Aupferbleche werden fo oft von neuem mit Schwefel bestreut. wie Brod in den Ofen geschoben, wieder abe gelaugt, bis fie endlich gang verzährt find. Die Bangen, Schaufeln und andere Berfzeu: ge muffen von Rupfer fenn; eiferne murben nicht lange bauren, auch den Bitriol bermabbrodie

rung feines Landes unternimt. Rerner fragt bi 23. wer foll den reinen Gewinn des tandmat nes bestimmen, und wie foll er ihn bestimmen Eine ummögliche Sache! Bar gut wird Di Dont abgefertigt, der mit der enthusiastische Dreiftigleit Diefer Gefte, in einem Briefe an di Londoner Gesellschaft jur Beforderung der Rur fte, den Englandern die Rebler ihrer Stoute bat zeigen wollen, und der Ration ben fchleunit ften Untergang gedrobet bat, wenn fie nicht ftract ibr Finanginftem nach dem Project ber Defone miften umformen murbe. Man wird leicht ver muthen, daß sich diese Widerlegung nicht ab fürzen läßt; fie muß gang gelefen werden. De 23. zeigt, daß es wenigstens in England nich mabr fen, daß die Erhebungsfosten die Balft ber Consumtionsauflage randen. Die Roftel für die Ginfamlung der Accifen, alles dazu ge rechnet, belaufen fich, nach C. 222, mir au 53 Procent. Moch lacherlicher ift. bag be Enthusiast den Englandern meiß machen will Die berühmte Schiffatte hatte das Reich im Unglud gesturgt. Gar artig ift die Frage bei Englanders, ob fich ein Defonomift ein Bollan disches Landaut wunschen mochte, wenn die gan entfetliche Summe ber bollandifchen Accifen al lein durch eine unmittelbare Abgabe vom Pro Dufte der landerenen bezahlt werden folte? -Diefe Brage beweifet doch jum wenigsten', bal Die so genante naturliche Ordnung in Hollan ÌVI

wenigftens imnatürlich fenn wurde; und folcher Musnahmen tonten boch-leicht mehr fenn, und also folten fle bie Empfehlung ihres Projects nicht gar ju allgemein machen. Die Summe Der englischen Erndten ift febr betrachtlich, aber macht nicht viel über Die Balfte vom Totaleine tommen bes Staates aus. Der Gewinn ober Berbienst im Banbet, in ben Manufacturen und Runften diefes Ronigreichs, belauft fichauf eis ne unermeftliche Summe; Diefe von aller Bene Reuer zu befrenen, und die gange laft bem plas ten Lande aufzulegen, mare im bochften Gras De ungerecht und unterbruckend. Young fene net aus dem frangofischen Journal den im Bai benfchen gemachten Berfuch, aber batte er al le Umftande gewuft, fo wurde er ibn gewiß noch vortheilhafter gebraucht baben \*.

Ueber den Werth der Voltvermehrung; über die Frage, ob es gut fen, den Landwirsthen die Erbauung gewisser Früchte zu verdiesthen, welche der V. verneint; ob es dem Afsterbau zuträglich sen, die Landerenen aufs hoche

Ber turz und grundlich bas Spstem ber Dea konomisien beschrieben und beurtheilt lesen will, dem empfehlen wir des H. Prof. Dobin zu Cassel 1778 im August gedrucktes deutsches Programma, worin er zur Feper des Geburtstages des H. Landgrafen einsadete.

bothfte zu verpachten. Für England antwortet ber 23. mit Sa. Ueber die Frenheit des Korne Db groffe oder fleine landauter dem. Lande vortheithafter find. Young findet die ers ftern beffer, und führt für feine Behauptung Brunde an, die auch deutsche Schriftsteller vora getragen haben, aber une nicht überzeugen. --Die Ueberfekung ift, so viel wir bemerkt und wieder ift ets Hin baben, getreu. was ausgelaffen ober abgefürzt worden. fo wie auch der Auffat des Dawnall weggelaffen ift. Um Ende der Urschrift fteht ein Bergeichniß als ler Schriften Dieles gewiß aufmertfamen und fcorffichtigen Berfaffere. Bir feben baraus, daß wir folche alle angezeigt haben, ausgenoms men folgende. 1) The expediency of a free exportation of coru. 2) Proposals of the legislature for numering the people.

L'art du fabriquant d'étoffes de foie. Par M. Paulet, Dessinateur & fabriquant en étoffes de soie de la ville de Nîmes.

nter allen Runften, movon bie Parifer Mas demie bisher Befchreibungen geliefert bat,

M feine, welche eine fo ungeheure Musbehnung und Mannigfaltigfeit der Werfzeuge, Mafchis nen, Borrichtungen, Arbeiten und Baaren bat, als die Berfertigung der feidenen Beuge. B. Paulet, der fie ju liefern unternommen bat. bentt fie nach ihrem gangen Unifange vollstans dia zu beschrieben, wodurch denn frentich ein Wert von einigen Foliobanden mit vielen Ru: pfertafeln ermachfen muß. Wir wollen die Theile, welche bis jest ausgegeben find, furganzeigen, obne jedoch uns wegen der Rurze und Unvollständigkeit unferer Anzeige zu entschuldie Lefer, welche nur einige Rentnig von dies fen groffen und bochft funftlichen Arbeiten bas ben, werden die Unmöglichkeit einer ausführlie chen Ungeige, fo wie man fie etwa von der Bes foreibung ber Backerfunft, ober einer andern einfachern und gemeinern Runft liefern toute, einsehn; andere Lefer aber, die sich erst einige Begriffe von Diefen Arbeiten erwerben wollen, haben tein Recht, fie in einer Recenfion eines folden Werfe gu fuchen.

S. Paulet versichert, daß er alle Arbeiten ber Seidenfabrikanten selbst erlernt, und selbst Jahre lang getrieben habe, und daher nichts beschrieben, als was er selbst genau kennet. Die Mademie bestätigt dieß durch ihr Zeuge nis. Dagegen wird jeder billiger Lefer leicht Kleinigkeiten der Schreibart vergeben, aus der

nen man es merkt, saß der B. tein Gelehrter ist, und nicht alle Rebenkentnissen besitzt, die eine solche Monographie verlangen könte. Ors dentlich und verständlich ist sein Bortrag, und die Zeichnungen, die er allesamt selbst verserz tigt hat, sind wohl gewählt und vortreslich auss geführt. Wir solten glauben, daß dieses Werk mit großem Nußen von deutschen Fabrikanten gebraucht werden könte, denen es aber wohl auf össentliche Kosten verschaft werden mußte.

Das ganze Berf ift in Abschnitte (sections) getheilt. Der erfte und zwente find bende mit einem gemeinschaftlichen Schmubeitel fcon im Sabre 1773 gedruckt worden. Jener bat o und lekterer 26 Rupfertafeln, unter benen viele gane se Bogen find. Dem erften Abschnitte ift eine Borrede und eine Ginleitung vorgefest. Jene enthalt eine furje mangelhafte Befcbichte ber Geibe, und eine Rachricht vom jekigen Buftans be ber Geidenarbeiten in Granfreich. XI foll im Jahre 1470 die erften Seidenarbeis ter aus Griechenland, Genua, Benebig und Rlorens nach Kranfreich baben fommen faffen. Die altesten Manufacturen sollen die ju Tours fenn, wie wohl es scheint, bag Avignon viel fruber bergleichen gehabt bat. Bon lekterm Orte find fie fpater nach Rimes gefommen. Sekt arbeite man in Franfreich 200 verschiebes ne Arten Seidenftoffe (etoffes), wovon 150 feit dem

bem Jahre 1730 erfunden find. Avignon bare inzwischen von jeber, auch ben den vielen bot : tigen Unruben, groffe Borguge behalten. Belohnungen, welche man in Rranfreich fur nubliche Erfindungen bisher ausgetheilt bat. haben vielen Mugen geschaft. Roch jest wird bon fedem Pfunde Geibe, bas nach inon tomt, 2 Gols und feche Deniers gegeben, um davon Ben lobnungen oder Preife ju bezahlen. Groffe Bere dienke baben Galantier und Blache, bende Runftler aus Uvignon; erfter bat allein mehr als bundert neue Urten Stoffe erfunden. Bis ter beklagt fich ber 3. daß fo viele geschickte Runftler fich und ihre Kentniffen den Auslans bern verlauft baben. Borguglich groffen Scha: ben bat ein Arbeiter aus ipon, der bier nur mit Sieur T- \* angedeutet wird, gethan, mele ther erft zu knon die peruviennes piquees erfuns den, bernach aber feine Rentnissen in Bolland und Deutschland, vornehmlich in Berlin vers fauft bat. Diefer Mann soll im Jahre 1769 pber 70 in Paris, und zwar in mittelmäßigen Umftanden gestorben fenn. Gin anderer, Das mens Rouillere, bat eine groffe Angahl Runft: ler aus Inon nach Spanien gelockt. Was der dumme Religionseifer geschadet hat, bat ber X.

<sup>\*</sup> Bielleicht Talandier, ber in bes herrn Nicolai Beschreibung von Berlin S. 376 gelobt ift.

B. nicht berührt. Er troffet fich und feine lans Desleute mit der Ginfalt ber Auslander, Die fich einbilden, nichts fen modig, als mas Franzo: sen arbeiten. Le goût dominant de notre nation nous affure la victoire dans ce genre d'industrie, & nos voisins seront toujours réduits à nous copier. — Also auch die Deutschen? Die Mation, welcher die meiften groffen Erfins bungen geboren. Der 23. rath bringend an, Die Zeichenfunft mit mehr Gifer zu betreiben, und beruft fich auf die groffen Bortbeile, mels the Dacier burch feine Zeichnungen ju Damas, verschaft hat. Tours hat jest mehr als 1800 2Bebs ftuble ju Geide, und 80 Geidenmublen. mes hat 120 Mublen, 3000 Webstühle und 8000 Strumpfftrickerftuble. In gang Frant: reich follen jest 1500 Seidenmublen, 28000 Webstühle zu seidenen Stoffen, mehr als 12000 Stuble ju Bandern und Galonen, ungefahr 20000 Gruble ju feidenen Strumpfen fenn. bergestalt bag allein die Seide jest im gangen Reiche ungefahr zwo Millionen Menschen ber Schäftigt, ohne Diejenigen ju rechnen, welche von Berfertigung und Ausbefferung der Mas fchinen leben. Den englischen Manufacturen gesteht ber B. boch eigene Borguge ju, und erzählt die Unefbote, daß ber Bergog von Cumé berland einmal ein Kleid von Miniatur: Sams met (velours mignature) aus inon verschries ben babe, daß folches aber an der Granze von Eng:

England angehalten, und bafeibft, nach ger richtlicher Untersuchung, öffentlich verbrant fen, weil durchaus feine ausländische Seidenwaare einfommen foll.

Die Sinleitung giebt eine furze Rachricht von der Gewinnung der Seide. Der 33. tas belt es, daß die Landleute die Maulbeerblatter Korbweise faufen, ba nicht alle Urten Blatter für alle Raupen aleich aut find. Man rechnet. daß ein Dfund Gespinfte eine frantofische Unge Ener giebt, und daß diefe in gemeinen Jahren funfzig Pfunde Gefpinfte liefern. Die sicher: fte Weise die Raupen zu tobten, ift, wenn man fie auf einen beiffen Ofen legt. Das Damufbad, mas viele empfehlen, macht bas Abwinden ichwerer, inzwischen ift noch feine gang unschadliche Beife die Raupen zu todten Das Ubwinden bleibt allemal eine dufferft mubfame Urbeit, da die eine hand be: fandig in dem fast fochenden Waffer fenn muß. Bang unmöglich ift es, die Seide troefen ab: auwinden, obgleich viele es behauptet haben. Beschreibung der Zwirnmuble und der daben porfommenden Arbeiten, die man unter moulinage versteht. Wie die Seide, vor dem Rars ben, von ihrem Gummi oder leim gereinigt wird, welches décruer la soie genant wird. Dadurch verliehrt fie ein Biertel ihrer Schwes Da dieß eine Urbeit des Karbers ift, so Phyl. Octon. Bibl. X. B. 181.

giebt biefer nur bren Biertel von bem jurk was man ihm geliefert bat, ausgenomm wenn bie Seide fchwarz gefarbt ift. fem Berlufte an Gewicht, ift bingegen i Maffe vergröffert worden, welches allerdin beweiset, daß das Ablochen die Theile der G de aus einander bringt. Go wohl in der E leitung, als im Berfe felbft, bat Paulet vie Rebler, welche in ber Encyclopedie, in b Artifeln von Seidenmanufacturen, begang find, und er macht es freglich febr mabriche lich, daß ber 23. berfetben nicht die gehörig Rentniffen gebabt bat, auch nicht unpartenisch feinen Urtheilen gewesen ift. Der Webstu à la Falconne, den einer namens Falcon ans geben bat, ist in der Encyclopedie febr unrit tig beurtheilet, da man ibn jest in knon, n gen feiner groffen Borguge, immer allgemeit macht. Eben so ungegrundet ift ber Stubl n ber Balge, métier à cylindre, für ben der & finder Regnier groffe Belobnungen erbalt bat, getadelt worden.

Der erste Abschnitt: Traite du devident des soies teintes, trame & organsin, propres la fabrication des étosses, beschreibt verschie ne Wickelmaschinen, auch einige altere, nicht mehr im Gebrauch find. In Frankret zieht man jest die knoner Maschine, rouet de le en oder rouet à quatre guindres, allen and

por, daber diefe bier am vollständigften befchries ben ift. hingegen ift die Schweißerische Bits kelmaschine, die man in Berlin braucht, bier gar nicht einmalgenant. Der zwente Abichnitt: Part de l'ourdisseur, lebrt die Rette machen, bes fdreibt die verschiedenen Scherramen. Cantren und andere Wertzeuge, auch wie die Kette gols dene und filberne Raden erhalten foll. fagt, die Europaer haben diefe Urbeiten nach benen eingerichtet, die ben der Wolle gebrauchs lich find, dahingegen das Werfahren der Chie nefer und Derfianer auf gang andern Grunden berube. Er tennet lekteres jedoch nicht, und fagt, er tonne bie chinefifchen Beichnungen von bem Scheren ber Seide nicht verftebn. Der. britte Abschnitt: L'art du plieur de chaines & poils, pour les étoffes de foie unies, rayées & façonnées, und der vierte: L'art de faire les canettes pour les étoffes & les espolins pour brocher, find bende schon 1773 ausgegeben, und enthalten 16 Rupfertafeln. Bier liefet man die Barrichtungen zum Aufbaumen ber Rette, Die Beschreibung der Trommeln, der Defner, der Absonderung der halben Gange (portées), auch Das Auffpublen u. f. w. Der funfte Abschnitt : L'art du remisseur ou faiseur de lisses, tant pour les étoffes de soie, que pour les autres étoffes, comme draps, toiles, gazes &c. ist 1774 ges, deuckt, und bat 12 Aupfertafeln. Bie die Rete te in die Kamme und das Blatt einpagirt wird,

und wie überhaupt bas gange Gefchier (rem

Der sechste Abschnitt, gedeuckt 1775: L'a du peigner, ou faiseur de peignes, tant poi la fabrique des étoffes de soie, que pour to tes autres étoffes & tissus, comme draps, to les, gazes &c. bandelt eine Runft ab, weld für die Seidenarbeiter eines ber wichtigf Werfzeuge bereitet, namlich die Kunft"b Dazu geboren 37 Kupfert Blattmachers. feln, worauf eine Menge Wertzeuge und 2 Sch hofte bier eine Un beiten abgebildet find. flarung ber Zweifel zu finden, die ich noch bi ber über das fo genante Spanische, Rheinisch und Frangosische Robe gehabt habe, aber bi B. bat die Kentniffen nicht, die Materialie wissenschaftlich zu erklaren. Inzwischen ift e doch wohl gewiß, daß eigentlich Arundo dona Die Frangofen erhaften e gebraucht wird. aus Languedoc und Provence, glauben abi doch auch, daß das Spanische beffer fen. Di B. fagt G. 417, es merde baufig um Perpiana gebauet, und von da in nordliche tander ver In Paris werben die Robren (tuyam schickt. das Pfund für 8 bis 12 Gols verlauft. gemein rubmt ber 23. ein Mublwert, worau Die Drate gemacht werben, womit die Riebt in den Blattftucken befestigt, und in geborige Emfernung von einander gehalten werden

Piefer Drat heißt le lignehl. Die verschiedes nen Einrichtungen, den Drat zu ziehen, die einige Nehnlichkeit mit dem Ziehen des Wachesflocks haben, sind sehr vollständig gelehrt worden.

C. 533 folgt die Bereitung ber Blatter mit metallenen Ramftiften. Man weis bie Beit Dies, fer Erfindung nicht; einige ichreiben fie ben Italienern ju; andere fagen, man habe die ftablernen Kamme im Benetianischen von feber gebraucht, und die Indianer, Chinefer und Perfer tenneten fie ichon von ben alteften Zeis ten ber. Aber barin irret doch ber 3. daß er 6. 535 behauptet, Die ftablernen Ramme tons ten jur Wolle gar nicht gebraucht werden. Bes foreibung der Plattmaschine; wo einige Bers befferungen vorfommen, die wir wohl in Deutsche land noch nicht baben. Gben bieß glauben wir auch von ben verschiedenen Werkzeugen behaupe ten zu durfen, womit man die Blattstifte eine fett. Eines gleicht ber Wippe der Nabelmas Die Englander follen jest Blattstifte aus berjenigen Daffe verfertigen, woraus die Let: tern ber Buchdruder gegoffen werden. ben Rammen zu Chenilles, von benen, beren Babne aus Meging find, auch von Knochen ober Elfenbein. Lettere find nicht febr gebrauche lich. Leute, die fie machen, taufen die knochers nen Bleche von benen, die in Elfenbein arbeis

Ein Rünftler, namens Gourbet, bat M Bereitung ber Ramme zu Galonen ober 25d Den ungemein verbeffert, wovon 6. 602 ein vollftandige Machricht gegeben ift. Bie ma abgenußte Ramme ausbeffern foll. Bie mil fich bilft, wenn ein Ramm unter der Arbei gerbricht, woben zuweilen bie Rette, mit gre fem Schaben, jerschnitten werden muß. Scho feit langer Zeit bat man in England bie Ruil getrieben, die Blattftabe, zwifchen benen bi Riethe oder Stifte befestigt werden (les jume les), von Metall in Formen zu gieffen. einigen Jahren haben bie inoner einem Engla der fommen laffen, ber biefe Runft verftet aber man balt fie auch in inon gebeim. Der A glaubt, fie erfunden zu haben, und verfprid fle, wenn er erft mehr Berfuche gemacht bo offentlich befant ju machen. - Bis bieb laufen bie Seitenzahlen burch alle Abschnit bis zu G. 639 fort.

Der siebente Abschnitt fangt mit neuer Stenzahl an, und ist inzwo Halften getheist, won die erste 1776,, und die andere 1777 gedruisst. Jene hat 33, lettere 24 Kupfer. Dittel ist: La fabrique des tastetas, serges & tins unis, & de toutes les étosses façonnées la marche & à la petite tire. Alle Stosse is nen in dren Arten getheist werden: la tassen la serge, le satin. Tasset begreist alle Art

Beuge unter fich, die einen leinwandartigen glatten Grund haben, und nicht gefiepert; auch nicht faconirt find. Ein wenig mehr ober ets was weniger Seibe zu Rette ober Ginschlag, oder zu benden zugleich, giebt allerlen Berans derungen, die man durch Ramen zwar unters scheidet, die aber doch von einerlen Urt find. Dahin gehoren; Les Gros-de-Tours, les Grosde-Florence, les Gros-de-Naples, les gourgourans, les pous-de-soie, les pekins, les moëres unies sur soie & sur fil, les bours du Levant, les papelines u. m. Much benennet man fie nach den Dertern und landern, wo sie am meis ften ober besten gemacht werben. Wir überges ben die forgfältige Beschreibung des Bebftuble, wozu febr verständliche Zeichnungen geliefert find. Much übergeben wir hier die verschiedes nen Bulfsmittel jum Aufziehen der Rette, Die manniafaltigen Beranderungen des Gefchirs und der tade, der Weberschiffe, Spublen u. f. w. umer benen bin und wieder neue vortbeil: Hafte Erfindungen vortommen. Die Verriche tung des Moppens, das Preffen einiger Stoffe; das Undreben der Rettenfaden an den Drobm oder Trumm, wenn man namlich dieselbige Art Reug noch einmal machen will, welche vorber ift gemacht worden; im frangofischen beißt es le tordage des châines.

6. 419 bie Berfertigung der Serges, mit einem gefieperten Grunde, befonders von Raz-

# Physitatisch : Geton. Bibl. X. i.

de-saint-Cyr und Raz-de-saint-Maur, am Batavlas, doch noch nur von den nicht brochi ten Batavias. Hernach von den Urten Se ges, welche Hollandoises genannt werden. Bo den Serges faiinés und dem Drap de soie, un den verschiedenen Arten derselben. Hiemit et digt sich die andere Hälfte des zen Abschnitte Wa durch beyde Hälften die Zahlen der Se ten und Kupfer fortsaufen, so ist hier die seite 544 und das letzte Kupfer N. 57. Da nächst solgende Stuck wird die Bereitung de Satine enthalten, und es ist also leicht zu ver muthen, daß wir noch recht viele Theile erhalten mussen, ehr diese wichtige Beschreibun vollständig werden kan.

### VL.

Elements of conchology, or an in troduction to the knowledge of Shells. By Emanuel Mendes da Costa. With seven plates, containing sigures of every genus of shells. London, printed for Benjamin White. 1776. 318 Seiten in 8.

der Werfaffer ift eben berjenige, welcher ben Mineralogen wegen feiner freplich unwichtigen Natural history of fossils befant Er fagt auch in ber Borrebe, bag er burch die Berfteinerungen auf die Conchpliologie ges leitet worden fen, die er jur Bestimmung ber erftern, wie gan; begreiflich ift, fur unentbebr lich balt. "In ber Borrede redet er wider bie unanståndige Terminologie des Linne, die er mit ben Spintriis der Mumismatifer veraleicht. Alles, was da Costa dawider sagt, habe ich oft bem fel. Linne mundlich gefagt, ber es bebauerte. daß er fich durch die Aebnlichkeit zur Erleichterung bes Gebachtniffes, ebemals ents schlossen batte, diese Terminologie einzuführen, Die doch nicht gang von ibm fen, und zu beren Umanderung er bereits zu alt mare. Die Gas de bleibt auch immer eine Rleinigfeit. Cofta behauptet mit vielen Worten bie Roth: wendigfeit ber Eintheilung nach den Schalen. Der gange Streit scheint boch leicht so zu ente fcheiden ju fenn: weil wir die Schalen ohne die Thiere erhalten, und doch jene unterscheiden mollen und muffen, fo muffen wir, wir mogen mollen ober nicht wollen, Rengeichen von ben Schalen nehmen, daben aber auch aufalle Beis fe bie Thiere felbft ju bestimmen fuchen. ner bat da Cofta einige seiner Borganger beurs theilet, oder eine turge Geschichte ber Wiffens

schaft gegeben, wozu ihm jedoch die Kennis ausländischer Sprachen\_ und Bucher gesehlt hat. Allemal deucht uns, daß solche Geschichten, ben Gleichheit aller übrigen Umstände, besser von Deutschen, als von andern geliesert werden können, weil unleugbar die deutschen Gelehrten die meiste Kennis ausländischer Sprachen und Bücher zu haben pslegen. Das wichtigste, was man hier lieset, besteht in arstigen, zum Theil neuen Nachrichten von dem kostdaren Listerschen Werke. Wir wollen einis ges daraus anführen, um dadurch unsere mühr same Unzeige Biblioth. III S. 283, die mansche Schristseller, ohne sie zu nennen, genucht haben, zu ergänzen.

Da Costa sagt, die vollständigsten Erems plarien der alten Ausgabe hatten 1067 Rupsers taseln; ein solches befande sich auf der königs. Bibliothet in Paris, wohin es der Verfasser selbst geschenkt hatte. Lister hat zuerst den Vorssass gehabt, nur ausländische Conchilien abs dieden zu lassen, da er die englischen in seiner 1678 herausgegebenen Histor, animal. Angliae beschrieben hatte. Deswegen hat über den meissen Aupsertaseln das Wort: Exotica gestans den. Hernach entschloß er sich, auch englische Conchisien in dasselbe Wert auszunehmen; da ward das Wort Exotica wieder ausgelöscht, wie wohles aus vielen Taseln noch leseriach ist. Er ließ

Die Stude zeichnen, so wie er fie erhielt , und wenn er beffere Gremplarien erhielt, fo ließ et Diefe von neuem flechen, alebann anderte er bie Mumern, und lies die alten oder ersten Tafeln nicht weiter abbrucken. Auf solche Weise bas ben einige Eremplarien biefes Werts balt mehr, bald weniger Tafeln erbalten. Da Cofta glaubt, Das ganze Wert fen gleich nach Endigung bef: felben, alfo balb nach bem Jahre 1692, jum zwentenmal abgedruckt worden, ohne daß ir: gend etwas auf ben Titeln, auch nicht die Jahr: jahl, geandert fen. Inzwischen giebt er G. 36 einige Merkmale an, wodurch diese benden Ausgaben erfant werden tonnen. Dem Sub-Desford wird vorgeworfen, daß er wenig Gorg: falt ben Berfertigung bes spftematischen Regis fters angewendet habe, und das ift allerdings wahr. Much unfer B. mertt an, daß Petiver aus Rumph seine Zeichnungen jum Theil ges nommen bat, obne es zu gesteben. Das feltes ne Wert: Gevens monatliche Beluftigun: men , bat boch ba Cofta gefant und richtig ber Schrieben. Dem fel. Martini giebt er bas Lob ber größten Genauigfeit, aber bie Abbildun: gen findet er nicht alle getren. Er führt G. 55 Die Conchology an, welche im Jahre 1770 (Dieß Stabr ift bier genant), befeweise mit schwarzen, ober auch ausgemahlten Rupfern in folio ber: austam, aber mit der 12 Tafel aufhorte. Cofta nennet ben B. nicht, fagt nur, er habe auf:

aushören mussen, weil sich zu wenig Kauser eingefunden hatten, aber der sel. Martini mels dete mir, er wise gewiß, daß da Costa selbst der Verfasser sen. Dieser empsiehlt die zu Pas ris 1767 in Octav gedruckte Conchyliologie nouvelle & portative.

S. 64 eine furze, aber nicht unbrauchbare Anleitung, Concholien für Die Samlungen gur aurichten. Die Thiere todtet man am unschade lichsten für die Schnecken: Schalen, durch Gin: tauchen in tochendes Wasser; wenn das Thiet gestorben, und wieder falt geworden ift, lagt man die Schalen in faltem Baffer liegen, bis man fie rein machen fan. Billia folten in Samlungen allemal die Schalen rob, und auch abgerieben vorhanden fenn. Das Oberbaut den lofet fich burch geschwächte Gaure, ben geschickter Borficht, obne Schaben ab; ben eis nigen Studen muß man boch Bimftein ober. Schmergel zu Bulfe nehmen.

S. 79 Nachricht von ben verschiedenen Spestemen. Die Sabellae des Linne sollen gar nicht hieber gehören. Die Sintheilung, die sich der Berfasser entworfen hat, ist folgende: Erste Abtheilung: Univalvia. Diese haben vier Ordenungen: 1) simple or no-wise spiral. 2) polythalamia or chambered. 3) revolved. 4) turbinated or spiral. Die dritte Ordnung erklart der

23. seibst fo: univalvia turbinata, clavicula in tus recondita, vel ita in se contorta, ut corunti " circunvolutiones nulla ex parte promineant. Turbinata involuta. Die zwepte Abtheilung: Bivalvia, mozu, dren Ordnungen geboren : 1 with unequal valves, and shut close; 2) with equal valves, and thut close; 3) with valves that never flut close; conchae hiantes. Die zwente Ordnung, als die jablreichste, bat foß gende bren Unterabtheilungen: Leptopolyginglymi, or multarticulate; 2) Articulate, or let with few teeth. 3) Inarticulate, or without any teeth. Die dritte und lette Abtheis lung bat bie Multivalvia. Alfo fchließt benn ber B. die Korallen, welche Martini in Die Conchyliologie aufnehmen wolte, aus, fo wie auch die Edinen.

Nachbem der V. das allgemeine seiner. Sine theilung erklart hat, bestimt er die Geschlechter, die frensich ganz wohl gewählt scheinen, aber die nnter jedes Geschlecht gehörigen Arten sind nicht hergerechnet, also meekt man die Schwiese eigkeiten, die gewiß auch diese Eintheilung har ben wird, nicht so bald, und so lange die Arze ten noch nicht bestimt sind, bleibt eine solche Eintheilung ohne sonderlichen Nußen. Zu mehrer Erläuterung sind hier von jedem Gesschlechte einige Arten sauber und genau auf sies ben Aupsertaseln abgebildet worden. So wie

sinne, balt er Helix haliotoidea nicht für eine Met von Helix. Wie es ber 33. mit Patella lutea gehalten haben will, lefen wir hier zwar nicht, aber gewiß wird er fie nicht zu Haliotis rechnen wollen, ba er die tocher für unfehlbas re Renzeichen Dieses Geschlechts ansieht. perdient es, daß der B. überall foßilische Ur: ten anfahrt, nur batte er jebe Art noch genquer bestimmen follen. Oft verweiset et auf bas in Deutschland zu wenig befante Wertchen: Brans bers fossilia Hantoniensia. Haliotis bat der 33. Much Enpreen find nie perfteinert gefunden. unter den Fossilien allerdings bochft felten. Der 23. fennet nur Benfpiele aus Turin und Frant: reich, und balt diese für solche, wovon die Urs ftucke befant find. Im Jahre 1753 ift ben den Berfteigerung der Samlung des Commodore Lifles eine Windeltreppe, die etwas beschäbigt war, für 16 Pfund 16 Sch. ein anderes feines und vollständiges Stuck für 18 Pf. 18 Sch. ein. brittes Stud, ebenfals aut, fur 16 Df. 16 G. und ein viertes Stud fur 23 Pf. 2 G. verlauft worben, alfo find vier Stude der Winbeltrepe pe mit 75 Pfund 12 Schilling bezahlt wors ben. - Um Ende bes Buchs ift ein Regie stet.

#### VII.

The state of the prisons in England and Wales, with preliminary observations, and an account of some foreign prisons. By John Howard, F. R. S. Warrington, sold by T. Cadell in the strand, and N. Conant in sleet street, London. 1777. 489 Seiten in Großaguart, ohne das Register.

Permuthlich wird dieses Wert, ungeachtet D seiner Wichtigkeit, in Deutschland wes nig befant werden, daber wir es anzeigen, obe ne mit jemanden darüber ftreiten zu wollen, ob es ein Gegenstand unferer Bibliothet fen; ale lenfals fan es jum Polizenwesen gerechnet were ben. S. Howard entschloß fich, die aufferft beschwerliche und bochft gefahrliche Unterfudung ber Gefangniffe ju unternehmen, und Die Rebler berfelben; Die er icon jum Theil als Scheriff von Bedford tennen zu lernen, Geles genheit gebabt batte, befant ju machen, und auf ihre Verbefferung ju bringen. In Diefer Absicht bat er fich alle Gefananisse in England ofnen taffen, bat alle tocher oder Behaltniffe berfelben felbst befehn, ja, er ift zuweilen auch nachts.

nachts hinnein gegangen, um fie aus eigene Untersuchung zuverläßig tennen zu lernen Doch mehr! Um die Gefangniffe von Englant mit den ausländischen vergleichen zu tonnen bat er eine Reise burch Frankreich , Rlandern Bolland, Schweiß und einen Theil von Deutsch Die Befdreibungen aller befuch land getban. ten Gefangniffe, besonders der englischen, mach den größten Theil des Buchs aus. Auffer den enthalt es eine Vorstellung aller Rebler und Dan gel, welche er bemerft bat, und die man nich ohne Schauder, Mitleid und Schrecken über Die Unmenschlichkeit, welche noch unter ben ae fitteten Nationen berfcht, lefen fanbem giebt ber B. Borfchlage, ju beffern Gin richtungen, die wir allen benen, Die zu ihrei Einführung etwas bentragen tonnen, empfeb len. 'Es erheffet boch aus des 23. Erzählung baß man in England zwar febr auf Mittel wi ber bas Entlaufen ber Gefangenen gedache bat, Dagegen aber am wenigften vielleicht in gang Eu ropa fur die Befundheit, Befferung, und fur Etwas beffer fant ben Unftand geforgt bat. ber 23. die Unftalten in Franfreich; noch beffer in Deutschland (wo man aber meistens zu wei nig auf Mittel wider das Entlaufen gedacht bat); und am aller besten in Holland und in ben Defterreichischen Riederlanden. Das grau fame Bicetre befab ber B. aber ber Baftille durfte er fich nicht einmal naben, viel weniger

besehen, und schamen umb fich die Mation wes gen Diefer Mordergrube, in die foleicht jemand binnein fturgt, ohne jemals jurud ju fommen. Den Deutschen lagt ber 23, das lob, bag fie meniaftens Die Gefanquiffe an erhabenen Ders tern, ober am Waffer angelegt baben, auch mebr Unftand als die Englander beobachtet has ben; benn in vielen englischen Befangniffen. wird Bier, Wein; Bruntewein gefchenft, Charten und Billarditt. f. w. gefpielt. Er fab Das Befonanif über bem Rlever: Thor in Sans nover, bas Blodbitte in Belle, und bielt fich, ben feinee Durchteife auch eine Paar Lage in Bottingen auf. Das geraumigfte Gefangniß fand er ju Bilverden am Bruffelfchen Ranale, und gins der besten ift La mailon de force me Bent, wovan Riffe, bengebracht find. Erwere weiset die Lefer auf eine besondere dapon gedrucks te Beschreibung: Memoire sur les mayens de corriger les malfaiteurs & Fainéans à leur propre avantage & de les rendre utiles à l'état. A Gand 1775. 4. Auch von Relogate ift.ein Rig gegeben. Das abichenliche Rerterfieber fand er auffer England fast gar nicht. Er bateinen Dif zu einem Gefangniffe, gegeben, fo mie et es, anzulegen rathen wurde. Am Ende Tabele len über die Gefangenen aller Urten in Enge land, über die Angabi der Berurtheilten, Transfportirten u. f. w. In ben 3 Jahren 1773. Phys Octon, 2016. X. 25. 1 65. D 1774.

¥774, 75 find aus Newyale rirg transportiet worden.

# VIII.

J. Lepechin Tagebuch ber Reise durch verschiedene Provinzen des Außisch. Reichs im Jahre 1770. Aus dem Rußischen überseht von C. D. Safe. Inventer Theil. Altenburg 1775: 211 Seiten in 4.

Iwar foat, aber both wohl nicht für alle Lefet ju fpat, zeigen wir ben zwehten Theil ei: nes reichhaltigen Werts an, von beffen erftem wir Biblioth. V G. 537 ausführliche Dache richt gegeben baben. Er fangt mit Befchreis bung ber Begend um Tabnoff, ein Stabtcheit im tanbe ber Bafchfiren am Bluffe Bielaja, an. In der Nachbarschaft find Betge mit groffen Bruften. In einigen mar felbft im ftrengen Winter eine ftarte Sige; aus einigen flieg ein Dampf, wie ein ftarfer Rauch, beraus. 24 wie die Bafchfiren Leber bereiten. eine Vermuthung, baß juweilen Steinkobien aus Riefen entftehn, wenn namlich biefe ibr brennbares Befen burch Bulfe der Barme dem

bem Thone mittheilen. G. 35 ein Rlug, der fich mit ftartem Gerausch in einen groffen Schlund eines Berges fturgt, ohne daß man in den benachbarten Thalern feinen Musgang fine ben tonte. Beschreibungen unteriedischer Sobe len find jablreich, eine ber wichtigften ift 6.47. Bon ber Mugung ber terchenbaume, S. 57. Man samlet von ihnen viel Gummi, mas in Drenburg fat des Genegalichen verbraucht wird. Diefes Gummi fest fic nur an den untern Thei: Ien bet Baume an. E. 73 viel von der Polk gen ber Bergwerfe im Drenburgifchen, von ben Bergordnungen. Bir berühren bier inzwis ichen die Machrichten von den Bergwerfen encht, bie auch jum Theil ichon aus des Brn. Pallas Reise befant find. S. its vom natur: lichen Berlinerblaue, momit man bolgerne Berathe farbt. Ungenehm war uns G. 116 die Machricht vom Kolischeban : Ries, weil wir von demfelben einige Stude besigen. Er fomt un Riuffen, und nicht tief unter ber Damerbe Solz, was zwischen ben Riefen in bor. einer geringen Tiefe liegt, wird ben ber Bers witterung des Minerals, durch beffen Caure, Bon dem Uebergange des Thons in verfohlt. Jasvis und Achat bat der 23. viele Beweise ber merfr: 3. E. S. 117. S. 118 Befchreibung ber Stadt Ratharinenburg, welche jest 1246 Baufer bat. Dafelbit ift bas Oberberg : und Buttenamt über Die Sibirifden, Raffanifden, **2** 2

Permischen und Orenburgischen Hutten, berecht. Auch ist daselbst die Aupfermunze, von welcher gute Nachrichten gegeben sind; doch sind die Musschnen nicht beschrieben. Ein Pud Rupsers Munzen koltet mit dem erkauften Aupfer sunf Rubel 59 Kopjeken, und wird zu 16 Rubeln ausgebracht. Denen, die Gelegenheit gehabt haben, Golberze aus Sibirien zu erhalten, wird davon die Nachricht S. 126 angenehm senn, wie wohl man sie ben H. Pallas aussührlicher sinder.

S. 180 folgt ein ftarter Unbang, welcher Beschreibungen einiger Bogel. Rische und In Tecten enthalt, wozu eilf Rupfertafeln geboren. Die Beschreibungen ber Pflanzen bat der 23. für ein befonderes Wert jurud behalten. Bon ber Fortfebung diefes Buchs finden wir biet feine Machricht. Bin und wieder find uns Stellen vorgefommen, wo wir vermuthen, daß ber Ueberfeger mohl nicht ganz den Ginn des Berfaffers getroffen, oder die rechten Ausdruf: Te demablt baben mochte; aber weil wir fie nicht aus der Uridrift berichtigen tonnen, fo mogen wir fie nicht ein mal anzeigen, fondern empfehr Ien nur ben Lefern benm Gebrauche biefes Buchs eigene Borficht.

## IX.

Examen des coquilles & du tuf de la Touraine, considérées comme engrais des terres. Par M. Raulin. A Amsterdam, & se trouve à Paris, chez Vincent. 1776. 75 Seiten in Großbuodes.

liejenigen, welche, als das Wacherhum der Polypen befant mard, daffelbe aus den damals allgemein angenommenen Lehren und Mennungen, und aus analogischen Gruns den, leugneten, irreten febr. Aber nicht meniger irreten diejenigen, welche bas Wacherbum eines goldenen Bobns, und bie Wermandlung der Frofche in Fische zu erklaren bemühet mas ren, ebr fie bie Wahrheit Diefer von den ber fauten Beobachtungen eben fo febr abweichen: ben Behauptungen, als jene von bem Wachsthus me ber Polppen, unterfucht batten. nunftiger handelten biejenigen, welche mit Dis nins sagten: mihi contuenti se persussit natura, nihil incredibile existimare de ca, und bie Sache felbft unpartenifch untersuchten, founmabre scheinlich sie ihnen auch vorkommen mochte. ---Diefer Heine Prolog foll uns nur entichuldi gen, daß wir über eine bochft unwahrfcheinliche Sache, die uns einige Franzolen betheur ren, nicht urtheilen. Mur um fie auch unfern Lefern zu melben, zeigen wir diese Wogen an, von deren Verfasser wir ein anderes Wertchen Biblioch. VII S. 97 angezeigt haben; sonst hat das gegenwärtige nichts, wodurch es der Ausländer Uchtung verdienen tonte.

Im Jahre 1762 machte ein B. be la Saue vagere, Mitglied der Afademie zu Rochelle, bes fant, bag ben Chinon in Lourgine eine mora: stige Gegend ober ein Teich sen, worin sich noch jest Meerschnecken Schalen bilbeten; Dere gestalt baß fie anfanglich nur gang flein maren, aber mit der Beit groffer murden, ohne bag bas ben eine thierische Zeugung fat fande. fanglich fen die ganze Masse weich, (so wie gang natürlich ber Schlamm eines Teichs, in Dem Schnecken leben, ju fenn pflegt); mit ber Beit erhartete fie ju Stein. Man foll icon ein mal dort ben Stein weggebrochen und jum Baus en verbraucht haben, und in einer Beit von 80 Sabren foll diese Steinwerdung zwen mal vor fich gegangen sevn. Da foll man denn feben tonnen, daß die Matur fo aut im Dufftein oder Tufftein Schneckenschalen bilden tonne, als mit Bephulfe der Thiere im Meere. Da bae be man benn den mabren Urfprung der Berffeie nerungen entdeckt, und ftebe nun boch auf ben Erummern vieler mißigen Spporbesen. Biels leicht

leicht ist es einigen keforn nicht unangenehm, wenn wir die Schriften nennen " worin bieleganz neue Beobacheung befantigemacht ift. S. de la Sanvagere meldete sie der Welt 1762 int. Journal de Verdon; du mois Octobre p. 2020 Diefer Unffaß ift von feinem B. mit nouen Bufaken abermat beransgegeben in Recueil de Dissertations. Paris 1776 chez Ducheme. Wofs taite war der erfte, ber biefe Entdeckung erbob in Nouveaux mélanges de philosophie &c. p. 8 & p. 127. Much denerte es nicht lang, bag einer die Cefldrung dieses Bachsthung durch: die feinken Musfluffe aus den Korbern übere nabm. Man lefe Biblioth. IX S. 29. Muntomt B. Maulin, betheuret die Sage, ohne fie unterfucht ju baben, wenigftens rebet er nicht von eigener Untersuchung, sondern fagt nut: Cette observation long tems suivie, long-tems réfléchie, est étayée dans l'ouvrage de tant de circonstances, de tant de faits & de raisons savorables à la végétation spontanée des coquilles dans l'étang du château des Places, que l'on feroit tort à M. de la Sanvagere, si l'on formoit quelque doute sur la fidelité. Rausin stebt nun icon ein, bag auch der Dufftein (le tuf) in den Gruben in Courgine, in Poicon, Unr jon und andermarts fich offenbar alle Jahr vermebre. Es ift ibm unbegreiflich, wie die ges lebete Welt bat glauben tonnen, daß Wellen und andere Catoftrophen Indianische Conchos lien

nachts binnein gegangen, um fie aus eigener Untersuchung zuverläßig tennen zu lernen. Doch mehr! Um die Befangniffe von England mit den ausländischen vergleichen zu tounen, hat er eine Reife burch Frankreich, Flandern, Bolland, Schweiß und einen Theil von Deutsche Die Beschreibungen aller besuch: land aethan. ten Befangniffe, besonders der englischen, macht den größten Theil des Buchs aus. Muffer dem enthalt es eine Vorftellung aller Fehler und Mons gel, welche er bemerkt bat, und die man nicht ohne Schauder, Mitleid und Schrecken über Die Unimenschlichkeit, welche noch unter den ges fitteten Nationen bericht, lefen fanbem giebt ber B. Borfchlage, ju beffern Gins tichtungen, die wir allen benen, die zu ihrer Einführung etwas bentragen tonnen, empfehr len. 'Es erheffet boch aus des B. Ergablung, baß man in England zwar febr auf Mittel wie ber bas Entlaufen ber Befangenen gedacht bat. Dagegen aber am meniaften vielleicht in gang Eus topa fur die Gefundheit, Befferung, und fur ben Unftand geforgt bat. Etwas beffer fanb ber 23. die Unftalten in Franfreich; noch beffer in Deutschland (wo man aber meiftens zu mes nig auf Mittel wider das Entlaufen gedacht bat); und am aller besten in Holland und in ben Defterreichischen Rieberlanden. Das araus fame Bicetre befab ber 23. aber ber Baftille durfte er sich nicht einmal naben; viel weniger bes

Befeben, und ichamen unne fich die Mation wes gen Diefer Mordergrube, in die fo leicht jemand binnein fturgt, ohne jemals jurud ju fommen. Den Deutschen laft ber 23, das lob. baß fie wenigftens Die Gefangniffe am erhabenen Ders tern, oder am Baffer angelegt haben, auch mehr Anftand als die Englander beobachtet bas ben; benn in vielen englischen Befangniffen wird Bier, Wein, Brantemein gefchenft, Charten und Billardin. f. w. gefpielt. Er fab Das Gefangnig über bem Rlever: Thor in Sans nover, das Blockhitte in Belle, und bielt fich, ben feiner Durchreife auch ein Paar Lage in Bottingen auf. Das geraumigfte Gefangniß fand er ju Bilverden am Bruffelfchen Ranale. und gins der besten ist La maison de force pe Bent, wovon Riffe bengebracht find. Erwere weiler die Lefer auf eine besondere davon gedrucks te Beschreibung: Memoire sur les movens de corriger les malfaiteurs & Fainéans à leur propre avantage & de les rendre utiles à l'état. A Gand 1775. 4. Much von Remgate ift ein Rif gegeben. Das abideuliche Rerferfieber fand er ausser England fast gar nicht. Er hateinen Dif zu einem Gefangniffe gegeben, fo wie et es, anjulegen rathen wurde. Am Ende Tabele Ien über die Gefangenen aller Arten in Enge land, über die Anjahl der Berurtheilten, Transfportirten u. f. w. In ben 3 Jahren 1773, Phys Octon, Bibl. X. B. 1 St. D. 1774.

1774, 75 find aus Newgate 1179 transportiet worden.

# VIII.

J. Lepechin Tagebuch ber Reise durch verschiedene Provinzen des Rußisch. Reichs im Jahre 1770. Aus dem Rußischen übersest von C. H. Hase. Inventer Theil. Altenburg 1775. 211 Seiten in 4.

mar frat, aber both wohl nicht für alle Lefet ju foat, zeigen wir ben zwehten Theil et: nes reichbaltigen Werts an, von beffen erftem wir Biblioth. V G. 537 ausführliche Rache richt gegeben haben. Er fangt mit Befchreit bung ber Gegend um Labnoff, ein Stabtchen imtande ber Bafchfiren am Bluffe Bielaja, an. In der Nachbarschaft find Betge mit groffen Gruften. In einigen war felbft im ftrengen Winter eine ftarte Sige; aus einigen flieg ein Dampf, wie ein ftarfer Rauch, beraus. 24 mie bie Bafchfiren Leber bereiten. eine Vermuthung, baf juweilen Steinfoffen aus Riefen entftehn, wenn namlich biefe ibr brennbares Wefen burch Bulfe der Warme Dem

bem Thone mittheilen. G. 36 ein Rluß, ber fich mit ftarfem Gerausch in einen groffen Schlund eines Berges fturgt, obne daß man in ben benachbarten Thalern feinen Musgang fin ben tonte. Befchreibungen unterirdifcher Sobe len find jablreich, eine ber wichtigften ift G. 47. . Won ber Mugung ber terchenbaume, S. 57. Man famlet von ihnen viel Gummi, mas in Drenburg fat des Genegalichen verbraucht wird. Diefes Gummi fest fich nur an den untern Theis len bet Baume an. G. 73 viel von ber Polis gen ber Bergwerfe im Drenburgifchen, von den Bergordnungen. Bir berühren bier inzwis ichen die Madrichten von den Bergwerfen eficht, Die auch jum Theil icon aus des Brn. Pallas Reise befant find. S. its vom nature lichen Berlinerblaue, momit man bolgerne Berathe farbt. Ungenehm mar uns G. 116 die Machricht vom Kolischeban : Ries, weil wir von demfelben einige Stude befigen. Er fomt an Riuffen, und nicht tief unter ber Damerde Bolt, mas twifden ben Riefen in bor. einer geringen Tiefe liegt, wird ben ber Bers witterung des Minerals, durch beffen Caure, Bon dem Uebergange des Thons in Nasvis und Achat bat der 23. viele Beweise bemerfr: 3. C. S. 117. S. 118 Befchreibung ber Stadt Karbarinenburg, welche jest 1246 Baufer bat. Dafelbft ift bas Oberberg : und Buttenamt über bie Sibirifden, Raffanifden, liche Sache, die uns einige Franzolen beiheur ren, nicht urtheilen. Mur um fie auch unfern Lesern zu melben, zeigen wir diese Wogen an, von deren Verfasser wir ein anderes Wertchen Biblioth. VII S. 97 angezeigt haben; sonst hat das gegenwärtige nichts, wodurch es der Ausländer Achtung verdienen tonte.

Im Jabre 1763 machte ein B. be la Saur bagere, Mitglied ber Mademie ju Rochelle, bes fant, bag ben Chinon in Lourgine eine mora: flige Gegenboder ein Teich sen, worin sich noch jest Meerschnecken Schalen bilbeten; Der: gestalt daß sie anfanglich uur gang flein maren. aber mit der Beit groffer murben, ohne daß das ber eine thierische Zeugung fat fande. fanglich sen die ganze Masse weich, (so wie gang natürlich ber Schlamm eines Teichs, in bem Schnecken leben, ju fenn pflegt); mit ber Beit erhartete fie ju Stein. Man foll icon ein mal bort ben Stein weggebrochen und jum Baus en verbraucht haben, und in einer Beit von 80 Iabren foll diese Steinwerdung zwen mal vor nich gegangen fevn. Da foll man benn feben konnen, daß die Matur so gut im Dufftein oder Tufftein Schneckenschalen bilben fonne, als mit Berbulfe der Thiere im Meere. be man denn den mabren Urfprung der Berfteie nerungen entbeckt, und ftebe nun boch auf ben Trummern vieler mißigen Spporbesen. Wiels leicht

leiche ift es einigen keforn nicht unaugenehm . wenn wie die Schriften nennen " worin bielegan; neue Beobacheung befant gemacht ift. S. de la Sauvagere meldete sie der Welt 1763 int-Journal de Verdons du mais Octobre p. 2920 Diefer Unffat ift von feinem Banit, wenen, Zusäken abermal berausgegeben in Recueil de Disservations. Paris 1776 chez Ducheme. 23013 taite war der erfte, ber biefe Entderkung erhobe in Nouveaux mélanges de philosophie &c. p. 8 & p. 127. Much Dauerte es nicht fang. bag: einer die Erflorung diefes Bachsthums durch: die feinften Musfithe aus den Korpern übere nasm. Man lese Biblioch. IX S. 29. Muni tomt S. Raulin, betbeuret die Sage, ohne fie: unterfucht zu baben, wenigstens rebet er nicht von sigener Untersuchung, fondern fagt nur: Cette observation long-tems suivie, long-tems réfléchie, est étayée dans l'ouvrage de tant de circonstances, de tant de faits & de raisons savorables à la végétation spontanée des coquilles dans l'étang du château des Places, que l'on feroit tort à M. de la Sanvagere, si l'on formoit quelque doute sur la fidelité. Rausin stebt nun ichon ein, bag auch der Dufftein (le tuf) in den Gruben in Courgine, in Poiton, Unr jon und andermarts fich offenbar alle Jahr vers mebre. Es ift ibm unbegreiflich, wie die geze lebete Weit bat glauben tonnen, daß Wellen und andere Catafrophen Indianische Conchpe lien

liche Sache, die uns einige Franzosen betheur ren, nicht urtheilen. Nur um sie auch unsern Lesern zu melben, zeigen wir diese Wogen an, von deren Verfasser wir ein anderes Wertchen Bibliord. VII S. 97 angezeigt haben; sonst hat das gegenwärtige nichts, wodurch es der Ausländer Achtung verdienen konte.

Im Jahre 1763 machte ein B. be la Sauvagere, Mitglied der Afgdemie zu Rochelle, bes fant, bag ben Chinon in Louraine eine mora: flige Begend ober ein Teich sen, worin fich noch iest Meerschnecken Schalen bilbeten; Der: gestalt baß sie anfanglich nur gang flein maren, aber mit der Beit groffer murden, ohne bagbas ber eine thierische Zeugung ftat fande. fanglich fen die ganze Masse weich. (so wie gang naturlich ber Schlamm eines Teichs, in bem Schnecken leben, ju fenn pflegt); mit ber Beit erbartete fie ju Stein. Man foll icon ein mal bort ben Stein weggebrochen und jum Bau: en verbraucht baben, und in einer Beit von 80 Jahren soll diese Steinwerdung zwen mal vor fich gegangen fenn. Da foll man denn feben konnen, daß die Matur fo gut im Dufftein oder Tufftein Schneckenschalen bilden tonne, als mit Bephulfe ber Thiere im Meere. Da ba: be man benn ben mabren Ursprung ber Berfleis nerungen entdedt, und ftebe nun bod auf den Erummern vieler mißigen Hopothesen. Wiele leicht

thun tonne, funbern daß fie es auch würflich gerban babe. - Bas nun diese neue Ente bedung mit ber Dungung ju thun babe, tone nen wir gang fury wieder ergablen. Die tande wirthe follen miffen, baß gegrabene Conchplien oder Duckftein nur das thonichte und naffe tand verbessern tonnen, baf aber die aus den Meer re ausgefischen Concholien auch zugleich, wes gen des thierifchen Untheile, murfliche Pffangene nabrung ins Land bringen. Gelegentlich ers zahle ber 23. Seite 64. bag bas land ben bem . Dorfe Hermanche im Rirchfoiel Bayenx fleis nicht bleiben muffe, wenn es Frucht tragen fole Je mehr Steine es babe, Defto menigen aber defto fleinere Spalten befame es. (Chen Diek bat ichon Reaumur erzählt, und ebeit Diek behaupteten auch die Spracuser von ihrem Lande).

#### X.

Dentliche Anweising zur Verfertisgung der Baurisse, wie solche absene mindlichen Unterricht von selbschen zu erleruen. Allen jungen Maurers und Zinumergesellen, Lehrslingen und andern Liebhabern zum Besten

Linne, balt er Helix haliotoidea nicht für eine Met von Helix. Wie es ber 23. mit Patella lutea gehalten haben will, lefen wir bier zwar nicht, aber gewiß wird er fie nicht zu Haliotis rechnen wollen, ba er die tocher für unfehlbas re Renzeichen Dieses Geschlechts ansieht. perdient es, daß der B. überall fofilifche Ur: ten anfahrt, nur batte er jede Art noch genquer bestimmen sollen. Oft verweiset er auf bas in Deutschland zu wenig befante Wertchen: Brans bers fossilia Hantoniensia. Haliotis bat der 23. nie versteinert gefunden. Much Enpreen find unter den Koffilien allerdings bochft felten. Der 23. fennet nur Benfviele aus Turin und Krant: reich, und halt diese fur folche, wovon die Urs flucke befant find. Im Sabre 1753 ift ben ben Wersteigerung der Samlung des Commodore Lifles eine Windeltreppe, Die etwas beschäbigt war, für 16 Pfund 16 Ch. ein anderes feines und vollständiges Stuck für 18 Pf. 18 Sch. eine brittes Stud, ebenfals gut, für 16 Df. 16 G. und ein viertes Stuck fur 23 Pf. 2 G. verlauft worben, alfo find vier Stude der Winbeltreps pe mit 75 Pfund 12 Schilling bezahlt wors ben. - Um Ende bes Buchs ift ein Regie ter.

#### VII.

The state of the prisons in England and Wales, with preliminary observations, and an account of some foreign prisons. By John Howard, F. R. S. Warrington, sold by T. Cadell in the strand, and N. Conant in sleet street, London. 1777. 489 Seiten in Grossquart, ohne das Register.

Dermuthlich wird dieses Wert, ungeachtet feiner Wichtigkeit, in Deutschland wes nig befant werden, daber wir es anzeigen, ob; ne mit jemanben baruber ftreiten zu wollen, ob es ein Gegenstand unferer Bibliothet fep; als lenfals fan es jum Polizenwesen gerechnet mer: den. S. Howard entschloß fich, Die aufferft befchwerliche und bochft gefährliche Unterfudung der Gefangniffe ju unternehmen, und Die Fehler berfelben; die er ichon jum Theil als Scheriff von Bedford tennen ju ternen, Beles genheit gebabt batte, befant ju machen, und auf ihre Verbefferung ju bringen. In Diefer Absicht bat er fich alle Gefangniffe in England ofnen taffen, bat alle tocher ober Bebaltniffe berfelben felbst befebn, ja, er ift zuweilen auch nachts.

nachts binnein gegangen, um fie aus eigener Untersuchung zuverläßig tennen zu lernen. Doch mehr! Um die Befangniffe von England mit den ausländischen vergleichen zu tonnen, bat er eine Reife durch Frankreich, Flandern, Holland, Schweiß und einen Theil von Deutsch: Die Beschreibungen aller besuch: land gethan. ten Befangniffe, besonders der englischen, macht den größten Theil des Buchs aus. Muffer dem enthalt es eine Borftellung aller Rebler und Dans del, welche er bemerkt bat, und die man nicht ohne Schauder. Mitleid und Schrecken über Die Unmenschlichkeit, welche noch unter ben ge: fitteten Mationen berfcht, lefen fan. bem giebt ber B. Borfchlage, gu beffern Gin: richtungen, die wir allen benen, die zu ihrer Einführung etwas bentragen tonnen, empfebe len. 'Es erheffet boch aus des 23. Erzählung. bag man in England zwar febr auf Mittel wie ber bas Entlaufen ber Befangenen gedacht bat. Dagegen aber am meniaften vielleicht in gan; Eus topa fur die Gefundheit, Befferung, und fur ben Unftand geforgt bat. Etwas beffer fand ber 33. die Unstalten in Frankreich; noch beffer in Deutschland (wo man aber meiftens zu wes nig auf Mittel wider das Entlaufen gedacht bat); und am aller besten in Solland und in ben Defterreichischen Rieberlanden. Das araus fame Bicetre befah ber 2. aber ber Baftille durfte er fich nicht einmal naben, viel weniger bes

befehen, und ichamen wing fich die Mation wes gen diefer Mordergrube, in die fo leicht jemand binnein fturgt, ohne jemals zuruck zu kommen. Den Deutschen lagt ber 23, bas tob, bag fie weniaftens die Gefangniffe an erhabenen Ders tern, oder am Waffer angelegt haben, auch mebr Unftand als die Englander beobachtet bas ben; benur in vielen englischen Befanguiffen wird Bier, Wein, Brantemein gefchenft, Charten und Dillard it. f. w. gefpielt. Er fab das Gefangnif über bein Rlever: Thor in Sans nover, das Blochimu in Belle, und hielt fich, ben feiner Durchreife auch ein Paar Tage in Bottingen auf. Das geraumigfte Gefangniß fand er zu Bilverden am Bruffelfchen Ranale, und gins der besten ist La mailon de force per Bent, wovan Riffe, bepgebracht find. Er pere weilet die Lefer auf eine besondere dapon gedrucks te Beschreibung: Memoire sur les mayens de corriger les malfaiteurs & Fainéans à leur propre avantage & de les rendre utiles à l'état. A Gand 1775. 4. Auch von Rewgate ift.ein Riß gegeben. Das abicheuliche Rerferfieber fand er auffer England fast gar nicht. Er bateinen Dif zu einem Gefangniffe gegeben, fo mie et es antulegen rathen wurde. Um Ende Tabele len über die Gefangenen aller Urten in Enge land, über die Anjahl der Berurtheilten, Trans fportirten u. f. w. In den 3 Jahren 1773. Phys. Defon. Bibl. X. 25. 1 St.

1774. 75 find aus Newgale ring transporth

### VIII.

J. Lepechin Tagebuch der Reise durc verschiedene Provinzen des Rußisch Reichs im Jahre 1770. Aus der Rußischen überscht von C. H. H. se. Zwenter Theil. Altenburg 1771 211 Seiten in 4.

Dwar frat, aber both wohl nicht für alle lef ' gut foat , geigen wir ben zwehten Theil e nes reichbaltigen Werts an, von beffen erfter wir Biblioth. V G. 537 ausführliche Rad richt gegeben baben. Er fangt mit Befchre bung ber Gegend um Labnoff, ein Stabtche Im Lande ber Bafchfiren am Rluffe Bielaja, ar In der Machbarfchaft find Berge mit groffe Gruften. In einigen war felbft im ftrenge Winter eine ftarte Sige; aus einigen flea ei Dampf, wie ein ftarfer Rauch, beraus. 24 mie Die Bafchfiren leber bereiten. G. 2 eine Bermuthung, baß juweilen Greinfofte aus Riefen entftebn, wenn namlich biefe if brennbares Wefen Durch Bulfe Der Barm Det

bem Thone mitibeilen. G. 35 ein Rlug, der fich mit ftartem Gerausch in einen groffen Schlund eines Berges fturgt, obne bag man in ben benachbarten Thalern feinen Ausgang finben tonte. Befchreibungen unterirdifcher Sobe len find jablreich, eine ber wichtigften ift G. 47. Bon ber Mugung ber Lerchenbaume, S. 57. Man familet von ihnen viel Gummi, was in Drenburg fat des Genegalichen verbraucht wird. Diefes Gummi fest fich nur an den untern Theis len bet Baume an. G. 73 viel von der Polis gen ber Bergwerfe im Drenburgifchen, von den Bergordnungen. Wir berühren bier ingwis ichen die Machrichten von den Bergwerfen wicht, die auch jum Theil icon aus des Brn. Dallas Reife befant find. G. nig vom natur: liden Berlinerblaue, momit man bolgerne Berathe farbi. Ungenehm war uns S. 116 die Machricht vom Kolischeban : Ries, weil wir von demfelben einige Stude befigen. Er fomt an Riuffen, und nicht tief unter ber Damerde Bolz, mas zwischen ben Riesen in bor. einer geringen Tiefe liegt, wird ben ber Ber witterung des Minerals, durch beffen Caure, verfohlt. Bon dem Uebergange des Thons in Jasvis und Achat bat der 23. viele Beweise be: merfe: 1. E. S. 117. S. 118 Beidreibung ber Stadt Katharinenburg, welche jest 1246 Baufer bat. Dafelbit ift bas Oberberg : und Burtenamt über bie Sibirifden, Rafganifden, D a

Permischen und Orenburgischen Hütten, berent Anzahl sich auf hundert und vierzehn erstreckt. Auch ist dascibst die Kupsermunze, von welcher gute Nachrichten gegeben sind; doch sind die Maschinen nicht beschrieben. Ein Pud Kupsers Münzen koltet mit dem erkauften Küpser sunf Mubel 59 Kopseten, und wird zu 16 Rubeln ausgebracht. Denen, die Gelegenheit gehabt haben, Golberze aus Sibirien zu erhalten, wird davon die Nachricht S. 126 augenehm senn, wie wohl man sie ben H. Pallas aussührlicher sindet.

S. 180 folgt ein ftarter Unbang, welcher Befchreibungen einiger Wogel, Fische und In Tecten entbalt, wohn eilf Rupfertafeln geboren. Die Beschreibungen der Pflanzen bat der 3. für ein besonderes Wert jurud behalten. Bott der Fortsetzung dieses Buche finden wir bier feine Machricht. Bin und wieder find, uns Stellen vorgetommen, wo wir vermuthen, baf Der Ueberfeger mohl nicht gang den Sinn Des Berfaffers getroffen, oder die rechten Ausdruf: Te demable baben mochte; aber weil wir fie micht aus der Urichrift berichtigen konnen, fo mogen wir fie nicht ein mal anzeigen, fondern empfehe Ien nur den Lefern benm Gebrauche biefes Buchs eigene Worsicht.

## IX.

Examen des coquilles & du tuf de la Touraine, considérées comme engrais des terres. Par M. Raulin. A Amsterdam, & se trouve à Paris, chez Vincent. 1776. 75 Seiten in Großbuode.

lejenigen, welche, als bas Wachsthum der Polypen befant ward, dasselbe aus den damats allgemein angenommenen Lehren und Mennungen, und aus analogischen Gruns ben, leugneten, irreten febr. Aber nicht meniger irreten diejenigen, welche das Wacherhum eines goldenen Jahns, und bie Bermanblung Der Frofche in Fifche ju erflaren bemubet mas ren, ebr fie bie Babrbeit biefer von ben bes fauten Beobachtungen eben fo fehr abweichen: ben Behauptungen, als jene von bem Wachsthus me ber Polppen, untersucht batten. nünftiger banbelten biejenigen, welche mit Plis nins fagten: mihi contuenti fe persuasit natura, nihil incredibile existimare de ea, und die Sachefelbst unpartenisch untersuthten, foumwahr: fceinlich fie ibnen auch vortommen mochte. -Diefer fleine Prolog foll uns nur entichuldi gen, daß wir über eine bochft unwahrschein:

lien in fother Menge nach Europa batten fria: gen tonnens als man j. B. 7 Lieues von Loure, bon Gainte-Mante bis Mantelan, in der for genanten Saluntere, antife. Bu bem belehrt er uns, daß noch ein gewaltsamer Unterschied moifden ben vom Weere anngewopfeffen mib Den ausgegrabenen Conchplien fep. Scharffenn bat in ben erftern ein fluchtiges Ale Pali und einen shierifchen Schleim entbedt, aber Teine Spuhr von altem biefen in den Berfteis merringen: ober ausgegrabenen Schalen finden tonnens Man liefet bief Gt 30. — Alfodie Matur bildet Schneckenschalen in Bergen, nach threr Phantasie, bald folde, bergleichen Em ropaifchen Schnecken bauen und bewohnen, bald folde, als man in Indianischen Weerete findet. Gie bildet folche auch nicht gleich fo groß, als fie ihrer Are mich werden follen, fone bern laft fie gar artig aus fleinen Unfans gen aufwachsen. Eben fo macht fie es mit ben Photolithen. Bald taft fie das Bild eines Barnfrauts, bald eines Meergrafes, in Steis nen, auch allmalig, entstehn. Eft-il bien plus difficile à la nature, de faire des coquilles dans la terre que dans la mer ? Lui est-il plus difficile de varier leurs formes, & d'en faire dans l'Europo, de semblables à ceux de l'Inde? So philosophirte auch der Nater des Sohns mit dem goldenen Bobn; und Leichtglaubige gaben Zeugniffe, nicht nur bes die Matur bas

thun tonne, sombern bak sie es auch wurflich gethan babe. - Was nun diese neue Ente deckung mit ber Dungung zu thun habe, tone ven wir gang furz wieder erzählen. Die tande wirthe follen millen, daß gegrabene Conchylien ober Duckftein nur das thonichte und naffe tand perbessern tonnen, daß aber die aus den Meer re ausgefischen Concholien auch zugleich, wes gen des thierifchen Untheile, wurfliche Pffangene nabrung ins Land bringen. Gelegentlich ere zahlt ber B. Geite 64, bag bas land ben bent . Dorfe Hermanche im Riechfoiel Bayenx steis nicht bleiben muffe, wenn es Frucht tragen fole. Ne mehr Steine es babe: befto meniger ober defto fleinere Spalten befame es. (Chen-Dieg bat ichon Reaumur erzählt, und ebeu Dieg behaupteten auch Die Spracuser von ihrem Lande).

#### X.

Dentliche Anweising zur Verfertisgung der Baurisse, wie solche absene mündlichen Unterricht von selbschen zu erlernen. Allen jungen Maurers und Zinumergesellen, Lehrslingen und andern Liebhabern zum Besten

## Dhyfitalfch: Deton, Biblix, 1.

Besten entworfen, von Lufas Boch, Ingenieur und Architest. Augse Durg 1778, 174 Seiten in Kleins octav, nebst 8 Aupfertafeln.

Mvir fcon nicht glauben, daß aus diefem: Buche ein jeber Maurer : und Bimmetaes: fell Bauriffe ohne mundlichen Unterricht ju verfertigen, wirderlernen tonnen, fo bat es doch feinen Werth für biejenigen, die fich entweber Durch Aufmertfamteit bry ibren Urbeiten einis: ge Kentniffe vom Baumefen erworben, und zus por fo viel gefernt haben, daß fie ein Buch obe ne Anftoß ju lefen im Giande find; ober aber für Diejenigen, meiche Gelegenbeit gebabt bar ben etwas munblichen Unterricht zu geniellen. fo, baß ihnen ber Wortrag folder Sachen niche gang unbefant ift, und fie Birfel und Linial gu gebrauchen wissen. Also nicht für alle, sone bern nur für einige, welches ber Gr. Berfaß fer am Ende auch felbft geftebt, und fant: von allen tann es nicht gefodert werden, ob fie aleich ben Billen, aber nicht genugfam Sien baben.

Es ift biefe Anweisung in 7 Hauptstürke ein: getheilt, wovon jedes bald aus mehr, bald aus wenigern Aufgaben besteht.

## X. Voch Verfertigung der Baurisse. 39

Das erfte Sauptstick bandele von Zeichnung ber zur Baukunft nothigsten geometrischen Fieguren, wo S. 29 und 30 eine Parabel und Cpecloide zu zeichnen gelehrt wird. Die Parabel mochte einem Anfänger wohl etwas zu schaffen machen, weil die Construction ziemlich zusamemen gesetz ist, und die Kunstworter, Parameter, Semiordinate, Abeisse unerklärt geblieben, und nicht mit Buchstaben bemerkt sind.

Das zweite Sauptfind, von Machflaben. Das dritte von Aufreisfung der architektonischen Glieder, und aus solchen allerlei Gesimse zur sammen zu sehen.

Das vierte, von Fenstern und Thuren. Sier wird auf eine besondere Art gewiesen, wie man ben gemeinen Burger: Hansern, die niedrige Stagen haben, aus der Etagenhohe die Fenssterhöhebestimmen muß, welches vielleicht nicht allen tesern einleuchtend genug senn wird. Mansoll nemlich, wenn die Stage 8 Fuß hach ist, 3 Fuß für die Brüstung, 6 Boll für die Mauserlatte, 3 Boll für den taden, womit die Fensster jugedeckt werden, und 3 Boll für den Unsschlag abziehen, und was alsdann übzig bleibt, soll die Hohe des Fensters geben.

Was S. 54 von ben Einfaffungsbieiten ber Fenfter gefagt wirb, baß folche bei fig efen Ges baue

## 66. Obyftanfthe Oeton. Bibl. X. r.

Fönden & und ben jarteen flis f von der Breis to des Fenfiers im tichten sennsoll; weicht sehr von der gewöhnlichen Regel ab, wo man den einen Theit der Fenfterbreite im Lichten, zur Ginfaffung nimmt. Ift also ein Fenfter 3 Fuß breit, so komt nach obigem Berhäteniß 4½ Bollfter die Einfaffung, welches frenlich sehr zierslich, aber gewis weder schon noch dauerhaft senn muche.

In S. 60 wird gefehrt, ein Fenfter mit ein sem breieckigten und runden Fronton zu zeicht wen. Dier ware nothig gewesen, die Ursach anzugeben, warum der Ueberschlag und Riemsteisten aus dem Kranzgesims wegbleibt, und die Gestimsglieder der Frontons auf den Riemchen, oder wie es der Herr Verfasser nennt; auf den Plattlein über der Haugplatte, stehen.

Das sunste Hauptstick handele von Treps ven. Von S. 68 bis 91 werden die nothigsten Eigenschaften aller Urren von Treppen angeges ben. Hierauf folgen 10 Aufgaben, worin ges wiesen wird, wie die verschiedenen Treppen in Grund und Austist gezeichnet werden mussen. Hier ist alles sehr beutlich, so daß sich ein jes der seicht daraus sinden kann, die einzige Wens det: oder Schneckenstiege ausgenommen; weil da, die im Text angegebenen Buchstaben, der Bigur beizustechen, vergessen such

Da5

# X. Doch Verfertigung der Bauriffa fe

Das lechte Sauptstück lahrt die verfchieder nen innern Theile der Gebaude zeichnen, z. B, Sinhiswinkel, Kamine, Defen, Schornkeisne, Thur, und Fensterschmiegen, Gewolbe ze. Auch zeigt der Werfasser in S. 127 und 128, wie die Lehrbogen oder Bogengeruste so wohl zu viereckigen, als schrägen Kreukgewolben auf gerissen werden, ziemlich deutlich, und sagt am Ende: das Geheimnis ist ausgelöse, wover sich mancher Maurer hat Schrecken und Graus en ankommen lassen; ja wohl hat der Unters richt, diese Ausgebe auf zu losen, manchem sein nen Beutel durchsochert, wort voch leichter ges macht.

Im h, 149 wird der Borfchlag gethan, die Rubställe mit Kreutgewolben machen zu laffen, die Krippen in Facher abzutheilen, in deren Boden ein Loch zum Abziehen der Feuchrichen kommen foll.

Das siebente Sauptstud handelt von Erkar dung der Gebaude und Ausarbeitung der Ris se, wo zuerst die Eintheilung der Fenster und Schäfte so wohl mechanisch als arithmetisch ger zeige wird. Hierauf folgt eine vollständige Amzeige aller Geräthschaften, welche zur Verfertie gung der Baurisse nothig sind, die aber billig vorne steben solte, weil die werher beschriebenen Zeichnungen auch nicht obne solbe Wertsenen

## 60, Dhyffeanfch Deton. 2661. X. 1.

Fönden & und ben jarteen Ibis & von der Breis to des Fenfers im tichten sennsoll; weicht sehr von der gewöhnlichen Regel ab, wo man den eten Theit der Fensterbreite im tichten, zur Einfaffung nimmt. Ift also ein Fenfer 3 Fuß beete, so kömt nach obigem Berhäteniß 4½ Boll für die Einfassung, welches frenlich sehr zierslich, aber gewis weder schon noch dauerhaft senn wurde.

In S. 60 wird gefehrt, ein Feufter mit eie vem dreieckigten und runden Fronton zu zeichs ven. Hier ware nothig gewesen, die Ursach anzugeben, warum der Ueberschlag und Riemsteisten aus dem Kranzgesims wegbleibt, und die Gesimsglieder der Frontons auf den Riemchen, oder wie es der Herr Verfasser nennt; auf den Plattlein über der Haugplatte, steben.

Das sinste Hauptstick handele von Treps ven. Bon S. 68 bis 91 werden die nothigsten Sigenschaften aller Urten von Treppen angeges ben. Hierauf solgen 10 Aufgaben, worin ges wiesen wird, wie die verschiedenen Treppen in Grund und Aufriß gezeichnet werden mussen. Dier ist alles sehr beurlich, so daß sich ein jes der seicht daraus sinden kann, die einzige Wens det, oder Schneckenstiege ausgenommen; weil da, die im Terr augegebenen Buchstaben, der Figur beizustechen, vergessen surd.

## X. Doch Derfertigning ber Bourffe. 61

Das sechte Sauptstuck sehrt die verschieder nen innern Theile der Gebäude zeichnen, z. B. Sinbiswinkel, Kamine, Defen, Schornsteisne, Thur, und Fenster-Schmiegen, Gewölbe ze. Auch zeigt der Berfasser in S. 127 und 128, wie die Lehrbogen oder Bogengeruste so wohl zu viereckigten, als schrägen Kreutzewölben auf gerissen werden, ziemlich deutlich, und sagr am Ende: das Geheimnis ist aufgelöste, wover sich mancher Maurer hat Schrecken und Grausen ankommen lassen; ja wohl hat der Unters richt, diese Ausgebäher, wort vohr beichter ges macht.

Im h, sag wird der Borichlag gethan, die Ruhftalle mit Kreutgewolben machen ju laffen, die Rrippen in Facher abzutheilen, in deren Boden ein Loch zum Abstehen der Feuchriffen kommen foll.

Das siebente Sauptstud bandek von Erser dung der Gehäude und Ausarbeitung der Risse, wo zuerst die Eintheilung der Fenster und Schäfte so wohl mechanisch als arithmensch gesteigt wird. Dierauf fotgt eine vollständige Umzeige aller Geräthschaften, welche zur Vertertugung der Baurisse nothig sind, die aber billig vorne stehen solte, weil die vorher beschriebenen Zeichnungen auch nicht ohne falle Wertzunge.

### 62 Dhyftalifch Deton. Bibl. X. 1.

gemacht werden konnen. Run wird in 5 Aufgaben gang kurz gezeigt, wie Grund und Aufriß, Balkenlage und Provil gezeichnet werden muffen. Der Beschluß ist endlich die pollige Ausarbeitung der Riffe, mit Tusche oder Fars den.

ரு. த். Borbed.

### XI.

Sammlungen zu Physik und Naturgeschichte von einigen Liebhabern dieser Wissenschaften. Leipzig in ber Onclichen Buchhandlung 1778, in Grosoctad.

tig sehr viel zur Ausbreitung ber Naturs kunde in Deutschland bengetragen, weil es nicht wur neue Auffähe, sondern auch Uebersehung gen wichtiger Abhandlungen über jene Wissens schaft aus kostbaren und seltenen Werken liesers te. Diesenigen, welche es mit uns bisher bes dauret haben, daß das so genannte Teute Zamburgische Magazin dem altein in der Auswahl der Auffähe so ungleich ist, auch daß darin die würklich wohl gewählten Aussas durch den Mangel der Aupfer unverständlich, als

alfo umug gemacht werben, werden fich mit uns über diefe Samlung freuen, und den Ber faffern wegen diefer Unternehmung danfen. Des Anfang Derfetben macht fichere Sofnung, bas He eine strenge Auswahl so wohl der neuen als ber überfesten Abhandlungen berbachten, auch keine Auffabe liefern werden, die icon über fest in andern veriodischen Schriften vortome men, ober nicht jur Mattirfunde geboren, wos bin fie mit Recht auch Die Chemie und Bergs wertewiffenfchuft rechnen. Gede Stude foli ten einen Band ausmachen, und einen gemeine Ichaftlichen Litel und Regifter erhalten. Rus bfer follen, wo fie nothig fenn werben, nicht febe Ien. Bis jett baben wir vier Stude erbatten aus benen wie Auffage, Die uns vorzüglich ans genehm icheinen , mit Uebergebung ber Recem Ronen; bie auch eben nicht jablreich find; ans Leigen wollen. Ben vielen Anden wir wiehrie ae Unmerkungen bengefligt, Die auch ein gutes Antrauen ju Ueberfeger und Berausgeber mas chen muffen. Die Seitentablen laufen biet durch alle Stude fort bis ju G. 310.

S. r. Beschreibung des von H de kut ere fundenen Hygrometers, aus des Rozier Observations für la physique, wozu ein Kupfer ges hört. Als ganz neu kan man die kichographie von Mocin vom Hauptmann Carosi ausehn. Denn die auf 7 Bogen zu Aresden 1774 in 8

### 64 Dhyfitalifch: Oeton: Bibl. X. 1.

gedruckte französische Aleschrift ift nicht in die Buchladen gefommen. Molocin ift ein fleines Landaut des Grafen von Brubl. eine aute Douriche Meile weftlich von Barichan. Die dortige Gegend ift meift fandicht, nicht febr Enchtbar, aber reich an allerlen Mineralien. Unter diesen kommen topasfarbige Bergfriffalle von groffer Schonbeit vor. In dem feucheen Borflager an dem boben Ufer der Weichsel, ift ein Sindden Bernftein nefunden. Unter ben manmafaltigen Berfleinerungen foll Chiton, duck Balaniten portommen. welches wie nicht Jeugnen inogen; aber ba biefe Urten feften find, To wurde es nicht überflußig, gewesen fern, Die Lefer durch vollständige Beschreibung und Ube bildung überführt in baben. Aorallen find báufig.

Ein Paar Muffake aus Thom. Percival Philosophical, medical and experimental effavs; 1. B. Bemerfungen über die Burfang verfchie: bener: Arten des Dinaers. Die Bibligeh. IX G. 1. angezeigte Abhandfung Des S. Dallas uber Die Berge. G. 196 Monnet uber ben Alugipath, befonders Grunde wider Die einene Saure, Die Scheel in Diefer Steinart gefunt den zu baben menntz ein Aussaß, der vorzüge lich der weitern Befantmachung werth war. G. Dat die Bobe bes Mema über Carania, aus Bundon Beobachmigen, nach den Regeln des

de Luc berechnet. Die Abficht des ungenanten Berfaffers ift, ein Benfpiel ju geben, wie man jene Regeln, auch obne de Luciche Wertzeuge zu baben, núklich anwenden tonne. B. Doct. Bedwig vorlaufige Unzeige feiner Bes obachtungen von den mabren Geschlechtstheilen der Moofe und ihrer Kortpffanzung durch Gas Bielen tiebbubern der Botanif wird bies von schon etwas betant fenn, aus Brn. Mag. Eutwin epistola ad Gallisch de sexu museurum detedo. teipf. 1777 ein Paar Biatter in g. S. Bedwig verspricht feine wichtigen Bemerfund gen, nach wolchen die Moofe manliche und meibliche Bortzenge baben, Die den Theilen anderer Pflangen-abnlich find, in einem befont bern Werfe befant ju machen; jum Theil bat er fie jedoch schon bier bnich eine feine Zeicht nung erläutert. Ein Waar Auffage von Priefte len über bie in bem Aluffpath enthaltene faure tuft. - Rach ibm ift diese neue Gaure nichts anbers, ale das ju ben Berfuchen genommene Bitriolfauer felbft, welches burch ein dazu ger tommenes Phlogiston die Gestalt einer Luft aus genommen bat, und einen Theil der Grunder: de des Graths in fich aufaeloset enthalt. 225 bes B. Drof, leffe Rachricht von bemienis gen Thiere, was Buffon tuchs aus Canada nennet. Der B. bat bas Thier lebendig, auch es nachber zergliedern gesehn. ABir baben bies fes und Die übrigen genanten Thiere auch bier Phyf. Octon. Bibl. X. B. 18t.

gehabt. Einige Ueberfestungen aus Buffons Supplementen. (Solte denn der Berleger det Deutschen Leipziger Ueberfestung nicht bald auch diese Supplemente liefern?)

Au ben artiaften eigenet ober gang weuen Auffaken diefes Theils gehort bie G. 387 des B. Infpector Werner von den verschiedentlisden Samlungen ober Abtheilungen, aus ber nen eine vollftandige Mineraliensamlung befter ften muß. Der B. verlaugt zuerft eine Gam: Inna nach den außern Rengeichen, fo wie man fie aus feinem Buche von den auffern Rengeis den ber Rofflien fich feicht denten fan. sens eine fostematische, brittens eine phofifalia fche nach bem Suften (ober Supothefen?) ben Lebre von den Beburgen, viemens eine geogra. phische nach ben kandern, fo wie fie schon Lie las vorgeschlagen bat, und die allemal die une pollftandiafte fenn unb. Runftens eine ofonos mifche nach dem Gebranche, ber von den Mir, neralien bisber befant ift. Liebhabern, die gut fo vielen Samlungen nicht Gelb, Zeit und Maum genug baben, doch aber gern bes Bers fallers Borschlage nugen wollen, biethen wir ben Rath an, ibre Samlung nach einem guten Spfteme zu ordnen, und über diefelbe einfunf: Kaches Register oder Bergeichniß zu machen, 3. C. ein geographisches, ein ofonomisches u. f. m. 6. 436 von den verschiedenen Gewürmen, wor:

aus man Purpurfarbe bereiten fan. . S. 454 Bener von einer neuen Art Gilbererg, Die auf bem Undreasberg Roboltiches Silber beiffen, aber nach dem 23. ein arfenifalifches Gilber fenn foll. (Bu benen von B. Werner genans ten Schriftftellern, Die diefes Erges bereits ger dacht haben, seigen wir noch S. Cancrinus bingu, der in Beschreibung der Bergwers te. 6. 159 fagt: der Gilbertobolt fen meif. bas be ein forniges Unfebn , und fen febr arfenitas lisch. Auch unfer Freund S. Prof. Weigel fagt im zem Theile ber Phyfischen: Chemie des Wallerius S. 140: eine Urt Weißgule ben oder Beiger, wird ju Undreasberg Gile berfobolt genant.) G. 477 lefen wir, daß S. D. Ludwig Des Prieftlen Beobachrungen über Die Battungen der tuft berausgeben wird. Ift diefe Urberfegung von ber, welche in Wien beraus tomt, verfcbieden?

### XII.

An experimental inquiry into the cause of the changes of colours in opake and coloured bodies. With an historical preface relative to the parts of philosophy therein examined, and to the feveral arts and manufactures dependent on them. By Edward Huffey Delaval F. R. S. London. printed for J. Nourse and P. Elmsly 1777. 4.

le Vorrede, welche 75 Seiten fart ift, tan als ein befonderes Wert angefebn: werden, worin der 23. eine Geschichte der Ches mie, vornehmlich ber Farberen gegeben bat. Da er die Sachen felbst fennet, auch mit ben altern griechischen und lateinischen Schriften be-Pant ift. fo bat er allerbings viel gutes fagen Inzwischen muffen wir boch geftebn. Daß er, nach unferer Mennung, viel zu ichnell gearbeitet, und felten eine Behauptung zur volligen Gewißbeit gebracht bat. Oft nimt er, ohne weitere Untersuchung an, daß Beneus nungen der Alten dasjenige bedeutet haben,

was wir jest unter denselben verstehen, welches doch nie ohne Beweis angenommen werden darf. Zuweilen hat er Beweise angesührt; aber alsdann hat er gemeiniglich nur auf eine Stelle oder ein Paar Stellen der Ulten Rückssicht genommen, aus denen er sehr zwersichtlich Kolgen zieht, denen viele andere hier nicht aus gesührte Stellen widersprechen. Inzwischen können wir uns hier nicht in eine genaue Unstersuchung seiner Säse einlassen, sondern wir wollen von ihnen nur einige; die uns eine vors zügliche Acheung zu verdienen scheinen, unsern Les sern erzählen.

Mus bem Crefias und Melian führeber 23. Stellen an, wo von einem Infecte gerebet wird, welches man bamals als ein Karbmaterial verbandelte, Die Stellen find merfmurdig, aber ju breift ift es, baben gleich an unfere Coches nille ju benfen. Ohne fonderliche Wabrichein lichfeit nimt ber 23. an, daß die Alten bereits ben Bebrauch des Binns jur Barberen gefant Bein ganger Beweis icheint in ben Worten Des Plinius zu liegen : fervere in plumbo u. f. m. Lib. g. c. 38, aber wenn bie Alten Binn gefant baben, welches ich nicht leugnen will, fo war die Bemerkung nicht schwer, daß Die Farbebrühen fich beffer in ginnernen, als eis ferneu Geratben tochen lieffen, ba lettere fo leicht schmuben, daß fie so gar unsers Speisen

farben. Aber daß die Alten das Zinn als ein Debenmatetial jur Farberen gebraucht haben, Das mochte besto schwerer ju erweisen fenn, je gewisser es ift, daß fie noch nicht die Gauren kanten, wodurch es zu jenem Gebrouche aufaes tofet werden muß. Studden von blauem Glafe, die man zwischen Mumien gefunden bat, machen den B. glaubend, daß die Megnptier Robold gefant baben. Er fagt, er habe folches Glas im Reuer unterfucht, und daben feinen Unterschied vom Robold entdetfen tonnen. ein solcher artiger Versuch batte wohl verdient ausführlich beschrieben zu werden. Er felbit gestebt daben, daß die Alten den Lazurstein auf Diefe Beife angewender baben, aber bie von Plinius angeführte Berfalfchung des lagurs er Platt er burch einen Bufak von Koboldglas. Gleichwohl ist es gewiß, daß auch Gifen eine Farbe geben tan, die boch allemal, ben bem nachläßigen Bergbau der Ulten, feichter erfund ben werben fonte.

Das Werk selbst enthalt Versuche über die Veranderung der Farben durch saure und gie Kalische Salze. Wir gestehen, daß uns die meisten Folgerungen des V. schon lange bekant gewesen sind, und vermuthen, daß er sie nur Deswegen neu findet, weil er mit den Schrift ten der Ausländer nicht bekant genug ist. Ale Terdings schwächen die Sauren die rothen Dige

mente fo febr, bis sie endlich gan; in ein bloß fes Gelb übergeben, welches fo gar ben bem Dauerhaften Roth des turfiften Garns mabe ift. Ebenfals bat man boch fcon lange gewußt. daß die alfalischen Sabe eine Verdunkelung bewurfen, auch muß jeder, der dergleichen Berfuche gemacht bat, bemerkt haben, daß ber Uebergang fluffenweis geschiebt. Der B. nimt an, daß bas farbende Wefen offer Pflanzen in einer Saure aufgelofet fen. Ben feinen Bers fuchen scheint er auf die Pracipitate, welche ers' folgen, gar nicht geachtet ju baben, aus benen man boch die Matur der Pigmente am fichers Ren ertennen fan. Frenlich andern fich die grus nen Offangenfafte fast gar nicht burch Gauren und langenfalze, ungeachtet fie ben ber Reife in gelbe und rothe garben übergebn. Der B. bat einige getbe Pflanzentheile burch Sauren gang grun gemacht, (fo wie die Schluffelblumen auch burch Erocknen grun werben, vermuthlich weil die Saure, burch Berfuft ber mafferiche ten Theile, aledann mehr concentrit wird. Men ift biefe Beobachtung nicht; man bat langft gewuft, daß felbft die Tinetur des Gelbs bolges mit mehr als einer Gaurs, ins grunliche fait.) Auch fieht ber B. Die Beobachtung als neu an, bag man die Schalen ber hummet mit Saure fo roth, als ob fie gefocht maren, farben tonne; aber in vielen fo genanten Runft: buchern fleht, um einen Spaf ju machen, ton:

ne man die Schale eines lebendigen Archies mit Efig roth farben, und ihn alsdannzwischen gefochten Arebsen Gaften vorsetzen.

Rachft bem folgen Berfuche über die verschiedenen Farben metallischer Unflosungen. Wiel von dem Blau, was das Eifen unter al lerlen Zurichtungen liefert. Gifen lofet fich im Ballapfelwaffer, obne Bufaß einer Gaure, auf, und liefert eine fcmarge Farbe. Diefes beucht uns doch feinesweges unerwartet, ba schon Porner in feinen Berfuchen über die Rarbetunft 1 S. 471 die Begenwart einer Saure in diefem abstringirenben Safte ermiefen bat. Auch bas be ich felbst ben meinen Versuchen mit Gaflor mehr als ein mal von den Ballapfeln folche Burs fungen, als fonft die Gauren ju geben pflegen, bemerft. S. Novi commentarii societ. scient. Goetting. VI p. 82. Bernach von den Karben. Die bas Glas von Gifen annimt. Gine gerim ge Menge Diefes Metalles macht bas Glas gelb, fo daß dadurch Topafe nachgemacht werden ton nen, wie schon Kuntel gelehrt bat. Die gri ne Farbe bes gemeinen Glafes leitet Der 29 ganzlich vom Gifen ber, woran man doch nu nach den Biblioth. VIII G. 543 angezeiget Bersuchen zweiseln muß. Der 3. bat au durch Eisen das Glas blau gefarbt S. 46, w ches schon ber auch bier angeführte Senfel wußt bat. Ich übergebe bier die Berfuches

Quedfliber und Binnober, benen Berfuche mit Braunftein, ber mit Galpeter geschmolzen ift. Diefer diebt febr verfchiebene Farben. folgen. Mur fochendes Waffer ward bavon bochrotb. Die Schrift mit sompathetischer Dinte verliehrt fich auch wieder, wenn man bas Papier, ben gleichem Grade ber Barme, über bem Dame pfe des tochenden Baffers balt. 21fo scheint die Reuchtigfeit, welche das Salz anzieht, die Schrift anszuloschen, die daber wieder tomt, wenn die Barme Die Reuchtigfeit ansjagt. Gin Paar Bens fpiele bat der B. da Karben blok durch Bugieffung des Wassers entstehn. (Bu biesen setze ich noch folgende Beobachtung, die ich ben meinen Berfus den mit Saffor gemacht babe. Wenn man Da: pier in die mit Alfali bereitete rothe Karbebrube eintunft, und daffelbe bernach in verdunnetes weiffes Bitriolobl oder auch nur inftarten Bitros penfaft einbringt, und es trodnen lagt, fo bat das Papier feine Rothe, aber so bald man dasfelbe mit einem naffen Ringer berührt, fo nimt es fo gleich ba, wo es berührt worden, eine farte Rosenrothe an, die aber wieder vergebt, fo balb bas Papier wieder gang trocken wird. 36 menne, die Urfache diefer Erfcheinung liegt Darin, daß die Gaure die rothe Farbe gar ju febr verdunnet bat, fo daß fie unmerflich ger worden, daß fie aber wieder erfcheint, wenn Die Gaure durch Baffer Diluitt ober gefdwacht wird.)

### Obyfitalifch : Debon. Billi X. z.

Am Ende ift ein Auffag angebentet, ber Kon in den Transactionen 1763 abgedruckt ift, worth unfer B. unterfucht bat, wie fich die Fare ben bes Glafes andern, nachbem ein Detall bon grofferer ober geringerer eigenthumlichen Schwere jugefehr wird. Es fcheint uns boch nicht, als ob man auf diese Beise allemal die Rarbe bestimmen fonne, welche man burch ein Metalt erhalten werde. Der B. vermuthet noch, bag der Rubin feine Farbe wom Bolbe babe, aber des S. Uchard Berfuche haben fein Gold, foudern nur Die Gegenwart des Eifens bewiefen.

### XIII.

Le parfait Boulanger, ou traité complet sur la fabrication & le commerce de pain. Par M. Parmen. tier, pensionnaire de l'hotel royal des Invalides. A Paris 1778. 639 Seiten in &.

lieses ist nun das vollständige Werk über die Bäckeren, worduf der B. die Leser feiner altern Schriften oft verwiefen bat. Man febe Biblioth. IX G. 349. Wir leugnen nicht, baf ber B. feinen Begenftand feimet, baf et Dariber viel nugliches gesagt bat, aber eben fo gewiß konnen wir doch auch behaupten, daß fein Werf-gedulbige Lefer verlangt, da er febt wortreich ift. Auszuge aus vielen befanten Schrift ten einruckt, und über manchen Umfand viel Auffehn zu machen suche, der doch fchon bet fant gemen ift. Wir baben basienige gelefen. was bier über die Bestandtheile bes Beigens, über die Kranfheiten diefes Getreides, über Die Beife es aufzuhewahren gesagt ift, ohne barin etwas neues ju finden. Wiber Malouin macht er allerlen Erinnerungen; biefe icheinen jum Theil richtig, mm Theil aber find fie nur Sm pothesen die andern Sprothesen entagaen gefekt Malouin foll, wie wir bier tefen, gewiß Tet gemefen fenn, fein Bert mit vielen Berbes ferungen und Zusägen wiederum beraus zu ges ben, aber er ift zu frub gestorben. Bas biss ber in Franfreich über die Insecten, welche das Betreide angreifen, gefagt ift, ift bier gufant men getragen. Bu den neuen Borschlagen ger bort ber, daß man ein Gefaß mit Schwefelles ber aus Kall, Schwefel und Salmial in die Betreidebaufen feken foll, in Erwartung, baff Davon das Ungeziefer fterben werde, welches wir nicht vermntben. Von der Auswahl des Betreibes, vom Transport, Borsicht miber Bes Bom Mablen. Manches Getreibe vers Dirbt noch erft in der Muble, wenn es an einen

feuchten Ort geftellet wird. Biel vom Chaben ber Zwangmublen, vom unmagigen Bortheile Der Müller. Bon ben in Frankreich üblichen Methoden zu mablen, wovon wir etwas aust, zeichnen murben, wenn wir nicht icon bie Bus cher angezeigt batten, woraus der 23. gefcopft Chemals lieffen die Frangofen ju viel Bat. Mehl in ben Rlegen; jest aber fangen einige an, die Klepen aans ju zermablen, und dadurch Das Debl zu vermehren. Diese Beife beift bier la mouture à la Lyonnoise. tachein muß man über den Frangofen, der es nicht eingestehn will, daß die Deutschen die Runft zu mablen langft beffer getrieben baben; er troftet fichenbe lich bamit, die Deutschen effen Rienen ftat Debi. Und dieser wunderliche Mann ift doch in Deutsche land gemefen! Bar übel nunt ber Rrangos es ben Schweißern, die gefagt, die frangofischen Muller fonten noch viel von den Deutschen lers Babrlich ein gar lächerlicher Nationals flolz, ber fich, fo wie ber Gigenduntel junger Belehrten, felbst schadet. Wie viel unangenebe me Stunden murden manche Frangofen haben, wenn fie deutsche Schriften ju lefen verftunden, und baraus erfaben, bag auf ber anbern Sei te des Rheins manche Runfte weiter getrieber find, als ben ihnen!

S. 201 von den Kenjeichen eines grute Mehls. So muß viel Wasser, ungefähr ei Dri

Drittellfeines Gewichts, einnehmen; Der Teig muß an der Luft schnell bart werben. Giutes Debt foll von der flebrigen Gubftanz, bie nach dem Musmalchen mit Waffer ubrig bleibt, in eis nem Pfunde vier bis fligf Ungen enthalten. Abermals der Wunfch, daß man doch den Kans bel mit Mehl veranlaffen mothee Um zu ber meilen, daß es benm Backen am weniaften auf Die Beschaffenbeit des Waffers antomme, nabat ber B. autes Mehl aus Paris mit fich auf eine Reife in Picardie, und wenn er an einen Ort fam, wo die Einwohner ihr fchlechtes Brod mit ibrem ichlechten Baffer entschuldigten, bactte. er ihnen fo gleich aus feinem Mehle mit ihrem Baffer ein befferes Brod. Gleichwohl ift. frenlich faulendes Waffer in beiffer Witterung. Schablich; man folte es wenigkens nach der B. Rath G. 271 erft vorber abtochen. Am aus: führlichken vom Sauerteige. Wenn diefer ju alt ift, und zu viel davon genonimen wied, vers birbt bas beste Brob. Den Gebrauch ber Bes - fen verwirft ber 23. aanglich. Der Befen, wels ther aus Dicarbie und Flaubern, fonderlich im: Winter, nach Paris gebracht wird, ift so lans ge unterweges, daß er verbirbt. Nach einem borhandenen Befete folte er allemal von beeis bigten Versonen vor dem Berfaufe umersucht werden, aber es geschieht nicht mehr. Muc. im Winter will der B. den Gebrauch der Ber fen, worüber ebemals in Fraufreich so viel ges

feuchten Ort gestellet wird. Biel vom Schaben ber Zwangmublen, vom unmagigen Bortbeile Der Muller. Bon ben in Frankreich üblichen Methoden zu mablen, wovon wir etwas aust, zeichnen murben, wenn wir nicht icon bie Bus ther angezeigt batten, woraus der 23. gefchapft Chemals lieffen die Frangofen zu viel Bat. Mehl in den Rlegen; jest aber fangen einige an, die Rlegen gang ju germablen, und dadurch Das Debl zu vermehren. Diese Beife beift bier la mouture à la Lyonnoise. Lachein mus man über den Frangofen, der es nicht eingestebn will, daß die Deutschen die Runft zu mablen langft beffer getrieben baben; er troffet fich ends lich damit, die Deutschen effen Klenen ftat Debl. Und diefer munderliche Mann ift doch in Deutsche land gemefen! Gar übel nunt ber Krangos es ben Schweißern, die gesagt, die frangofischen Muller tonten noch viel von den Deutschen lers nen. Wahrlich ein gar lacherlicher Mationals foli, ber fich, fo wie der Gigendunfel junger Belehrten, felbst schadet. Wie viel unangenebe me Stunden murden manche Frangofen baben, wenn fie deutsche Schriften ju lefen verftunden. und baraus erfaben, bag auf der andern Geis te des Rheins manche Runfte weiter getrieben find, als ben ibnen!

S. 201 von den Kenzeichen eines guten Mehle. So muß viel Wasser, ungefahr ein Drit

#### XIV.

Pain economique, & examen de la mouture & de la boulangerie, par M. de Butré. A Carlsruhe. 1777. 10 Bogen in 8.

feitten fft, geftatten, um badurch der Gabrupg ju Sulfe ju tommen.

. E. 337 von der Bereitung des Teiges, woe m der Franzos das Galz verbiethet. Es mache im Leige eine Ralte, welche Die Gabrung fter re. es mache benfeiben ju gabe u. f. w. Gerae Delt wird huch G. 464, daß die Bader, um int Dfen febn ju tonnen, an der Mindung deffeli ben ein Rlammenfeuer machen. Babr ift es. daß die Klamme fo Karl wird. daß die Ungen leiden, und der Arbeiter nicht alles genau febn: tan, auch daß er, wegen der Sige diefes Ren: ees, nicht allenthalben in bem Dfen die Brode ordnen fan. Die Parifer Backer haben ein groffes blechernes Feuerbecken, in Beftalt einer: Schissel, über welchem einige Scheite Solzbrennen, beren Ufche in das Beden falt. Dies fts Becten (le porte-allume) fchiebt ber Batifer im Ofen babin, wo er licht verlangt. Frem Ith ift biefe Etfindung ungemein bequem. Bas pon der Bauart ber Defen gesagt ift, ift unerbeblich, aber die Regeln jur Regierung des Feus ers find nicht übel.

Um Ende redet der W. noch vom Gebraus de der übrigen Getreidearten ju Brod. Vom Spelz, der in einigen Gegenden der Vicardie gebauer wird. Vom Roggenbrod, welches in Frankreich am schönken in Champagnegebacken wird.

mirb. Wie man bas Mehl bes turfifden Beite, . gens in Bearn verbacket. Bom Tartoffelbrob. was boch ohne Busag von Mehl nicht geraib. Im Ende noch ein Beweis, daß fleine hauss, baltungen wohlfeiler ihr Brod vom Bader tau: fen, als felbst backen tomen. Diese Behauptung batte verdient, burch Werfirche und Bet" rechnungen, erwiefen ju werben. Bon ber Unsficherbeit des fo genanten Probebactens, und: pon der Unmöglichkeit barnach den Preis Des Brodes zu bestimmen. In Paris hat man nicht zu allen Zeiten Backertaren, fondern manerwartet in gewohnlichen Jahren billige Preife von der Concurren; ber Backer. In den Dros vinten ift das Brbd theuter, als in ber Sauptr fadt, wovon verschiedene Urfachen angeführt. find. Unch Parmentier ift dem Borfchlage, bas Brod nach bem Gewichte ju verfaufen. gunftig.

### XIV.

Pain economique, & examen de la mouture & de la boulangerie, par M. de Butré. A Carlsruhe. 1777. 10 Bogen in 8.

Richtern mit sehenden Augen fo leicht ein 2 werf gemacht werden fan.

## XV.

Traité sur la cavalerie. Par N comte Drummond de Melfort, rechal de camp ès armées du & Inspecteur-Général des 1 pes-légeres. A Paris, de primerie de Guillaume Des 1776. 505 Seiten in Folio.

Mur ein fehrkleiner Theil dieses aufehn Werts betrift einen Gegenstand u Bibliothet, gleichwohl wagen wir, es ku zuzeigen, weil es wegen seiner Pracht und barkeit wohl wenig bekant werden mochte. vornehme Verfasser, welcher sunfzehn pagnes mitgemacht hat, lehrt darin am lich, alles, was den Dienst und die Hung der Reuteren im Kriege betrift. gehöret eine Menge vortrestich gezeichnete eben so sichon gestochener Kupfer, welche fals dazu dienen können, denen einigen griff von diesen Gegenständen zu machen nicht die Lorbeeren verdienen mögen, welch

ausgebothen werden. Eilf Aupfertafeln von gamen Bogen find in dem Werte felbst, welches mit vieler Pracht gedruckt und mit vielen unterrichtenden Zierbildern vetlehn ist, vertheile. Aber außer diesen gehort noch ein ganzer Band Aupfer im Format der größten Atlanten dazu, deren Anzahl sich auf 32 beläuft.

Der Anfang diefes Buche bandelt furi von Stuterenen, von Sattel, Baumen, von bem Beschlagen der Pferde; von den Lectionen der Reitschule, wozu ebenfale Zeichnungen gebos Aber ben weitem der größte Theil gehört pur Rriegemiffenschaft. Mit Machdruck ftel let ber 23. dem Reiche die Mothwendigfeit vor. Die Pferdezucht zu verbeffern und zu verarofe Acht Provinzen schicken fich bazu am besten- Limoufin, mo chemals eine vortigliche Race gewesen ift, Mormandie, woher die beften Pferde für die Jagd und Reuteren genome men werden, Bretagne, woher die Pferde nach Mormandie in die Weibe geschickt merden. Dis cardie, Franche: Comte liefern Pferde jui'Ur: tillerie, Mavarre, Anvergne, Morvan und Dentsch : Lotharingen tonnen am besten die leich: ten Eruppen verfebn; aber man folle verbuten, daß nicht die Spanier die besten Pferde aus Mavarre meglaufen. Der B. wunscht, bag man der Rothtvendigfeit, die Pferde im Kriet de zu beschlagen, entübrigt senn könne:

mmoglich balt er das nicht. Bon der Dante wendigfeit, die Pferde jum Schwimmen ju ge S. 226 bat ber 3. Beobachenngen mobnen. über die Geschwindigfeit, in welchet bie Reus teren einen Weg, unter verschiedenen Umfans Deir, gurudlegen tan, eingerudt; 3. 2. 192 chevanx, en colonne, formant huit pelatons, ont parcouru, fur un terrain doux, plat & uni, une distance de 600 toiles, au pas, dans l'efonce de 10 Minutes, au trot dans l'espace de 's Minntes 10 Secondes, au galop 4 Minntes, 6. 269: Détail de la composition d'une armée de soixante douze mille home mes, dont l'objet est de savoir combien elle peut entrainer de chevoux à la suite. Die tom ze Summe ist 30722 Pfeeder

## XVI.

Won, der Gute und Weisheit Gottes in der Natur, don Heinrich Sander, Professor am Cymnasio illuftri in Carlsruhe. Carlsruhe 1778, 576 Seiten in &

Ingeachtet wir umsern Lefern leinen ausführe lichen Musing aus biesem Buche enthierben burs

# XVI. Sander von der Gute Bottes. &

barfen. fo nehmen wir both gern Gelegenfeit. es benen, melde Raturfunde und Religion lies ben, befant ju machen und ju empfehlen. Dan bat es oft bedauret, bag Derhams Machamer in den vielen Phyfifotheologien Diefe vortreffiche Art Des Unterrichts widerlich gemacht haben. theile dadurch, daß fie felbst nicht das Buch de Matur, welches fie erflaren wolten, ftudirt bate ten. theils auch badurch baf fie, que Mangel der Urtheilungsfraft und des Geschmacks, zu uns genießbarem afcetischen Unfinu berunter gefuns fen find. B. Sander, deffen Rentnig ber Dag surgeschichte Schon burch verschiedene Auffage befant ift, und beffen geiftlicher Bortrag vielen Reupern der theologischen Beredfamfeit langft besonders gefallen bat, bat, wie wir gewiß glauben, burch diefes Buch diefe Art des Uns terrichts mieber verbeffert, und angenehm ges-macht. Rentniß ber Ratur, Berehrung Gots ses, und ber Bunfc burch jene legtere allgemeis per und aufrichtiger, und daburch feine Mes. benmenschen gludlicher ju machen, ichaften eines vernünftigen Chriftens, find auf allen Geiten bemertlich. Wenige afceiifche Bucher werben fo febr erbauen, als diefes; welches nothwendig auch ber Naturfunde viele neue Berehrer jugieben wird. - Um ju bef weisen, daß wir es gelefen baben, wollen wir noch folgendes auführen, und um aufrichtig ju fenn, wollen wir nicht verschweigen, bag uns 8 3

Das vorangefeste Gelbstgesprach am wenigften, gefallen bar, daß wir aber auch lefer fennen, Die es vorzüglich schon gefunden baben. Mebr als an einem Orte rebet ber B. mit Rachdruck wider diejenigen, welche die Erde für verflucht nach bem Sundenfalle balten, und überall Bos fes . Gift und Elend zu finden mennen. Bas 6. 308 von einer Mostbirne aus dem Sobens Tobischen erzählt ift, ift, nach zuverläßigern Machrichten, eine Unwahrheit, die mit groffer-Unverschamtbeit verbreitet ift. Dit Vergnut gen feben wir, daß B. G. übertriebene Uns - brude, die sich allenfals durch poetische Frens beit entschuldigen laffen, aber allemal ben ernfte baften Korfcher der Babrbeit beleidigen vermieben bat. Rur felten tomt ein Musbruck bies fer Urt vor, ben wir in einer neuen Musgabe andern murben ; 3. B. Die Benennung ewiger Schnee der Alpen S. 470 und an mehrern Stellen ift, wie man aus Tilas schwedischer Mineralhistorie und andern Rachrichten weis. nicht vollig richtig, wenn man auch nur eine irdische Swigfeit denken will. Ungenehm ift uns die Berehrung unfers Freundes gegen bie Berdienste unsers Lehrers, des edlen Linne, S. 501 muß 732,000 Pfund, stat 7000 gelesen Bu ben G. 538 genanten Infecten ber merden. Raffeebaume gebort auch Coccus adonidum, und dasjenige Insect, woruber Biblioth. VI 6. 216 geflagt ift.

# XVI. Sander von der Gute Gottes. 87

Ben biefer Gelegenheit wollen wir auch eie nige fleinere Schriften des S. Sanders anzeit gen. Cherte Maturliche Geschichte be: sonders berausgegeben mit einer Vorrede. Carlsrube 1776. 64 Seiten in 8. Von Aelias ni Beyrragen zur Maturgeschichte. 1777. Jur Maturgeschichte des 22 Geit. in 8. Ruffolken oder Gadus Lota. 1778, 8: Dies fe benden Auffage find Ginladungen zu Reden. Auffer dem ftebn von ihm einige Auffage im Naturforscher und in den Neuen Mannins falrinteiten. Bir boffen von B. Sander noch gute Rachrichten jur physitalischen Rentniß ber Badenfchen lander, und wunfchen ihm dazu bie Bnade, womit fein Sutft nugliche Kentniffen zu befordern gewohnt ift.

# XVII.

Joannis Francisci Maratti, abbatis Vallumbrofani, lectoris practici Botanices & in horto medico archigymnasii almae urbis praesecti, de plantis zoophytis & lithophytis in mari mediterraneo viventibus. Romae 1776. Funs 2009 gen in 8.

Fe ift ein gar mageres Berzeichnis aller vom Derfasser im Mitalaubifchen Meere bet merker Thierpflaujen, meiftens mit ben Linneis fchen Momen und Kengeichen, und mit Auführ Kaum fomt rung verschiedener Synonymen. einmal eine fleine Unmertung vor. Mber mas Diefe Bogen mertwurdig macht, ift bie Worres de, worin der 23. mit Zuverficht behauptes, daß Die fo genanten Thierpflangen mabre Pflangen find, woran nur Meerthiere fich eben fo aufett gen, wie Infecten ihre Eper in Pflanzen und Thiere flecken, und wodurch benn jene Meert pflanzen allmalig bergeftalt verandert, und mie Schleimichten und fallichten Theilen überzogen werden, daß man fie für verfteinert baken fone te, wenn man nicht febr aufmerkfein ware. Im beften foll man dieß an den Gorgonien bes merten tonnen. Planta, fagt ber B. Geite fe radices babet instar Fuci , crescit in caulem ramosum, proprio cinclum cortice, liberque in secundum lignum induratus annulos efformat concentricos, inter quos animata exflat medulla, sou parva animalia florum speciem praeserentia, quae sponte se produnt celanturve, moventur, sentiunt, alimentaque sumunt, & ore doglutiunt. Der B. hat schon seit vielen Jahr ren an einem Bergeichniffe ber Pflanzen, Die um Rom machfen, gearbeitet, melches er nache fens beraus ju geben benft. Wir wollen bofe felle

fen, daß es lehrreicher als das jehige fehre

# XVIII,

Die bren Neiche ber Natur. Pfianzenreichs erste und zwote Ansgabe. Nürnberg verlegts C. D. Hennings, Kunsthändler, in Commission ben C. G. Hausse. 1776. 4.

SP on biefem Werke tonnen wir noch jur Beit. nur eine unvollständige Rachricht geben. weil wir nicht mehr als sieben Bogen Tereund, gebn Rupfertafeln, namlich von R. it big 20. gefebn baben. Huf bem enften Bogen findet man eine Tabelle über eine natürliche Ordnung der Pflanzen. Darnach folgen Befchreibung gen einiger abgebilbeten Pflanzen, in der oben angezeigten Ordnung. Es find folgende; Euopymoides canadensis (oder Celastrus scandens) Meliffe, Kagenfraut oder Teucrium marum, Ajuga pyramidalia, Lamium purpureum, Lamium villosum, Betonica officinalis, Stachys sylvatica, Prunella, Verbena americana, ober die nach Aublet Offanje; Clerodendrum fortunatum, Vitex agaus callus. Orobanche major, auch ramola, .:/

Veronica officinalis, Veronica becabunga ble ber Berfaffer auch zuweilen mit aufrechtem Stamme gefunden bat, Justicia adhotada, Barleria cristata, Acanthus mollis, Molampyrum arvense, Scrophularia nodosa. Die Beichnungen find fleine Quartblatter, nicht febr fein ausaemablt, boch fentlich. Die Bluthen nub Früchte find oft besonders abgebildet. Ob alle Beidhungen neu nach ber Matur gemacht find, wiffen wir nicht; und es ware ber Dube werth aemefen, es wenigstens ben der feltnern Pflange Aubletia bem lefer ju fagen. Die Befchreibuns gen find ausführlich, enthalten zuweilen Nacht richten von den abnlichen Offangen und ben nicht abgebilbeten Geschiechtsvermanbten. Much bat der uns unbefante Verfaffer ben Muken, vornehmlich ben medicinischen, angegeben, Unfundigen Liebhabern Der Botanit ift G. 54 etwas gefagt worden, woraus fie fich einen Begriff von der Befruchtung der Pflanzen machen tonnen. Jede Ausgabe toftet einen Thaler.

#### XIX.

Praktische Versuche in ber Darmgicht der Pferde, von Joh. Christian Chrmann, ausübendem Arzt, und der medicinischen Gesellschaft zu Strasburg Aktuarius. Mit Ans dreaischen Schriften 1778. 2 Bosgen in 8.

Lie Zueignung an die besten Mådgen. traute Weiber, alte Mutterchen, welche Vapeurs gehabt, haben, oder noch bekommen, konte wohl manchem Leser ben Argwohn machen, als ob diefe Bogen nur vollgespaffet waren, welches doch nicht ift. Con: bern man liefet bier bie mannigfaltigen Urfachen der Darmgicht der Pferde, ihre Renzeichen, auch Arinenen dawider, welche der 23. mit Nute gen versucht bat. Jeder Liebhaber ber Pferde Schaft fich Diefe Bogen leicht für ein Daar Gro: ichen an, welches ibn auch nicht gereuen wird. Daber wir nicht viel auszeichnen mogen. Gattung der Darmgicht foll durch die im Mar gen und in den Gedarmen erzeugten Steine ent: ftehn, und Diefe follen meiftentheils von Steine Raub, ber auf der Duble, wenn die Steine geschärft find, unter das Mehl tomt, ihren lie foruna

sprung haben. Wider diese Krantheit ist wes nig Hofnung. Eine andere Gattung einfleht von Verkältung, und da diese Ursache oft eins witt; so empfehlen wir den kandleuten, was darüber vom B. gelehrt ist. Man muß dem Thiere Desnung und Schweiß verschaffen. Wenn ein gestäßiges Pserd nach einem karten Ritt übermäßig gesuttert wird, erhält es auch leicht die Darmgicht. Diese kan gleichfald durch, Würmer verursacht werden, imgleichen durch verschluckse Federn.

## XX,

Anfangsgründe der theoretischen und practischen Chemie, zum Gebrauche der öffentlichen Vorlesungen auf der Akad. zu Dijon, nach den neue ern Entdeckungen in eine neue Ordz nung gebracht von den H. de Morz veau, Maret und Durande. Und dem Französischen überseht mit Auwerkungen von E.E. Weigel, Erster Vand, Leipzig 1779. 316 Seis ten in 8.

mehmfte Berkaffer biefes Buchs ift, und bag

Daß S. Prof. Weigel es überfest bat, fo weis man auch, daß es einer guten Ueberfegung werth ift, und daß es auch folde erhalten bak. Bon der Uridrift ift der erfte Band 1777 untet Dem Titel: Elemens de chymie, theorique & pratique, juDijonin is berausgefommen. Wenn wir nicht ieren, fo fdreint diefer erfte Thell nicht eben reich an neuen Berfichen; fondern viele mehr an neuen, jum Theil breiften Roldernit men aus fcon befanten Beobachtungen, zu Tente. Man merft, daß die Werfaffer die Gramen bet weitlaufrigen demifchen Biffenschaften fennen, und Deswegen Tubner liber manche Begenftalft De urtheilen, als andere wagen möchten. Tolden Kallen bat B. Weigel in feinen Unmer: Bungen Die teler in den Grand zu fegen gefucht, Die Renbeit ber Mehnnigen und ihren Werth Belbst zu bestimmen. Ofc. und vielleiche bite rer als nothig ift, baben Die 23. neue Benem mingen over ungewöhnliche Ausbrucke gebraucht. Die leicht ben einem andern Ueberfeher ben Lefern Binderungen batten werden fonnen. bat fie, wie uns dencht, glutflich überfest, und Re, wenn et nothig gewesen ift, noch weiter, als in ber Urschrift geschehn ift, erlauterr, bet bin gehoren gravitation, equiponderance und Diele andere. Bie es fid gebuhrt, finder man Hier die franzosischen Ausbrücke in Klammers Bengefügt. . 1994 ( v i i

unmodlich balt er das nicht. Won der Mothe wendigfelt, Die Pferde jum Schwimmen zu ges S. 226 bar der B. Beobachmingen mobinen. über die Geschwindigfeit, in welchet bie Reus teren einen Weg, unter verfchiedenen Umfans Den, gurucklegen tan, eingericht; 3. B. 190 chevanx, en colonne, formant buit pelutona. ont parcouru, sur un terrain doux, plat & uni. ente diffiance de 600 toiles, su pas, dans l'e-Foace de 10 Minutes, au trot dans l'espace de 5 Minntes to Secondes, au galop 4 Minutes, 6. 260: Détail de la composition d'une armée de soixante douze mille home mes, dont l'objet est de favoir combien elle peut entrainer de cheveux à la fuite. Die dom ze Guinnie ist 30722 Pfeeder

## XVI

Von der Gute und Weisheit Gottes in der Natur, dan Heinrich Sander, Professor am Gymnasio illuftri in Carlsruhe. Carlsruhe 1778, 576 Seiten in &

11 ngeachtet wir umsern Lefern teinen aus führe Lichen Muszng aus diesem Buche aubierben dur

Darfen, fo nehmen wir doch gern Gelegenheit, es benen, melde Naturfunde und Religion lies ben, befant ju machen und ju empfehlen. bat es oft bedauret, Daß Derhams Machamer in Den vielen Dhyfiforbeologien Diefe vortreffiche Art des Unterrichts widerlich gemarht haben, theils dadurch, daß fie felbst nicht bas Buch den Matur, welches fie erflaren wolten, ftubirt bats ten, theils auch dadurch bag fie, aus Mangel Der Urtheilungsfraft und Des Geschmacks, ju uns genießbarem afcetischen Unfinn berunter gefuns fen find. B. Sander, deffen Kentnif der Das turgeschichte schon durch verschiedene Aufläge befant ift, und beffen geiftlicher Vortrag vielen Rennern der theologischen Beredsamfeit langft besonders gefallen bat, bat, wie wir gewiß glauben, burch diefes Buch diefe Urt des Uns terrichts wieder verbessert, und angenehm gemacht. Kentnig ber Matur, Berehrung Gots ses, und ber Bunfch burch jene lektere allgemeis ver und aufrichtiger, und daburch feine Mes. benmenschen gludlicher ju machen, Gigen? Schaften eines vernünftigen Christens, find auf allen Geiten bemerflich. Wenige afcerifche Bucher merben fo febr erbauen, als diefes; welches nothwendig auch der Naturfunde viele nene Berebrer jugieben wird. - Um zu ber meisen, daß wir es gelesen haben, wollen wir noch folgendes anführen, und um aufrichtig ju fenn, wollen wir nicht verschweigen, daß uns **3** 3 *Das* 

Das vorangefette Gelbstgesprach am wenigften gefallen bat, daß wir aber auch tefer tennen, Die es vorzüglich schon gefunden baben. als an einem Orte rebet ber B. mit Rachdruck wider diejenigen, welche die Erbe für verflucht nach bem Cundenfalle balten, und überall Bos fes . Gift und Elend zu finden mennen. Bas S. 308 von einer Mostbirne aus dem Sobens Tobifden erzählt ift, ift, nach zuverläßigern Machrichten, eine Unwahrheit, die mit groffer-Unverschamtbeit verbreitet ift. Dit Beranus gen feben wir, daß S. G. übertriebene Uns - brude, die fich allenfals burch poetische Frens beit entschuldigen laffen, aber allemal den ernfte baften Forscher der Wahrheit beleidigen, vermieben bat. Rur felten fomt ein Musbruck bies fer Urt vor, ben wir in einer neuen Musgabe andern murben : 3. 3. Die Benennung emiger Schnee der Alpen S. 479 und an mehrern Stellen ift, wie man aus Tilas fcwedischer Mineralbistorie und andern Nachrichten weis. nicht vollig richtig, wenn man auch nur eine irdische Ewigfeit denken will. Angenehm ift uns die Berebrung unfers Freundes gegen bie Berdienfte unfers Lebrers, des eblen tinne, G. 501 muß 732,000 Pfund, flat 7000 gelesen merden. Bu den G. 538 genanten Infecten ber Raffeebaume gehort auch Coccus adonidum, und dasjenige Infect, woruber Biblioth. VI S. 216 geflagt ist.

# XVI. Sander von der Gute Gottes. 87

Ben diefer Gelegenheit wollen wir auch eie nige fleinere Schriften bes S. Sanbers anzeis gen. Cherte Maturliche Geschichte be: fonders berausgegeben mit einer Vorrede. Carlsrube 1776. 64 Seiten in 8. Von Aelias ni Begerägen zur Marurgeschichte. 1777. dur Naturgeschichte des 22 Geit. in 8. Ruffolken oder Gadus Lota. 1778. 8. Dies fe bepben Auffage find Ginladungen zu Reden. Auffer dem ftebn von ihm einige Auffage im Naturforscher und in den Neuen Manning falriteiten. Bir hoffen von S. Sander noch gute Rachrichten jur physifalischen Rentnif der Badenfchen tanber, und winfchen ihm dazu bie Bnade, womit fein Futft nugliche Keneniffen zu befordern gewohnt ift.

### XVII.

Joannis Francisci Maratti, abbatis Vallumbrosani, lectoris practici Botanices & in horto medico archigymnassi almae urbis praesecti, de plantis zoophytis & lithophytis in mari mediterraneo viventibus. Romae 1776. Films 20: gen in 8.

Se ut ein gar mageres Bergeichnis affer vont Berfaffer im Mittlaubifchen' Beere bet merkter Thierpflaujen, meiffens mit ben Linneie fchen Ramen und Kenzeichen, und mit Unführ enna verschiedener Synonymen. Raum tomt einmal eine fleine Unmertung vor. Aben was Diele Bogen merkwurdig macht, ift bie Borree be, worin der 23. mit Zuverficht behauptet, daß Die fo genanten Thierpflangen mabre Pflangen And, woran nur Meershiere fich eben fo aufete gen, wie Infecten ihre Ener in Pflanzen und Thiere ftecken, und wodurch benn jene Meert pflanzen allmatig bergeftalt verantert, und mie fcbleimichten und fallichten Theilen überzogen werben, bak man fie für verfteinert baken fond te, wenn man nicht febr aufmertfain wares Um beften foll man dieß an deu Gorgonien bes merten tonnen. Plante, fagt ber B. Geite's, radices babet inflar Fuci . crescit in caulem ramosum, proprio cinclum cortice, liberque in secundum lignum induratus annulos efformat concentricos, inter quos unimata exflat medulla . fou parva animalia florum speciem praeferentia, quae sponte se produnt celanture, moventur, sentiunt, alimentaque sumunt, & ore deglutiunt. Der B. bat icon feitvielen Jahr ren an einem Bergeichniffe ber Pflanzen, Die um Rom machfen, gearbeitet, meldes er nache Aens beraus ju geben benft. Wir wollen bofe

fen, daß es lebrreicher als bas jesige febre

# XVIII.

Die bren Reiche ber Natur. Pffinistenreichs erste und zwote Anggabe. Rurnberg verlegts C. D. Hennings, Kunsthandler, in Commissign ben C. G. Hausse, 1776. 4.

Son biefem Werte tonnen wir noch jur Beit nur eine unvollständige Rachricht geben, weil wie nicht mehr als sieben Bogen Tereund. zehn Kupfertafeln, namlich von R. 11 big 20, gefehn haben. Muf bem enften Bogen findet man eine Labelle über eine natürliche Ordnung der Pflanzen. Darnach folgen Beldreibung gen einiger abgebildeten Pflanzen, in der oben angezeigten Ordnung. Ce find folgende; Euopymoides canadensis (oder Celastrus scandens)' Meliffe, Kagenfraut ober Teucrium marum, Ajuga pyramidalia, Lamium purpureum, Lamium villosum, Betonica officinalis, Stachys sylvatica, Prunella, Verbena americana, ober bie nach Aublet genante Offanje; Clerodendrum fortungtum, Vitex agaus castus, Orobanche major, auch ramosa,

Veronica officinalis, Veronica becabunga Ble ber Berfaffer auch zuweilen mit aufrechtem: Stamme gefunden bat, Justicia adhotada, Barleria cristata, Acanthus mollis, Molampyrum arvense, Scrophularia nodosa. Die Beichnuns gen find fleine Quartblatter, nicht febr fein quegemablt, boch fentlich. Die Bluthen nub Rruchte find oft besonders abgebildet. Ob'alle Reichnungen neu nach ber Matur gemacht find, wiffen wir nicht; und es ware ber Dube werth gemefen, es menigstens ben der feltnern Pflanze Aubletia bem lefer zu fagen. Die Befchreibungen find ausführlich, enthalten zuweilen Rache richten von den abnlichen Offangen und ben nicht abgebildeten Geschlechtsvermanbten. Auch bat der uns unbefante Verfaffer den Muken. pornehmlich den medicinischen, angegeben. Unfundigen Liebhabern der Botanit ift G. 54 etwas gefagt worden, woraus fie fich einen Bes griff von der Befruchtung der Pflanzen machen Konnen. Jede Ausgabe toftet einen Thaler.

#### XIX.

Praktische Versuche in der Darmgicht der Pferde, von Joh. Christian Chrmann, ausübendem Arzt, und der medicinischen Gesellschaft zu Strasburg Aktuarius. Mit Ans dreaischen Schriften 1778. 2 Bosgen in 8.

die Zueignung an die besten Mådgen, traute Weiber, alte Mutterchen, welche Vapeurs gehabt, baben, oder noch bekommen, konte wohl manchem Leser Den Argwohn machen, als ob diefe Bogen nur vollgespaffet maren, welches doch nicht ift. Con: bern man liefet bier bie mannigfaltigen Urfachen Der Darmaicht ber Pferde, ihre Renzeichen. auch Aryneyen dawider, welche der 23. mit Mute gen versucht bat. Jeder Liebhaber der Pferde Schaft fich diefe Bogen leicht fur ein Daar Gro: Then an, welches ibn auch nicht gereuen wird, Daber wir nicht viel auszeichnen mogen. Gattung der Darmaicht foll durch die im Mas gen und in den Gedormen erzeugten Steine ent: ftehn, und Diefe follen meiftentheils von Steine Ranb, der auf der Duble, wenn die Steffte geschärft find, unter bas Mehl tomt, ihren Ur: forung

sprung haben. Wider diese Krantheit ist wes pig Sofnung. Sine andere Gattung entsteht von Verkaltung, und da diese Ursache oft eins witt, so empsehlen wir den tandeuten, was darüber vom B. gelehrt ist. Man muß dem Thiere Desnung und Schweiß verschaffen. Wenn ein gestäßiges Pserd nach einem karten Ritt übermäßig gesuttert wird, erhält es auch leicht die Darmgicht. Diese kan gleichfals durch, Wirmer verursacht werden, imgleichen durch verschlucke Federn.

## XX.

Anfangsgründe der theoretischen und practischen Chemie, zum Gebrauche der diffentlichen Vorlesungen auf der Akad. zu Dijon, nach den neue ern Entdeckungen in eine neue Ordenung gebracht von den H. de Moteveau, Maret und Durande. Und dem Franzosischen übersett mit Answertungen von E.E. Weigel. Erster Band. Leipzig 1779. 316 Seinten in 8.

enn man liefet, daß Morveau der vors' nehmfie Werfaffer diefen Buchs ift, und bag daß S. Prof. Weigel es überfest bat, fo weis man auch, daß es einer guten Ueberfegung werth ift, und daß es auch folde erhalten bat. Bon der Urschrift ift der eifte Band 1777 untet bem Eitel: Elemens de chymie, theorique & pratique, quiDijonin 12 herausgekommen. Wenn wir nicht ieren, fo scheint diefer erfte Theil nicht eben reich an neuen Berfitchen, fonbern viele mehr an neuen, jum Theil breiften Folgefund gen aus fcon befanten Beobacheungen, ju fenie. Man merft, daß die Berfaffer Die Grangen bet weitlaufzigen demifchen Biffenfchaften fennen, und deswegen tubner iber manche Gegenftaff De urtheilen, als andere magen möchten. Tolden Ballen bat S. Weigel in feinen Unmet: Jungen Die tefer in den Geand gu fegen gefucht, Die Renheit der Mehnungen und ihren Werth Belbft ju bestimmen. Oft, und vielleicht offie ter als nothig ift, haben die 23. neue Benem mungen ober ungewöhnliche Ausbrucke gebranche, Die leicht ben einem andern Leberfeger Den Lefern Binderungen batten werden fonnen. bat fie, wie uns beucht, glutflich überfest, und Re, wenn et nothig gewesen ift, noch weiter, ule in der Urschrift geschehn ift, erlautere, Da bin gehoren gravitation, equiponderance und Diele anderr. Bie es fidigebuber, finder man bier die franzosischen Rusbrucke in Klammera bengefitat. ាងទីសៀ ភ្នាក

Die ganze Theorie ber Chemie, fagen bie 23. lagt fich burch die benden Worter: Ungies bung (attraction) und Gleichwagung (équiponderance), so wie die Ausübung Derselben durch Muflosung und Anschieffen, ausbrucken. Weil die Chemie nie anderes, als durch eine Auflosung murfet, fie mag nun einen Rorpet gerlegen, oder einen neuen gufammengefehten aus verschiedenen Stoffen erzeugen wollen, fo baben die B. die verschiedenen Auflosungemits tel jum Grunde ihrer Ordnung gelege. - Nach einem Borberichte, worin unter andern von der Bermandichaft; won den allgemeinen Gigens Schaften ber Erben, Metalle und ubrigen Die neralien, auch vom Gemache: und Thierreiche gehandelt ift, folgen in diefem Theile dren Ras pitel: 1) von den durche Reuer ju bemurfenden Auflosungen, von Berglasung, Bertab dung, Cementirung, Deftillirung u. f. w. 2) von den Auflosungen durch die Luft, 3) von den Muflosungen durch das Baffer. Was einen bes fondern Dant verdient, ift, bag oft Rucfficht auf die Unwendung ber gelehrten Babrheiten ben Sandwerken und Runften genommen ift. So viel Scharffinn überall bervorblich, fo vies le neue Aussichten bier ben Rennern erofnet find, fo mennen wir boch, daß fich diefes Werk feinesweges ju Borlefungen schicken wirb. Wir übernehmen es nicht, unfern Lefern alles, was neu beissen tonte, auszuzeichnen, sondern wols

Kur ausgemacht wird G. 82 angenommen. Daß alle Rafferde von ben Abgangen ber Thies re entftebe , und G. 84 wird für mabricheinlich angegeben, bag die Bitterfalgerde nur eine Dits fcung-der Thon: und Ralferde, ober vielleicht nur eine durch bie Begetation bewurfte Abans berung Der letten fen. G. 04 findet man eine wabricheinliche Beranlaffung ju dem Irthume des B. Sage; f. Biblioth. VI G. 150. Bers mutblich ift er burch ben Unichein ber laugen: falzigen Ernstalle verleitet worben, welche ba: mals noch wicht befant waren, und blus wine Berbindung bes Bemachslaugenfakes mit ber firen luft find. Diefe elaftische Flugigfeit bat Durch die Wurfung des Reuers aus dem well: fen Blenerze entbunden werden fonnen, wie es ben der von B. Banen angestelleten Zertegung bes Gifenfpats geschehn ift. G. Rozier obfotvat. Fevr. 1776. Die Rreugfeine aus Bretagne oder die Macles der Brangofen, f. Biblioth. IV G. 140 werden bier G. 95 als Andeutun: gen auf Binn und als zinnbaltin angefebn. Dach Bowles und einiger anderer Berficherung wich S. 197 gebiegener Galpeter geglaubt.

Anstat der Benennung Brennbares liefet man hier den Ausdruck fires Zeuer, weil die AB. für ausgemacht halten, baß das, was man Brennbares nennet, nichts anders als der Eles mentarstoff des Feuers sen, nur daß solcher in der Insammensehung der Körper und mit Bens seitsehung der Bewegung betrachtet wird, durch weiche er sehr verschiedene Eigenschaften zu ers halten im Stande ist. Vorzüglich gefält uns ider Abschnitt vom Feuer, wo alle neuere Besiebachnungen gesamter, und zur Berichtigung der Begriffe von Wärme, Licht, Verennen, Berkalten, u. s. w. angewender sind.

Uebet bas Bethalten ber Bitterfalgerbe in Reuer toumen Giags Berfuche vor, die wohl von autem noch nichtgemacht find. Dach die Antift sie nicht allein für sich verglastich, son: Dern fie ift auch im Stande, aufandere ichmert Mußige Stoffe, fogar den Quary und ben feu: erfesten Thom, wie ein Kluß zu wurten: S. 184 if viel unbliches über die Gifenproben ner -lebet worden, welche micht blos dain dienen mus feit. den Gehalt ber Erze anzugeben, fondern auch ju bestimmen, wie jeden Etz behandeft werden muffe, mas für Zufage ju mablen u. d. (Mach ber bier angezeigten Aebeit , erhalt man rinen Gifentonia, ber auf ber Oberflache über: all angelchoffen Das ift mit einer Urt regelmäß figer und beständig gleicher Musjackung (haichure) bedeute iff. Dieber gebort benn auch die won Grignon bemerke Eroftallisacian

des Eisens, wovon Biblioth. VII S. 82 Machricht gegeben ift. Der hier empfohlene Ring besteht aus fechszeben Theilen weiß ge: pulvertes Glas, zween Theilen verfalten Bos rar und einem Theile gepulverte Roble. Buf: fons Behauptung, daß man durch einen gureichlich traftigen Ring aus allen Gifenerzen volle lin einerlen Gifen erhalte, wird auch bier G. 102 beftatiat. G. 105 von Bereitung bes Stabis. Ben der Camentirung foll, nach der Borftele. Jung der B. der Stahl murflich in Rlug tome men, und es foll ber Umftand, bag ber Stabl Diefelbige Gestalt bes Gifens behatt, nicht fons berbarer fenn, als ber ift, bag jebes anderes Außiges Metall die Geftalt der Gefaffe, worin es aeschmolzen wird, annimt. Aber bierwiber bar S. Beigel febr gegrundete Gimvendungen geniacht. Mit dem oben angegehenen Fluffe baben die Verfaffer die Platina mit Gifen ver: fest, welches dem & Marggraf nicht glucken Gie baben eine Difchung erbalten, welche alle merallische Mischungen an Barte übertrift, nicht an der kuft anläuft, und mit Dugen ju den Spiegein ber Ferncobren ges braucht merden fonte. Ueber die legirung ber verschiedenen Meralle find manche neue Beobs achtungen angegeben, die wir nicht auszeichnen moaen.

rungen bet Meuern über fire tuft furt jusammen Merfwurdig ift bie Ammerfung des B. Beigels G. 247. Er glaubt, Die fire tuft tonne immer eine Saure mit Recht beiffen .. da fie sich vom Wasser auffosen laßt, und auf andere Körper die allgemeinen Würfungen ber Gauren auffert. Man gebe, fage er, nur auf dem einft gebahnten Wege weitet fort, und man wird finden, daß fich die frem: ben Stoffe aus ber tuft burch biefe oder jeme Berbindungen eben fo mobl wieder in eine ficht bare, als Salze aus bem Baffer in eine fefte Bestalt darftellen laffen. - Aus einem Bris fe des h. 28. weis ich, daß er, nachdem die: ife Zeilen langft gedruckt maren, erft die Bersuche des de Machy aus dem Journal des Içavane. Mai 1776 fennen gelernt bat, welche feine Bermuthung vollfommen bestätigen.

Wie viele Theile von diesem Werke noch guruck sind, ist nicht bekant; wir wunschen aber sehr, daß H. Weigel sie dereinst mit eben sok cher Gorgsalt liesern wolle. Ben aller Acht tung, welche der Scharssun des H. de Morveau verdient, muß man doch gestehn, daß et nicht selren durch Uebereilung, anch durch ties be zu neuen Mennungen, dem dentschen Ueberseher Gelegenheit zu wurklich wichtigen Berbesser Gelegenheit zu wurklich wichtigen Berbesser besserenungen gegeben hat. Dieser wird auch vermuthlich die eingeschlichenen Drucksehler dereinst einst verbessern. Einige wollen wir doch schon hier angeben. S. 26 3.16, 17 lies: auf dem Rörper rubet. S. 39 3. 28: andern stat adern. S. 268 ist Canton, und S. 316 Lass sone zu lesen. S. 106 lies den grünen Distriol, stat der geringen, S. 271 3. 21 sind Commata ausgelassen, wodurch vielleicht ein Anfänger irre werden könte: es läßt sie im Infileeren Raum, während dem Sieden, und beym Gefrieren fahren. Wir wünsschen am Ende ein so vollständiges und beques mes Register zu sinden, als die sind, welche den Gebrauch der übrigen Schristen des H. AB. erleichtern.

#### XXI.

Erfahrungsmäßige Abhandlung von den verschiedenen Seuchen und Rrankheiten des Rindviehes, deren Entstehungs-Ursachen, Renzeichen, und den dagegen nothigen Prasers vativ = und Heilungsmitteln. Bont dem Verfasser der Berliner Benzträge zur Landwirthschaftswissenschaft. Berlin ben Pauli. 1779.

nter allen Schriften über die Biehseuche, beren Berfaffer teine Mergie (als von der nen allein man nur alle baju nothigen Renthife fen erwarten fan ) find, fcbeint uns die gegene martine die beste ju fenn, und wir glauben fie ben landwirthen mit Recht empfehlen zu fone nen. Der 3. bat fie, ungeachtet fie eigentlich einen Theil feiner Bentrage ausmachen folte. besonders drucken laffen, theils um ben Begens ftand besto ausführlicher abhandeln zu fonnen, theils auch um die Schrift moblfeiler zu machen. Er glaubt, daß die Seuche desmegen fest in feine Rachbarschaft ofterer; als fonft fomme, weil jest weit mehr Podolisches Bieb Dabin tomt, als souft gescheben ift. Selbst die Dos boltichen Biebbandler geben Die weite Reife, durch Begenden, wo Baffer felten ift, fur die Urfache an , marum ibr Bieb gemeiniglich Die Seuche unterwens ausstehn muffe. Merfwurs big ift auch, daß die Rufischen Truppen im pos rigen Kriege baburch dem tanbe, wodurch fie jogen , am meiften ichadeten, daß fie eine Den: ge Rindvieb zu ibrem Berbrauch mit fich fubre ten, welches ben bem Mangel ber Wartung er: frantte, und die Seuche allenthalben verbreites te. Wielleicht wurde es dem B. B. angenehm fenn, ju miffen, daß die Geuche, die jest wit: tet, im Rabre 1711 querft in einer Beerde an: fieng, Die in einer beiffen Witterung aus Un: garn-

# XXI. Von Seuchen des Rindviehes, wor

garn nach Padua getrieben ward.) Er zeigt, daß die Quarantainen unmöglich dergestalt eins gerichtet und gehalten werden können, daß sie würklich das, was man von ihnen hoft, leisten solten. (Es ist und bleibt wahr, daß die Sperzrung das einzige sichere Mittel wider die Seusche ist, aber sie muß mit eben derzenigen Strens ge und Genauigkeit und mit gleicher Harte wis der die Uebertreter betrieben werden, als sie ben der Vest würklich betrieben wird. Da fragt sich denn, ob eine solche Strenge allenthalben aus wendbarist. Deun daß sie angewendet werden kan, und daß sie alsdann das gehofte leistet, beweiset die Republik Bern).

Der B. thut ben Borfdlag, man folte, jur Beurtheilung, ob die Beerde eines Biebbande lers gesund fen, aus berfelben von einem Urzte ein Stud auswählen und fchlachten laffen, um zu febn, ob das Bieb eine übernatürlich groffe Balle habe; denn diefe balt er fur ein untruge liches Renzeichen von einer Disposition zur Biebe Aber Mergte, die fich mit der Biebarge feuche. nen und mit der Bergliederung des Biebes wiß fenschafelich befant gemacht haben, widerspres chen diefer Behauptung. Bier find bie Wor: se des fel. Zallers, der in dem Stacke, mo man wider die Seuche noch gur Beit om vers nunftigften und gludlichften geftritten bat, vies le Beobachtungen angestellet batte. Nihil in

# 262 Physitalisch : Deton. Bibl. X. 4.

vesiculae felleae magnitudine firmum est, per nostra certe experimenta; quo symptomate non aliud frequentius ab omnibus scriptoribus Iuis bovillae repetitur. In nostris saepe omnino nullum in ea particula vitium fuit. commentar. foc. Götting. IV p. 31. Beit ebr tonten die Lungen Undeutungen geben. überlaffen es aber unfern Lefern felbft, Die von Dem 23. angegebenen Kenzeichen ber Geus che, mit benen welche von Mergten bestimt find, ju vergleichen. Cben fo mogen Merzte es übers nehmen, Die Aetiologie, welche febr mechanisch fautet , ju berichtigen. Sie werden inzwischen hier manche Beobachtungen, Die nicht gur Unas tomie ober Physiologie geboren, finden, welche Ueberlegung verdienen.

Der Theil dieser Schrift, welcher wohl der gründlichste sein mochte, ist der, welcher von der Psiege des Viehes, als einem Vorbeus gungsmittel handelt. Sehr feuchte, übers schwemmete Weiden, naß eingebrachtes Kutter, saulendes Wasser, unsaubere Ställe sind auf alle Weise zu vermeiden. Die im Brandens burgischen und in Sachsen verordneten Spers rungen beschreibt und beurtheilt der V. Allers dings wird diese leichter, wo die Stallfuttes rung üblich ist. Die Hunde mussen an den angesteckten Orten entweder angebunden, oder wenn dieß nicht thunlich ist, todt geschlagen wer

werden. Ein in die Leipziger Intestig. Blats ter 1764 eingerücktes Gutachten bewegt doch auch unfern V. die Hofmung zu Arznehen zu mindern, ungeachtet er sie doch noch nicht ganz aufgeben mag. Die S. 158 empsohlen werden, möchten wohl Aerzte, wenn sie mir dem V. die Krankheit für ein inflammacrisches saules Zieber hielten, nicht billigen; auch sind sie, nach den gemachten Versuchen ohne Nußen. Siehe Biblioch. III S. 365. Noch weniger werden Aerzte die S. 179 angerathenen hestigen Brethmittel bils tigen. Eins davon besteht darin, daß mandem Viehe mit einer Bürste im Schlunde kratezen soll.

Grundlicher ift die Unweisung G. 197, wie fich die Landleute nach geendigter Seuche auf Die Bufunft bewahren follen. Gleich nach der Seuche solle man nicht wieder neues Bieb ans Faufen, vielmehr solte man damit, so.lange als moalich, marten. Die Stalle follen ausges luftet, ganglich gereinigt, übertuncht werben, neue Krippen, überhaupt neues Bolzwert erhals Weil das für das gestorbene Wieb bes ten. Rimte Rutter gefährlich ift, zumal wenn es Demfelben nabe gelegen bat, fo ift dieß ein neuet Brund, marum man überhaupt bas Rutter nicht über die Biebstalle legen falle. Der Dift fols le billig verbrant werden. Der Anfauf bes burchgefeuchen Biebes wird fehr empfohlen,aber betlagt wird, daß Kaufer oft, ben dem boben

Breife, betrogen werben, ba fichere Beweife, daß das Bieb die Seuche überftanden babe, nicht befant find. Bestimmung der Gegend, aus der das Bieb wieder angefauft werden fall, woben man auch darauf zu febn bat, daß das Bieb nicht aus einer fettern Begend in eine mas gerere verfeht werde. Bon dem Transport des angefauften Biebes. Um Ende folgen noch Machrichten von andern noch jur Beit fast noch meniger bestimten Krantbeiten. Bon der Bind: fucht und Darmaicht bes Rindviebes, mo wir von der Erfindung der Englander, dem Biebe durch einen Trofar ju belfen, nichts mehr tefen, als was icon & Rrunik geliefert bat. gen vermiffen wir das von einigen Franzosen und Schweizern empfohlene Mittel: bem Biet be gleich aufangs warme Dild ju geben.

#### XXII.

Conrad Monch, Apotheters in Cafe fel, Beschreibung und chymische Untersuchungen des Dorf-Geißma-· rischen Mineral-Brunnens. Caffel 1778. 40 Seiten in &.

m einer leicht möglichen Jerung porzubene gen, wollen wir den Ort, wo der unter fucts:

#### XXII. Monch v. Geismarisch. Brum. 103

fuchte Brunnen fich befindet, naber als ber 23. getban bat, bestimmen. Beffen bat zween Derter, die Geismar beiffen und bende megen eines mineralischen Waffers befant find. Der eine ift bofneismar, eine Stadt im Amte dies fes Mamens, am Glufchen Effe, 2 Stunden von Trendelburg und 5 Seunden von Caffel. Bon dem bafelbst befindlichen Gefundbrunnen und Bade findet man Machricht in S. Regier rungerath Schminka Befchreibung von Cafe fel G. 435; imgleichen in ber von Boreger berausgegebenen Beschreibung ber Gefunde brunnen und Bader ben Bofgeismar. Cafe fel 1772. 8, woben auch einige mehr schone als mulliche Rupfer befindlich find, ftat beren ber Maturforscher lieber eine physitalisch : geograe phifche Charte murde gemunicht baben. Bon Diesem Bofgeismarischen Brunnen rebet Berr Mond nicht, sondern von dem, welcher fich eine balbe Stunde von dem Dorfe Beismar befindet. Dieses Geismar liegt im Umte Gm bensberg am Flugden Elbe, ba wo es in bie Ebber falt, an ber Waldeckischen Grange, 2 Stunden von Wildungen, eine halbe Stunde von Friklar, und 6 Stunden von Caffel. In Bufchings Geographie a G. 996, ift Diefes Dorfes, nicht aber des Brunnens gebacht, mels der jedoch in Engelbard Beschreibung ber Begifchen tande. Erfter Theil. Caffel 1778, G. 206 furlich beschrieben ift. Ben Diefer Geles gen:

# 106 Physitalisch: Octon. Bibl. X. 1.

genheit empfehlen wir diefe Erbbefchreibung ben liebhabern der Geographie, aber Matuzforfcher werden wenig für fich barin finden. Das Dorf Beismar hat das Schickfal gehabt, daß fein Mamen langer als ein ganges Jahrhundert faft auf allen Charten Beismar gefchrieben ift. Go finde ich ibn gefchrieben auf der alten Charte: Haffig Landgraviatus, die vermuthlich von Jans fon ift; auf der Begifchen Charte von Gerard Balf; auf homans Charte: Haffia inferior; auf der von de la Rossere ju Paris 1759 bers ausgegebenen Charte: La partie septentrionale du Landgraviat de Hesse-Cassel, und eben so auch auf der Ausgabe diefer Charte von Bront ner zu Frankfurt 1760. Richtig finde ich binger gen ben Ramen biefes Dorfs auf der homans nischen Charte bon Bessen: Cassel, die 1761 in 4 Blattern berausgefommen ift, imgleichen fcon auf der homannischen Charte von Wals Dect 1733.

In der Rachbarschaft dieses Dorfs liegen Basaltstössein Menge, welche der Verfasser dem ernstallisten Basalte des Feldberger Schlosses und der Amoneburg, im Bruche, an Farbe und Bestandtheilen vollsommen gleich gefuns den hat. Ihon, Bittersalzerde, Quarzernstals se, Schorl und Eisen sind die Bestandtheile. Der Bergkiesel (Potrosilex) ist das Liegende der häusigen Heßischen Basaltgebürge. Der Plan

Dlan unferer Bibliothef erfaubt uns feine auss führliche Unzeige Diefes ohnehin nur fleinen Werts, aber wir empfehlen es nicht blos ben Arzten, fondern auch den Liebhabern der Ches mie, weil der B. ben feiner Untersuchung auf Die Meinungen neuer Chemifer Rucfficht ges nommen, und wurflich manches unerwartetes beobachtet bat. Das Waffer enthalt, wie er gefunden bat, eine mit Bitriolfaute firirte Luft, auch giebt es Spubren von Galgaure, fernet Ralf, Gifen, Bittererbe, minerglisches Alfas li und Riefelerde. Bu den fonderbaren Erfcheis nungen gehort, bag die aus bem Waller durch ein wohl ausgedachtes Berfahren geschiedene Luft die Auflosung des Gilbers in gefalleter Gab peterfaure zwar durchfichtig lies, aber ibr eine fowache violette Karbe machte. Die Urfache Daß Mineralwasser das Gilber blaulicht ju fale ien pflegen, ichreibt Model bem Gifen zu, aber ben des B. Berfiche tounte nicht der geringfte Untheil von Gifen fenn. Sonderbar ift auch S. 17. Da Beweise von ber Begenwart der Witriolfaure in dem Baffer vorhanden find, fo batte dieses die in Salpeterfaure aufgelosete Kreite fallen follen, welches aber boch nicht ers fotgte; u. f. w. Denen, welche die Untersus dung bes 23. felbit lefen wollen, melden wir noch aus einer ichriftlichen Machricht, bag bies fer nach bem Abdrucke Diefer Bogen noch fole gende Berfuche jur Beftimmung ber Chure

6. 37 angeftellet bat. Er nahm 4 Umen moble gereinigten Beingeift und 24 Ungen von bemt Baffer. Er bestillirte ben Beift ab. und bes fam einen schwachen liquor anod. in. Hof. ale: fo war benn die Caure allerdings vieriolisch. Bur Warnung für Unfanger führe ich ben G. 23 erzählten Irthum an, ba man namlich itrig ans Der blauen Farbe des Salmtafgeiftes in eie nem jugegoffenen Baffer Rupfer ju finden glaube te, weil der Salmiat ben ber Beteitung des Beiftes in einem megingenen Morfer gestoffen war. Huch finden wir die Unmertung nicht uns wichtig, bag ber 23. aus neuen irbenen burch Bulfe bes Rochsalzes glafirten Gefaffen zuweis Ien Rochfalzerde (fo fleht G. 5) ausgelaugt bat. Ich werde wohl nicht der einzige fenn, dem ben telung diefer Bogen der Wunfch ents ftebt, daß S. Donch Aufmunterung und Umterftugung erhalten mochte, recht viele Gegene ben ber den Mineralogen noch nicht genugfam befanten Beffen: Caffelichen lander zu unterfus chen und zu beschreiben.

# XXIII.

J. F. Glasers fernere Erdrterung und Aufklärung seiner verbesserten Preibschrift von Berbesserung der Feuerlöschanstalten. Hildburghausen. 1779. 120 Seiten in 8.

iese Bogen gehören noch zu dem Streit, wovon Biblioth. VIII S. 431 geredet ist. Einen vollständigen Auszug darans zu ges ben, möchte wohl wenigen der Rühe werth scheinen. Wenn der Gegner, der den Streit angesangen hat, das lette Wort haben will, so werden gewiß noch viele Bogen gedruckt wers den. H. Glaser hat denn doch einige Anmees kungen gemacht, die seiner Streitschrift einigen Werth geben. So sind z. B. die schwedischen Rasendächer, von denen wir Istblioch. VIII S. 432 geredet haben, aussührlich beschrieben.

#### XXIV.

Dekonomische Encyclopable. — Bon Kruniß. Vierzehnter und funfzehnter Band. Berlin 1777.

er lette Band enbigt fich mit bem Arrifel Gampfertraut. Er bat 23 Bogen Rupfer, fo wie ber vorlette i Bogen Aupfer . bat. Das Wert bleibt fich in der Ginrichtung und Rugbarteit vollfommen gleich. Bablreis der werden noch immer die Urtifel, welche den Landleuten ben Mangel eines Arztes etwas erträglicher machen tonnen; sonderlich finden fie viele beilfame diatetische Regeln, und Warnuns gen vor gefährliche Fehler ben Krantbeiten. Gie ne Menge gang guter Borfchriften, Flecke aus Beugen ju machen. Fur die Theerflecken bate te boch ber Gebrauch Des Terpentingeistes ems pfoblen werden follen, der nicht den Retifieden. wie Deble, juruck lagt. 'Bu ben eigenthimille den Auffagen gebort G. 143 der Auszug aus ben vom Konigl. Polizen Directorio dem Bers faffer mitgetheilten Gleisch : Zar : Meten, ber Madricht von einigen im Jahre 1773 ju Bere lin angestelleten Probeschlachten, und den dare nach verferrigten Taren enthalt. Da deraleis den Untersuchungen noch nicht baufig find, so ... mol:

wolfen wir einiges auszeichnen. Ein Ochle toftete dem Schlächter nebft den verschiedenen Ab: gaben 44 ribli 115 gr. 8 pf. Die Ginnahme von Haut, Edg, Geschlinge u. J. w. von Kule dannen und Bunge betrug 7 ribl. 5 gr. 9 pfi alfo blieb 37 ribl. 9 gr. 11 pf. auf einen Ochfen au vertheilen. Der Dos bat gewogen an Bleifch 525 Pfund. Biervon Abaana megen Gintrof Inens, Aushauens, Ginwiegens 12 Pf. alfo blieb an Rleifch 513 Pfund. Deren fedes bem Schlächter 20 Pfen. foftete. Rach einem gleiche fals eingerückten Unfchlage ward bem Schlade ter ju feinem und ber Geinigen Unterhalt . an Befindelobn, Roft, Abgaben u. b. auf jebes Pfund 3 Pfen gerechnet. Darnach mard benn Die Tare für ein Pfund Rindfleifch ju 23 Pfens ninge gefest. In bem angeführten Unschlage ift dem Schlächter von dem Rapital, mas er Das Jahr über in feinem Gewerbe anlegt, it Procent jugerechnet; - boch vermuthlich wird es nicht unangenehm fenn; Diefen Unschlag et was abgefüngt zu lefen. 1) In Berfin find 163 Schlächtermeister. 2) Die jahrliche Com fumeion ift im Durchschnitte nach bem Schlache register 11918 Stud Doffen. 3) Alfo tommen für jeden Meifter 73 Stuck Dofen. 4) Je Der mit der Accise ju 35 ribl. gerechnet, macht ein Kapital von 2555 thl. 4) Davon 15 Procent gerechnet, fo geben die 2555 thl. überhaupt 383 thl. 6 gr. Intereffen. 6) Die 73 Ochsen geben.

#### 112 Physitalifch: Oeton. Bibl. X. i.

geben, jeder ju 400 Pfund gereichnet, 29200 Pfund Rleifd. 7) Wenn nun jene 383 ribl. 6 gr. auf diese Menge Fleisch vertheilt wird, fo ift auf jedes Pfund jum Unterhalte des Schlache ters etwas über 3 Pfen. ju rechnen. Procent find auch ben Sammelfleifch, Ralb: und Schweinefleisch angenommen worden, wir finden aber desfals teinen weitern Grund ans Geit bem Monate Geptemb. 1776 aeaeben. ift bem Rleischergewerte in Berlin eine beftan: dige Rleischeare festgesett worden, welche G. Moch bat dieser Artifel 161 bengebracht ift. burch bie eingerückten Gebanten eines in ber Polizenwissenschaft berühmten Gelehrten (ohne Zweifel des S. Philippi) über die Frenschläch: ter, ober die unzunfrigen Schlachter, einen nicht geringen Borgug erhalten. Much bier lieset mau das Gestandnif, daß von allen Taren die Abfassung der Fleischeare die mühfamste und un-Acherfte ift. Befonders verdient überlegt zu merden. was bier von Bertheurung des Kleiiches, die durch die übermaßige Menge Schlace ter veranlaffet wird, gefagt ift. Recht febr wünschen wir dem S. Krunik viele folche wich tige Benirage. Im 15 Theile muß G, 203 zwenmal Gadd fat Bebb gelefen merben. Une ter Fußtapete G. 572 batte wohl der Tapeten aus den Tucheden und Salleiften Ermabnung gescheben tonnen,

#### XXV.

Observations sur le Froid rigoureux du mois de Janvier MDCCLXXVI. par J. H. van Swinden, Prosesseur de Philosophie en l'université de Francker, Correspondant de l'academie royale des sciences de Paris, Membre des Societés de Harlem et d'Utrecht. A Amsterdam chez Marc Michel Rey. 1778. gr. 8. S. 324.

Dir haben icon von verschiedenen Gelehre ten manche einzelne Beobachtungen über Die Kalte Diefes Winters erhalten, welcher fich vor allen andern im ganzen Jahrhunderte fos wohl burch feine Starte und Allgemeinheit. als auch durch andere besondere Umftande so mertwurdig auszeichnet; aber ein Werf, wie Diefes, worinn die umftandlichften Wahrnehe mungen von go bis go verschiedenen Orten, fast vou einem Ende Buropens bis zum andern, nicht nur mit unendlichem Rleiffe gesammlet, fondern mit achtem phyfifchen Beifte geordnet, geprufet, unter einander verglichen und mit bundert angenehmen Bemerkungen allerich Art burchwebet find, Diefes hatten die famtlichen Phyl. Octon. Bibl. X. B. 184.

Freunde der Maturlebre und insbesondere alle Meteorologen bisher vergehlich gewünscht; und wir werden alfo benfelben gewiß daburch einen Gefallen ermeisen, bas wir durch diefe Angele de fle mit dem wohlgeschriebenen Buche des herrn van Swinden befannt machen. Es muß mabrlich ein jeder der es aufmertsam überdenft, wie mubselic und kostbar es ift, sich von fo vielen und entfernten Orten ber Beobach: gungs : Auszuge ju verschaffen; wie Beicfrefe fend folche Register mit Genauigfeit durchzus geben, ju prufen und burch Rechnungen Die nach gang verschiebenen Wertzeugen gemachten Beobachtungen unter einander ju verafelden ; welche Aufopferung es einem Manne von Beift Posten muß, fich mit fo trockenen Dingen viele Monate lang mit Unftrengung feiner Geelen. Rrafte ju beschaftigen; welcher Scharffinn und Berftand dazu gebort, in biefe Berwirrungen Ordnung, in diese mit Zweifeln vermischte Sache einige Bewißbeit, in biefes tobte Bes fen Leben bineinzubringen; es muß jeder dem Berfaffer aus vollem Bergen danten, daß et durch diefes alles fich nicht bat hindern laffen, Der Welt Diefes ichafbare Gefchent ju mas Wir wollen, um unfer Urtheff ju beftarigen, zuerft ben Plan bes Beren B. ober ben allgemeinen Inhalt diefes Buchs uns fern Lefern furz entwerfen, und dann, fo weit es ben einem Werke von diefer Art fich thun laßt,

bas wichnigfte aus bemfelben auszugeweife ber fegen. Wir hoffen daburch ben eifrigen Mas eurforfchern eine Begierde zu erwecken, das Buch felbft mit aufmerkfamem Rachdenten zu Audiren

In der Einleitung ergablt ber 28. bag man Ach bamale gar feinen barten Winter vermus thet babe, weil das Ende des 7sften Jahrs gang gelinde gewesen, und ber Anfang Des Sac nuars von 76 fich ohne alle beträchtliche Ralte gezeiget; Die ftarfften Winter aber fast allemal fcon im December ihren Anfana genommen baben. Indeffen fen es doch icon von Same burg aus lange vorber prophezeiet worben, daß Diefer Winter, ben von 1740 an Ralte übers treffen werde, weil die Sige des Sommers 1775 die Commerbike von 1730 übertroffen bebe, und die Matur beständig ein Gleichgewicht in ihren Würfungen zu balten pflege. Go mes nig fich diese Vermuthung nach der Mennung unfere 23. burch wirfliche Beobachtungen bes weifen lagt, fo traf fie boch diegmal ein. Die Rake sing in Morden und im südlichen Theile von Luropa zuerst an, sich zu zeigen-In Volen und zu Rom war schon ein bestie ger Froft, da bie zwischenliegenden lander noch michts bavon empfanden. In der Schweig, Granereich, und Bolland frührte man die Ralte erft in der Mitte des Januars, und bann flieg

Rieg fie bennabe auf einmal fast für mang Eur ropa ju einem sehr boben Grade. Es blies ben nur wenige Derter verfcont, und diefe las gen, welches fonderbar ift, mitten zwischen anbern, wo bie Ralte mutete. Da man bie bhylischen Ursachen der talten Winter noch zu wenig fennt, und beswegen alle Debenums fande ben ihnen wichtig find, infonderheit wenn folche schon zu wiederhohlten malen be merfet worden find, so verdient es allerdinas nach S. 5. angezeigt zu werden, bag ber Des fird den goten December 1775 angefangen babe, Reuer auszuwerfen, und bag zur namlichen Beit in verschiedenen Begenden Erbbeben gespuhret worden senn. Nach der Connoiss. des Temps von 1762 bemerkte man por dem bars, ten Winter von 1760 und mabrend deffelben und noch nachber gleichfalls viele Erdbeben. So viel zur Ginleitung! -

Nun nahert sich ber Hr. v. S. der Erzähe lung der Geschichte dieses merkwürdigen Winsters selbst, und handelt davon in a besondern Theilen. In dem ersten werden die samtlichen aussührlichen Beobachtungen aus allen tans dern geliesert und aufs genaueste unter einans der verglichen, woben zugleich mancherlen wichstige und unterhaltende Nachrichten und Besmerkungen vorsommen. Im zeen Theile sins den wir physische Beobachtungen über die Dicke

Dicte bes Eifes; über bas Gefrieren ber Ras male, ber Rluffe und ber Geen; über bie Stars te, womit ber Fraft in Saufer und Reller acdrungen; über das natürliche und fünstliche Befrieren verschiedener Rlugigfeiten und Des Quedfilbers; über ben Ginfluß, ben diefer, barte Binter auf Menfchen, Thiere und Pflane zen gehabt bat u. f. w. Br. v. S. fangt die Sange Reihe der Beobachtungen von fo vers fchiebenen Orten mit Granecker, als feinem Wohnorte an, und gebet fodann von' ben nas ber an ibn granzenden zu den entferntern fort. De mibmet jebem Lande einen Abschnitt, und jes dem Ort ein Kapitel. Ben Franecker, wo er nebft einigen Freunden jugleich beobachtet, baft er fich nararlicher ABeise am langsten auf. Er erzählt die verschiebenen Gegenstande feiner Beobachfungen, befchreibt feine Bitterunges Inftrumente und die Art wie er folche ges Alles verrath einen genauen braucht. aufmertfamen Raturforicher. Wir lesen das ben G. 10. daß er ichon feit 1771 die Berandes rungen in der Atmosphare taglich aufschreibt. und fich dadurch ziemlich in den Stand gefest zu fenn glaubt, bas phyfifche Elima feines tans Des ju bestimmen. Wir wunschten nicht nur, bag er nachftens feine Refultate darüber bes kannt machen, fonbern daß auch in mehrern Landern fich Gelehrte finden mochten, diel uns erwas abnliches lieferten. (Im Baadischen

#### ng Physitalifd: Octon. Bibl. Xit.

ift fichon wirflich eine Weranstaltung bazut ner macht ). Gein Thermonteter ift nach bet Sabesenheitischen Grableiter verfertiget. Ben feinem Barometer mare es gut, wenn er ftatt ber Abeintandischen Bolle und tinien, bas Grandfische Maak genommen batte, weil et von Belehrten am meiffen debraucht und eben baburch allgemein befannter ift. Gein Unes momerer ist das vom Bouguer angegebena ( &. Manoeuvre des Vaiss. p. 181. Traité de Navire 3591) Diefes Inftrument gibe ben Stoß des Windes gegen eine Hache von einem Qua dratschub in Ungen an. Man bat daber rims unbestimmte Amahl von Claffen. Und da det ftarffte Wind, den Sc. v. S. inr Dovember 76 bevbachtete 120 Ungen ftart war, so wirde er 120 Classen annehmen tonnen, Die er abet nur auf 30 bringt. Nach feiner Erfahrung auffern folgende Winde die bengefehre Krafe:

Ein leichter Zephyr — 1. 2. 3 Ungen Es windet ben — 8—10 — Starker Wind ben — 12—16 — Sehr heftiger Wind ben 16—33 — 50—120—

Anch die Menge bes gefallenen Regens und Schnees, und die Starte der Ausdunftung, wird von ihm auf die gewöhnliche Art beobe achtet.

Raum scheint ber He. V. auf G. 44. es zu wagen, die so pavadon sautende Bemerkung himusehen, daß nomlich ben der heftigsten Kälte die Lust auch ohne Rebel sahr seuche ger wesen sen, und bennach glaubte undiese Keliche tigkeit aus den Sissplitterchen schieffen zu durs sen, die sich an der metakenen Scade den There mometers anlegeen. Wir mussengesten daß wir

#### 120 Physitalifch Deton. Bibl. X. 1.

wir ihm biefe Cache gerne glauben, ohne daß er erft nothig gehabt batte Berrn Campers Hngrometer ju Bulfe ju nehmen, ja bag wir nicht einmahl etwas aufferordentliches darinn finden, weil ja Gis und Schnee auch ben bet groften Ratte betrachtlich ausbauften, mobet auch .. nach bes Recenfenten rigener vielmaliger Beobachrung, ben groffer Ratte fo oft bichte Der bel entiteben. Eben so naturlich ist es, daß fich biefe Fouchtigfeiten an bichte Korper anler gen, und in Gis verwandeln. Man fam Die Erfahrung davon alle Angenblicke baben; wenn man nur ein Thermometer ben groffer Kafte in ein Zimmer nimmt, worinn viele Meufchen ben einander find.

Merkwurdiger ist auf der 49ten Seite die kleine Tabelle über die mittlere Kalle des Jens per Monats, die der Hr. B. in 7 Jahren bes phachtet hat. Es läßt sich baraus das Bers haltniß der Kalte des 76sten Jahres gegen ans dere Jahre besser beurtheilen. Diese mittlere Kalte war nach Fahrenheitscher Grableiter

| Im Jenne  | r 1771       | 27. 05   |
|-----------|--------------|----------|
| Im Jenne  | r: 1772      | 34. 72   |
| Im Jenne  | r 1773 🗕 🖟 🛏 | . 40. 81 |
| Im James  | t: 1774      | 34. 26   |
| Im Jaune  | E 1775       | 35. 25   |
| In Jenner |              | 19. 82.  |
| Im Zenne  | 1777         |          |
| Transport | و ا          | Die      |

Die mittlere Kalte aus diesen 7 Jahren mit Einschluß den zoten ist zi. 95. täßt man das zöste Jahr aus, so ist die mittlere Kalte süb den Jenner aus 6 Jahren bestimmt 33. 97. Und solglich war nach v. S. das zöste Jahr mehr als 12 Grade (muß wohl 14 Grade beist, sen) katter als ein gemeines Jahr. Die größte Kalte war den szten Jenner zu Francker, wach Fahrenheit — 7. 4, oder nach Reaus, mür — 17. 5.

Die auffallende Bemertung bes herrn Vas ftor Alta ju Bosum, G. by. verdient noch ausgezeichnet zu werden. Dan weis. baf es von einigen Meseorologen begehrt wird, daß man mabrend ber groffen Ralte, fein Thermoe meter manchmal auch den fregen Sonnenstrabe Ien ausfege, und den gefundenen Grad den Warme bemerte. Diefes that nun auch Sr. Alta, und fand ben 5 Beobachtungen, daß bas Queckflber im Thermometer, in der Sonne gestellt, niedriger ftebe als im Schatten. Res ceufent bat ben der leztern Ralte vielmal Diefen Berfied gemacht, aber immer etwas gam aus bers gefunden. Woher benn jene so besom Dere Erscheinung, beren Richtigfeit, wie aus ber Rolge exhellen mird, sich boch nicht fo ges rade ju leugnen lagt, und worüber Recensent wünscht, bag ben zufünftiger groffer Ralte von mehrern Beobachtern unter abuliden Ums stånden . . . . .

Randen Berluche mogen anneftelle werben 3: St. Alra machte biefe Beobachtung immer aleich beim Aufgang der Sonne (Recenfent und vielleicht mehrere Beobachter aber um Die Mits tagszeit). Da nun damals der Oftwind weber te, fo fann theils der fuble Wind, theils übere baupt die frenere luft, theils tonnen Dunfte die burch die Wirfung der Connenftrablen ges gen das Thermometer geftoffen murben, und Die, wie man weiß, Die Ralte betrachtichwers mehren, die Urfache diefes Phanomens gemes fen fenn: bag auch bas Glas burch bie Sons nenwarme ausgebehnt worden fen Acheint mit unter ben bemerften Umftanben nicht febr mabes scheinfich. Much wurde bie Erschenung alss bann nur einen Mugenblick gewährt haben. Berr Lellant bat ben 23ten Jouner in Lappe land etwas abniches beobachtet. Das There mometer fand um it Uhr ben - 41 Grab (51%); gegen Mittag feste er bas Thermometen ber aufgebenden Sonne aus, welche fich nas ungefehr mit bem balben Diameter aber bem Borizont erbob. Das Quedfiber fiel bis ---120 (nicht blos bis 120, fondern es gieng gang in die Augel, welche noch 150 Grade unter o war). Das nämliche Thermometer flieg im Schatten wieder ju - 41 (50) wie vorber. Brachte man bas Thermometer aus ber Luft in ein warmes Jimmer, fo zeigte fich ein abne licher Effett. (Im gangen ift Die Engahlung

des Fakei wohl richtig, doch sind vom Herrn v. S. einige Umstände eimas verändert erjählt, wie man aus Gellants eigener Beschreibung im XXIIten Bande der schmedischen Abhands lung S. 308 ersehen kann).

Machdem nun der Br. 23. die ausführlis den Beobachtungen, Die an 86 verschiedenen Orten gemacht find, in 7 befondern Abschnits ten und untergeordneten Caviteln angegeben und unter fich verglichen bat, fo liefert er int Been Abschnitte einige allgemeine Betrachtung gen über alle biefe Begbachtungen. Die famtlichen Derter in eine groffe Tabelle ger bracht, die auch in Rupfer geftochen dem Bur de bengefiget ift, Die Devier nach den Graden der Költe geordner, und ihre geographische Breis te und lange barneben gefest. Es erhellet dardus augenscheinlich, daß die Starfe der Rake nicht mit ben Graden ber Breite in ein nem gleichen Berbultniß ftebe, bag in ben mit thainern Begenden die Ralte mirflich flatfer, als in ben mehr nordlich gelogenen tandern ge wefen bag biefer Winter alfo in ber Mitte pon Europa am ftartften gemutet, bag er bie mittaglichen Provinzen von Franfreich und ei wige Derter von Engelland wenig angegriffen. baß fich aber in Italien die Ralte mehr vers flattet babe bie nordlichen Provinzen Franke reichs, die Mieberlande und ein Theil von Leutsche

## 194 Phyfitalifch : Deton. Bibl. X, 1.

Teutschland fcheinen am meiften gelitten ju bat ben. Dach ber Tabelle empfand unter allen Rudelftade den bochften Grad der Kalte. Das Thermometer zeigte — 30 nach der Res aumurifden Scale. (bem Recenfenten fcbien Diefe Beobachtung unrichtig ober verfalfcht ju Tenn, fand fie aber vollkommen übereinstims inend mit bem Bergeichniß, welches ber burche laudtigfte Dr. Erbpring von Schwarzburg : Rus belftadt an die naturforfchende Gefellichaft gu Berlin übersenbet batte. Dennoch glaubt er Urfache zu haben, die Richtigfeit des gebrauche ten Reaumbrifthen Thermometers zu bezweis Fein, beffen Gang zu menig übereinstimmendes bar. Es mird die Wahrheit biefes Urtheits febeni Maturforfcher einleuchten, ber fich bis Pleine Dabe nehmen will, Diefe Besbachtuns gen im zien Bande ber Beschäftigungen biefer Befellichaft nachzuschlagen; Rimt man unter ben 4 Thermometern bas Kahrenheitische jum Benfpiel richtig an, fo ift Die auf bas Reaus marifche Quedfilberthermometer reducirte Kals te - 24. Und biefes ftimmt mit ben an ans Dern benachbarten Orten Tentschlands, Gotha und Leipzin gemachten Beobachtungen febr überein. Denn baselbst zeigte bas Reaumuris sche Thermometer auch — 22. Daß also ju Rudelftabt die Ralte noch 2 Grad fiarter ges wefen, lieffe fich baraus erflaren, bag bas Solof, worauf die Beobachtung gemacht ift, sebr

sehr hoch liegt. Recensent ift vielleiche nache stens im Stande, bestimmtere Grande seiner Bermuthung anzugeben. Erafe seine Vermus thung ein, so ware alsdann unter den anger führten Orten Petersburg berjenige, der die größte Kalte empfunden hatte. Denn es stand das Thermometer daselbst ben — 26. 7.

Aus dem sten Theile dieses Wertes wollen wir nachfolgendes auszeichnen. Wir finden werft eine Menge Erfahrungen, wie tief bie Ralte in die Erde gebrungen fen. Man vflege oft, aber febr unficher, nach diefem Daasstas be die Starte eines Winters ju beurtheifen. Es hangt namlich folche Tiefe theils von bee Belchaffenheit des Bodens ab, theile von ber Dide bes gefallenen Schnees, theils vom Winde, theils von dem, ob ein Land fren liege ober nicht, theils von manchen andern limitans ben. Und es tonnen daber ben gleicher inneret Starte der Ralte fich beträchtliche Unterfchiebe In Friesland tann man für frey finden. liegende Derter, obne Schnee, im Durchfchnitt eine Tiefe von 20 Boll annehmen. Im Cles vischen soll nach des Brn. v. Roters Beabache tungen die Ralte an unbedeckten Dertern 36 Boll tief in die Erde gedrungen fenn. Bon 6. 245-249 fommen beweisende Erfahrungen vor, was für ein vortreflicher Schuk ber Schnee für ein Land fen. In einem Garten mar an einem

# 126 Physikalisch Deton. Bibl. X. 1.

einem Plage, wo der Schnee immer wegges zaumt worden war, die Erde 21 Joll tief ge froren. 'Raum 12 Schritte davon hatte die Ers de eine 9 Zoll tiefe tage von Schnee, und es war nur die toherde gefroren. — herr de Wal zu Leuwarden fand, daß der Frost in die Erde gebrungen:

In ein land ohne Schnee - 20 Boll. Wo 4 Boll Schnee lag, nur 9 —
In einem Garten an einem Plake ohne Schnee - - 12
Un einem Orte in bemselben, wo 6
Boll hoch Schnee lag, nur - - ½ Boll.

Der viele Schnee also, ber seit dem Ansang bes Jenners, und also vor der Epoche des großen Frostes, fiel, ist eine von den Hauptursachen gewesen, weswegen die Pflanzen und der eins gestete Boden im ganzen so wenig gelitten har ben.

Mit Verwunderung haben wir von Sette 251-259 die merkwürdigen Erfahrungen gelesen, wie start selbst in jenen Gegenden die Kalte bis in das Innerste der Häuser und Keller gedrums gen sen. Nach dem Zeugniß des Hrn. de Wal gesvor in verschiedenen Kellern zu Lenwarden, vorher und weiser Wein, auch Rheinwein. Das nämliche geschah zu Franecker so gar in einer Speise: Kammer, die neben einem ges heisten Zimmer lag. Auch zu Amsterdam fror

frot in einem Reffer ber rothe Wein in Bou teillen, und behnte fich fo befrig aus, daß de ben Stopfel aus bem Salfe ber Flafche warf, und bie Boureille ganglich umfehrte. ward in dem namlichen Reller der Stopfel von einem Rruge mit Gelter : Waffer beraus ges Roffen und Das mineralifche Baffer Debnte fich fo febr aus. Daß ein 1 Boll langer geftobrier . Enfinder aus dem Rruge bervor ragte. Der die befondere Ausdehnung biefes Baffets benm Gefrieren, welches mabricheinlich von der groffen Menge firer luft berrubet, bat Res cenfent im Jenner Diefes Jahres viele mertmur: Dige Bersuche gemacht, die er felher Beit mit - noch andern abnlichen Berfuchen befannt maden wirb). - Da in den namlichen Rellern im Jahr 1740 folde Blufigfeiten nicht gefrohren find, fo icheint ichen bieraus ju foli gen, daß der Winter von 1776 den von 1746 an Starte übertroffen babe.

Die Dicke bes Eises war in Friedland nach S. 261. 14 bis 20 Zoll; in Solland nute 13 Zoll. Die Juider: See war ganz mit Eis bebeckt, daß man mit Schlitten darüber faßt ren konnte. — Den 20ten Jenner war der Sund so start gefrohren, daß man von Sels singer nach Schonen zu Ruß ging. Beh Seeland giengen beladene kastwagen über die Arme der Meers, welches die verschiedenen Inseln

#### 148 Physitalich Deton. Bibl X.1.

Infeln trenut. — Bu Savre de Grace war die Mundung ber See so weit mit Eis bedeut, als man sehen konnte. Man glandte sich nan die Osise verseht. — Die Tiber war gefrohren, und zu Trieste die See, welches ber Menschen Denken nicht geschehen ist, — Auch der Neuschareller See war mit Eis bedeckt, web des man seit dem vorigen Jahrhunderte nicht erfahren hatte. — Ueber den See von Murteln und Ziel konnte man mit beladenen Waagen fahren.

Die Beobachtung des Priors der Cartheux ser zu Tieuport, Dom Manuc, nach welcher daselbst sogar rektisseirter Brandtwein ben 3—143 Grad des Reaum. Thermometers ges frohren sen, wird mit Necht vom Hrn. v. S. in Zweisel gezogen, weil nach Brauns gernauen Versuchen der Brandtwein nur bep-23 Grade gestohr.

herr Sothergill ju Morthampton bes merkte nach S. 272, daß ben einer Kalte von — 7. 1 die zu Markte getragene Eper frachten, und durchs Gefrieren eine Consistenz wie Wachs bekamen. — Weineßig, Citronensaft und rother Portugieser Wein wurden von der Kaltevon — 8 und — 9 in Eis verwandelt. Es stimmt dieses nicht nur mit Hrn. Braums Versuchen überein, sondern Recensent hat auch Ben ber groffen Kalte biefes Binters viele abns liche Erfahrungen mit gleichem Erfolge anges ftelte.

Schon Sabrenheit, Muschenbroet, v. Mairan und andere haben es bewiefen, daß' ein rubig ftebendes Waffer (und welches nicht unmittelbar von der auffern tuft berührt wird) einen beträchtlich groffern Grab ber Ralte ers fordere, ebe es in Eis vermandelt mird. Profest. Brugmanns ju Groningen fand, Daß Das Waffer in einem fogenannten Baffers hammer ben - 10. 7. bes R. Therm. noch flugig blieb, fich aber beim Schutteln fo gleich in Gis vermandelte. Wir miffen, daß Br. Boff rath Boeckmann ju Carlsrube ben ber groffen Ralte zu Unfang diefes Jahre Diefen Berfuch nicht nur noch weiter getrieben, fonbern auch verschiedene besondere Umftande daben bemerfe Babe, die er nebft mehrern andern vielleicht nachs ftens ber Welt mittbeilen wirb.

Hr. Bicket, Secretair der Rotterdamer Gefellschaft der Wissenschaften, hat nach Seit te 277, den 28 Jenner 76, ben einer Kalte von 13 durch kunftliches Gefrieren es so weit gebracht, daß das Thermometer bis — 56° siel. Das Quecksither bewegte sich nicht weiter, und beim Zerbrechen des Thermos Phys Gekon. Bibl. X.D. 1 St. I meters

# 130, Physikalisch : Oebon, Bibl. X. 1.

meters mar die Quedfilber . Rugel jum Theik in Gis verwandelt, welches fich platten tieß. Diefes ift, wie Br. v. G. mit Recht fagt, Den erste mabre und vollständige Versuch, bet nach dem Jahr 1750 gemacht worden ift. Denn ben Berfuch des B. Fothergills, und den, denin Gottingen gemacht fenn foll, ben S. Safte ner durch die Gotting. gel. Unzeigen der Welt. gemeldet bat, giebt der B. nicht mit in Betracht, Da ersterer nicht gang genau, und letterer uns mabricheinlich ift. Der Versuch des B. Bickers stimmt aber mit der Erfahrung des S. Pallas überein, ber ben einer naturlichen Ralte von -55. und - 56. in Sibirien in einem offenen Bez faffe das Queckfilber in einen volltommen veften Rorper vermandelt fab, fo, daß es fich unterm hammer ausdehnen ließ. -- Wie fann es dann wohl jugegangen fenn, fragt Br. v. S. daß 1760. eine ngturliche Kalte von - 71. den Mercurius in Cornea nicht habe gefrieren, machen? Recenfent glaubt, bag man ibm ante, worten tonne: Es geht fo ju wie beim Baffer im Wasserhammer, welches erft ben - 10 bis — 11 Graden gefriert, da offen ftebendes Wasser etwa ben a oder — 1 fich in Eis vers manbelt.

In Frießland und Solland find wohl ber kleideten Menschen Nasen, Hande und Fusse erfrohren, und zu Montmoranci sollen so gav einer

einige Menschen von ber Kalte meltorben fenn. Eine groffe Menge Fische ift nicht nur in Sole land, sondern auch zu Savre de Grace, in Italien und zu Venedig todt gefunden wort. den. Bogel die fich nur in den Gegenden des Pols aufhalten, find in groffer Menge ju Meus Dort gesehen worden, und zu Havre de Grace find viele fremde Wogel angefommen, bie von Sunger und Mubigfeit fo jahm geworden maren, daß fie fich mit den Banden fangen liefe Die Safen haben in Solland an Den Baumen groffen Schaben gethan, indem fe nicht nur die Rinde, fondern auch die gufunfe tigen Anofven benaget baben. Den Relbmaue fen bat bie Ralte nicht geschadet, indem man im folgenden Sommer eine febr groffe Menge von ibnen gespuret bat. Muschenbroeck fand im Sabr 1740 ju Leiden das namliche. Es scheint. daß diese Thiere viel bester groffe Ralte als feuche te Witterung ertragen tonnen, weil fie ben vies ler Raffe fo gleich verschwinden.

Die Pflanzen haben im ganzen nicht so viel gelitten als im Jahr 1709 und 1740, ohngeacht tet frenlich hie und da Baume im Walde mit groffem Krachen zersprungen sind. Es ist dies sehr wahrscheinlich dem vorhergefallenen ziemlich vielen Schnee zuzuschreiben. —

Wir hoffen, daß unsere Leser nach diesem Auszuge einen Trieb empfinden werden, dieses Wert felbst im gangen Busammenhange zu les fen:, ba fie beum erft ben gangen Beift bes Bers faffers beffelben erblicken merben. Im Mamen affer Mann Freunde wunfchen wir, daß es dem Bru. v. G. gefallen moge, feine mit Dube und gewiß mit Scharffinn und Kennenif gemacht ten Bergleichungen diefes fo merfwurdigen Bints ters mit ben übrigen harten Wintern biefes Sabrhunderts fo bald als möglich beraus 14 geben.

#### XXVI.

Del vino di Cipro, ragionamento di Giovanni Mariti. Firenze 1772. 127 Seiten in 8.

der Berfaffer ift eben berjenige, beffen Reis sen Biblioth. VIII S. 401 angezeigt find, und die Wahrheit ju gestehn, fo finden wir bier wenig vom Enprischen Weine, mas nicht auch bort schon ftebt. Bielleicht aber wird diefer Tractat benen nicht unangenehm fenn, die fich um Enpern und den Sandel diefer Infel zu befummern Urfache baben, und besme: gen zeigen wir ibn auch noch fo fpat an. Der befte Wein ift in Italien unter-bom Mamen vi-

no di commenderia befunt, weil er in bem Thek le der Infel machft, ber ehemals den Tempel: berren und bernach bem Maltefer : Orben gebort bat. Der Baben ift falfitht, und wie auf bes 23. Befchreibung abzunehmen ift, febr gopficht. Der Wein ift anfangs gleich roth, wird aber mit ber Beit gelb. Er wird in irbenen Gefas fen aufbewahrt, die man, fo beiß wie sie aus bem Ofen tommen, inwendig mit einem Bemenge von Dich und Terpentin, ben bie Infel recht gut bat, übergieht. Gin folches Gefaß, was birnformig ift, und beffen Boden fpig zur lauft, fo daß es nicht fur fich febn tan, wie es bann auch in die Erde vergraben ober wer nigftens eingesenkt wird, ift G. 47 abgebilder. Bugleich ift bewiesen, daß bieß ganze Berfahr ren icon zu des Columella Zeiten üblich gewes fen ift. G. 65 wie man ben Wein flaret mit Baufenblafe, doch etwas anders, als Bibet und andere vorschreiben. G. 72 Bestimmung der Groffe der Maaffen, Die Guze genant wers G. 77 eine Factur über eingefauften Wein, woraus man alle Kosten und Abgaben S. 97 wie der Wein in Europa in Bouteillen aufbewahrt wird, welche mit spanie ichem Rorte, ber weniger locher bat, verftopft werden, nachdem die Pfropfe vorber in Wein oder Waffer gefocht find, um fie zu erweichen und fie defto tiefer einbrucken ju tonnen.

## XXVII.

L'arte difare il vino perfetto e durevole da poter servire all'esterno commercio. Firenze. 1774, 176 Seiten in 8.

Jur wegen Nehnlichkeit des Gegenstandes zeigen wir auch diese Schrift, welche sur Ausländer unwichtiger ist, an. Der Verfasser nennet sich unter der Zueignung an den Großherzog, Ferdmando Paolette, und bezuht sich auf seine Pensieri lopra l'agricoltura, die wir gesehn zu haben, uns nicht erinnern. Er zeigt, wie nachläßig man mit dem Weine im Toscanischen verfahre, und wie man ihn behaus deln musse, um ihn ben den Ausländern absetzen zu können. Vieles, und vielleicht das meisste, ist aus französischen Büchern entlehnt word den.

#### XXVIII.

Neue Samlung von Versuchen und Abhandlungen der naturforschens den Gesellschaft in Danzig. Erster Band mit illuministen Kupfern. Danzig 1778. 316 Seiten in 4.

den ersten Theil ihrer Berfuche und Abe bandlungen in 4 heraus, dem 1754 der zwente, und 1756 der britte Theil solgte. Nächstdent haben unangenehme Borfalle die fernere Aussgabe ihrer Schriften verhindert; nun aber hofe fet sie solche glücklicher fortsehen in können, welsches gewiß jeder Liebhaber der Wissenschaften eifrig wünschen wird. Dieser erste Band der neuen Samlung enthält folgende Aussige.

S. 1 M. C. Hanov neite Bemerkungen vom Gebrauche des Gesichts. S. 70 G. Reniger Vorstellung des Weltgebaubes aus der Velnus und dem Monde. S. 83 Hanov Bestims mung der Feinigkeit der Haare und Fädenchen, auch Vorschläge zu einem Mikrometer. S. 92 Renger Bestimmung des Untergangs der Sonine und ihrer Mittagshöhen in Vanzig. S. 101 eben derselbe von der Länge der Dämmerung

in Danzig. S. 123 E. Krüger, Physikus in Danzig, vom Kall fcwerer Korper in reinem Wasser und in Galzwaffer. Die angestelleten Berfuche Lommen mit benen überein, welche in Commentat. Bonon. 1767 beschrieben findi G. 128 von Schrober von ben Phosphoris. 174 Doct. Nobir ebemifche Berfuche mit Quafs funboig. ? 65 200 C. A. Aberforn über die fogenanten Recg: ober Eibteblen. G. 209 Ges banten über fünftig etwa noch zu entdeckende weue vierfüßige Thiergeschlechte und Gattungen, von F. U. Jorn von Plobsbeim. G. 234 3. D. E. von Scheffer über bas Electrum und ben Inufur der Alten. Er macht es mabricheinlich. bağ die Alten auch einen gelben Chalcedon une ter Electrum verftanden baben. G. 247 Bes Schreibungen einiger auf zwoen Rupfertafeln mit natürlichen Karben abgebildeten Conchylien, von F. U. Zorn von Plobsbeim. Ein wichtiger Bentrag jur Conchyliologie. Die meiften Grufte find aus dem Sudmeer. Die Gesellschaft besikt ein Exemplar von dem Biblioth. V S. 24 angezeigten Journal bes Parfinson, mit pors treflich nach ben Originalieichnungen des Pars Finjon ausgemahlten Tafeln, auf melchen alle Gegenstande bis auf die fleinften Bogel und Schneden, nach der Naturmit Karben erleuch tet find. 6. 288 Befchreibung und ausgemals te Abbildung eines Stucks von bes S. Pallas gediegenem Gifen. 3d befige burch bie Bute Dies

Diefes vortreffichen Belehrten ein icones Stick. was 2615 torb Murnberger Gewicht wiegt, und alle die beschriebenen Sigenschaften besigt. Da' ich fie gegen die Zeichnung des B. Colme lege fo mußich zwar thre Richtigfeit eingestehn, aber Der metallische Glanz und bas glasarnige Uns febn der Syacinthen ober Chryfolichen ift dem Aunftler gang miseluckt. Am Ende find bie: fem Theile noch lebensbeschreibungen brever Mitglieder angehanft, unter benen Die Rach: richt von dem Leben des befanten Maturalisten Jac. Theod. Klein ben Muglandern ben weitem Die wichtigste ift. Er mar ju Konigsberg in Dreuffen 1685 gebohren. Geine Raturalien: famlung ift nach Bapreuth gefommen, und mar icon 1740. Ben ber Musnabe ber hi-Hor. piscium bat er betrachtlichen Schaben ge: babt. Die Biblioth. I G.1477 und III G. 60 angezeigten Petrefacta Gedanenfia find von Sr. A. Born von Plobsbeim berausgegeben mors ben. Klein ift als ein mabrer Berebrer ber Tugend und Religion im 74sten Jahre gestor: ben.

## XXIX.

Traité economique & physique du gros & menu bétail, contenant la description du cheval, de l'anne, du mulet, du boeuf, de la chevre, de la brebis & du cochon; la maniere d'élever ces animaux, de les multiplier, de les nourrir, de les traiter dans leur maladies, & d'en tirer prosit pour l'economie domestique & champêtre. Paris 1778. 2 Bânt be m Grosduode, der enste vou 544, der andere von 488 Seiten.

er ungenannte Verfasser beruft sich auf zwen andere von ihm herausgegebene Bucher, wovon das gegenwartige die Fortsetzung sehn soll. Das erste heißt: Traité physique & économique des oiseaux de basse-cour, 1775; das andere; Amusemens innocens, contenant le traité des oiseaux de voliere, ou le parsait oiseleur, 1774. Fast scheint es, als objenes dasjenige sen, dessen Uebersehung Birblioth. VIII S. 268 angezeigt ist; alsdannware der befante Compilator Duchoz der Verssasser, sieht sessen.

febr darnach aus; denn nichts eigenes har buf felbe. Alfes ist aus französischen befanten But chern zusammen geschrieben; doch nicht ganz ohne Wahl, und in einer erräglichen Ordnungi Deswegen und weil es sehr vollständig ist, kan es immer den französischen kandwirthen untstick sen; aber übersehen sollen man es nicht.

Det erfte Band banbelt bis G. 506 vom Pferde, bernach folgt noch etwas vom Gel und Maulefel. Ben weitem bas meifte bereift Die Anatomie Des Pferdes, worin bent 3. fo gut vorgearbeitet ift. Alle bisberigen Dennungen; warum das Pferd nicht brechen fan. find Se 99 erzählt. Der B. leitet die Ursache richtig aus der Bilbung bes Magens. G. 150 von ben Wurmern Diefer Thiere. Ben Diefer Ger legenheit setze ich zu dem, was ich Biblioth: IV 6.320 gefagt babe, noch binnt, bag ich neulich von einem unbefanten Freunde burch D: Doct. Weiß ascarides vermiculares erhalten bas be, an welchen ganz beutlich bie bren von la Roffe beschriebenen Knopfe oder Erbebungen ju febn find. In dem Abfchnitte von Stuterenen Tefen wir G. 175, daß die zu Utrecht 1770 ges bructe Schrift: memoire fur les haras von le Boucher de Croso ift. Diefer Berfasset, Det eigentlich für Bretagne fchrieb, beflagt, bag man dafelbft nicht verfchiedene Racen jufammen bringt. Wegen Werfaumung diefer Worficht arten

## XXXIII.

Bunfche und Aussichten zur Vervollsommung der Witterungslehre, den John Hann Lorenz Bodmann, Markgräft. Bad. Hofrath und Profest. der Mathem. u. Naturlehre. Carls. Luhe 1778. 46 Seiten in 8.

luf Veraniaffung des H. B. haben der H. - Markgraf Witterungsberbachtungen an verschiedenen Orten ihrer lander verordnet und Dazu Werfzeuge austheilen laffen. Die Rache richten follen an S. Bodmann gefchicht werben. Der fie vergleichen , beurtheilen und zum Bors theile der Naturlebre und des menschlichen Ge-Schlechts benuken mirb. Diese fleine Schrift giebt einige Borfdriften zu diefen Beobachtungen an, und ba biefe von einem geubten Dic turforider abgefaffet find, fo geben fie biefen Bogen auch fur Muslander feinen geringen Werth. B. B. bat bas Bertrauen, daß man bald die periodischen SaupiWeranderungen der Bitterung mit nicht viel geringerer Gewißbeit und Genauigfeit werde bestimmen tonnen, als man ben tauf der Gestirne vorher meis.

#### XXXIV.

Abraham Gotthelf Kastner über die Aenderung des Ganges der Pendes uhren, im Sommer und im Winter. Göttingen 1778, 11 Bagen in 4.

Dir neunen bier derwegen diese anderehalb Bogen, um einigen unfern lefern zu mele ben, daß fich ber Berfaffer geirret bat. Auffat, wider welchen wenigftens das Ende ger richter ift, ift aus ber fcon 1775 ju Wittenberg in Octav gedruckten kurzen. Anweisung in den Anfangsgrunden der Maturlehre G. 114 entlebnt, welches Buch in ben Goring, ael. Angeig. 1776 S. 72, vermuthich von B. R. feibit, nicht nur ben Anfangern, fondern auch ben Geleberen empfohlen worben. - Mid wird min der Rebler wohl nicht mehr fo gar groß fern, und die den Gefehrten, welche feine Des danten find, langit befannte Babrbeit beweit fen, daß teiner obne Rebler ift, und baß jedet, welcher ju uneblen Absichten uneble Mittelam wenden mag, eines jeben Fehler bergeftalt auf: Duben fan. daß Unerfahrne, welche noch nicht willen, was das beist: it is a coxcomb; --

ereft un possilon \*, auf eine Zeitlang betrogen werden. — Von eben dieser Wahrheit hat H. K. schon ofterer Beweise gegeben; man ses hie den, welchen wir Biblioth. VI S. 432 aus gezeigt haben, und vergleiche damit die Unmerekung Biblioth. VIII S. 158.

## Vermischte Machrichten.

I. Die vortreflichen Ubbildungen Gurordie fcher Schmetterlinge, welche Die Berren Ernit in Strasburg verfertigt haben, und deren ber reits Biblioth. VIII G. 27 gedacht ist, were den jest von Rennault zu Paris unter folgens bem Titel beraus gegeben : Les papillons indigenes, ou collection de chenilles, chrysalides & papillons, qui se trouvent en Europe; gravés & décrits par M. & Mme. Regnault, d'après les originaux peints, & les observations faites sur le naturel par Mr. Ernft, de Stras-Imprimés en couleurs & coloriés, sous leur direction. 2lus einer frangefischen einzeln gebruckten Machricht meiben wir , baß bie Ber nauigkeit und Schonbeit vollig so groß als ben Druty und Cramer fenn foll; daß man eine . genaue Geschichte der abgebildeten Infecten, auch einen Worbericht von Erziehung der Raus pen, Aufbewahrung der Schmetterlinge u. f. w. liefern

Diese Kunstwörter ber Nieberträchtigkeit hat Sr. Bernoulli sehr gut erklart. Man sehe Biblioth, VIII S. 513.

Refern wird. Das ganze Werk soll aus sieben soder acht Banden bestehen; jeder Band soll 22 Taseln und ihre Beschreibungen enthalten, und zu Paris 18 Livr. kosten. Man meldet sich daselbst zur Unterzeichnung ben Regnault, peintre & graveur rue Croix-des-petits-champs, à la pharmacie. Der erste Band ist auf den Jasnuar 1779 versprochen worden. Einer, der größten Kenner der Entomologie hat die Urzeichnungen und einige bereits sertige Taseln gessehn, und bende lobt er uns als wahre Meissterschafes wir zur sichern Empsehung dieses Wertes haben anzeigen wollen.

II. Die Naturforschende Gesellschaft in Bergin bat den Preis über die Frage: was das Epydemische in den so genanten Epidemien sen, dem H. Camper querkant. Dieser hat aber denselle ben zurück geschickt, und verlangt, die Gesellsschaft mochte ihn auf eine neue Frage aussehen. Also ift denn nun aufgegeben worden; durch richstige und zuverläßige Ersahrungen zu bestimmen:

wie lange die Giftmaterie der Viebe feuche bosarug, und des Anstellens wegen, gefährlich seyn könne!

### Ferner:

Wie lange etwa ihre Wirkung, vor dem Ausbruche der Seuche, unber merket sich in dem thierischen Rorper erhalten, und enblich:

Welche Vorbauungs: Mittel und Anstalten, wahrend diefer Zwifchens zeit. zwischen dem Anstecken und dem Ausbruche der Krantbeit, mit ficherm Erfolge gebraucht werden tonnen? Da die Abhandlungen, wenn fie diefer Oreise

frage einiges Onuge leiften follen, in ber fonk gemobulichen Jahreofrift nicht einlaufen burf: . ren : fo bat die Befellichaft für gut gefunden, ben aufferften Termin bis Johannis 1781 vefttufegen.

Sie ladet bemnach, alle Gelehrten ein, an der Erorterung Diefer Fragen Theil zu nebe . men, und fie erfucht biefelben, ihre Abband: lungen in deutscher, frangofischer oder lateins fder Sprache, leferlich geschrieben, mit bent Derfiegelten Ramen ber Berren Berfaffer . um ter der Addresse:

In die Gesellschaft Maturforschers der Kreunde zu Berlin, abzugeben an den beständigen Setretar der So rierat, ben gebeimen Gekrerar Dero. por Ablauf der bestimmten Beit. Doftfren eine

zuschicken.

Der besten und auf die ficherften Erfahrun: gen gegrundeten Abhandlung foll, dren Mona: the nachher, der Preis zuerkannt, und fofort ausgezahlt, die Preisschrift aber in den gesell thafrlichen Beldaftigungen abgebruckt, und bie übrigen Auffage follen ben Srn. Berkaffern. wenn fie es verlangen, jurick gegeben werben.

# Physicalisch-ökonomische History

worinn

von den neuesten Büchern,

welche

die Naturgeschichte, Naturlehre

und bie

Lands und Stadtwirthschaft

zuverlässige und vollständige Nachrichten ertheilet werden.

dehnten Bandes zweytes Stuck.

Göttingen, im Verlag ber Wittwe Bandenhoeck. enblich:

Welche Vorbanungs : Mittel und Anstalten, während dieser Zwischens zeir, zwischen dem Anstecken und dem Ausbruche der Krankheir, mit sicherm Erfolge gebraucht werden können? Da die Abhandungen, wehn sie dieser Preiss frage einiges Gnüge leisten sollen, in der sonst gewöhnlichen Jahresfrist nicht einsausen durft ren; so hat die Gesellschaft für gut gefunden, den äussersten Des Johannis 1781 vestzusesen:

Sie ladet demnach, alle Gelehrten ein, an der Erörterung dieser Fragen Theil zu nehmen, und sie ersucht dieselben, ihre Abhand: Tungen in deutscher, französischer oder Inteinisscher Sprache, leserlich geschrieben, mit dem dersiegelten Namen der Herren Verfasser, uns

ter der Addresse:

An die Gefellschaft Vaturforschem der Freunde zu Berlin, abzugeben an den beständigen Setretär der Sortetät, den gebeimen Setretär Otro, vor Ablauf der bestimmten Zeit, Postsfren ein

zuschicken.

Der besten und auf die sicherften Erfahrun: gen gegründeten Abhandlung soll, dren Monat the nachher, der Preis zuerkannt, und sosort ausgezahlt, die Preisschrift aber in den gesells schaftlichen Beschäftigungen abgedruckt, und die übrigen Aussätze sollen den Hrn. Bersassen, wenn sie es verlangen, zurück gegeben werden.

# Physicalisch-okonomische Biblipke k

woring

von den neuesten Büchern,

welche

die Naturgeschichte, Naturlehre

und die

Lands und Stadtwirthschaft

zuverlässige und vollständige Nachrichten ertheilet werden.

Jehnten Bandes zweytes Studt.

Göttingen, im Verlag der Wittwe Bandenhoeck,

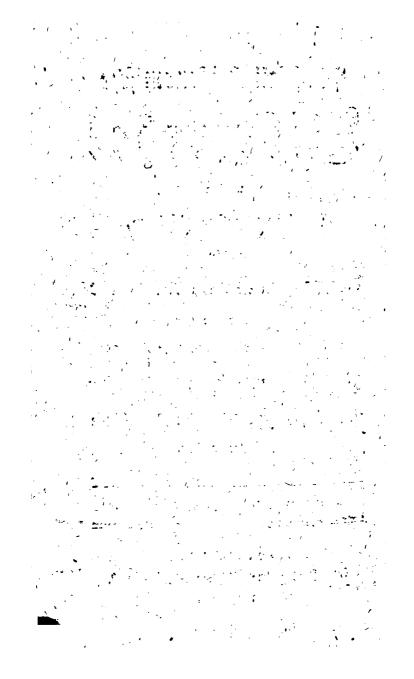

## Inhalt

bes gehnten Banbes zwenten Stude.

| I. Joh. Mayer, Pomona ober Abbildung und Besch Obstarten. Zweyter Thei                | reibung der                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <ol> <li>Le guide du commerce de<br/>principalement par le por<br/>feille.</li> </ol> | l'Amerique,<br>rt de Mar-<br>S, 161 |
| III. Les anciens minéralogiste<br>ane de France; par Gobet.                           | S. 171                              |
| IV. Memoires pour servir à l<br>Cayenne et de Gujane fra<br>M. Bajon.                 |                                     |
| V. S. W. von Caube & des Königreichs Slavonic Gerzogthums Sprmien.                    | en und des Drittes                  |
| Buch.<br>VI. Paul von Stetten Kun<br>und Handwerfe: Geschichte<br>stadt Augsburg.     |                                     |
| VII. J. G. von Eckharr Ej<br>Dekonomie; verandere uni<br>von L. J. D. Suctow.         | eperimentals (                      |
|                                                                                       | Am.                                 |

## In his tie.

| VIII. JJ. Walters Anseitung pur           | ٠.              |     |
|-------------------------------------------|-----------------|-----|
| Garienfunft, boer Des Gomabifcher         |                 |     |
|                                           | 5. 199          | )   |
| IX. Job. Christ. Fabricii genera insecto  | •               |     |
| rum eorumque characteres naturales        |                 |     |
|                                           | 5. 203          | 3   |
| X. Joh. Chrift. Fabricii philosophia en   | •               |     |
| - tomologies, fistens scientiae fundament | • •             | •   |
| ta, adjectis definitionibus.              | ž. mo           | •   |
| Al. Bemahrte Arznenmittel ober Recept     | 2               |     |
| vor die Krantheiten und Schaben Der       | 3 : '           | 7   |
|                                           | <b>5.</b> . 228 | 3   |
| XII. Bouwinghausen von Wallme             |                 |     |
| rode Abhandlung von dem Unterschie        | <b>s</b> ", " " | ī   |
| be swifchen ber Drufe und Strenge         | 1               | •   |
|                                           | Ď. 22g          | 3   |
| XIII. Observations sur les Epigoties con  |                 | •   |
|                                           | <b>3.</b> 23:   | 2   |
| XIV. Battlets Phormacopee ober Apo        |                 |     |
| thefe rines Rogarues; herausgegeber       | r /<br>1        | ,   |
| mit Umgerfungen von W. S. S.              | •               |     |
|                                           | <b>5.</b> 239   | •   |
| XV. Bon Pferbefrantheiten, befonder       |                 | •   |
| bem Kropf und Rog, und begen Sei          | e               |     |
|                                           | 5. 247          | 7   |
| XVI. J. J. Berbers Mene Benirag           |                 | •   |
| - Ju Mineralgeichichte verfchiebener Lan  | i ,             | . ! |
| der. Erfter Baud,                         | , .<br>5. oto   | ٠.  |
| ante Crises whiteh                        | XVII            | ٠.  |
|                                           | - T AA          |     |

| XVII. Scheffer Chemischen Bo<br>mit Unmerkungen herausges<br>Bergmann, überfest von O     | zehen von ;             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| XVIII. Die Hausmutter. Zwei                                                               | nter <b>B. S.</b> 266 💢 |
| XIX. Defonomische Machrichte<br>triotischen Gesellschaft in<br>Funfter und sechster Bant. |                         |
| XX. Abhandlung von Tuch: n                                                                |                         |
| Wollen : Manufacturen.                                                                    | <b>^</b> _              |
| Franzosischen.                                                                            | G. 272                  |
| XXI. Tose Abhandlung vom brennen, besonders in Deut                                       |                         |
| XXII. Jos. Bergmanns Und de der Raturgeschichte. Dri                                      |                         |
| XXIII. Essai sur l'histoire litér                                                         | -                       |
| logne. Par M. D.                                                                          | S. 281                  |
| XXIV. Ignatii a Born Index<br>turalium mulei caefarei Vind                                | lobonensis.             |
| Pars prima. Berzeichniß dien Seltenheiten des R. K                                        |                         |
| lien : Kabinets'in Wien. Ei                                                               |                         |
| XXV. Anzeigen ber Leipziger of                                                            |                         |
| Societat, in der Miche                                                                    |                         |
| 1778-                                                                                     | ලි. 292                 |
| XXVI. Rleinere Schriften be                                                               | r leipziger             |
| ofonomifchen Societat in De                                                               |                         |
| Messe 1778.                                                                               | S. 202                  |

XXVII.

## In heal to

|               | XXVII. Abhanblungen zur Maturgeschichste, Physik und Defonomie, aus ben |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| •             | philosophischen Transactionen. Ersten                                   |
| <b>. 2</b> 91 | Bandes erfter Theil. S.                                                 |
| ,             | XXVIII. Machines et inventions approu-                                  |
|               | vées par l'académie des sciences. Par                                   |
| 300           | M. Gallon. Tome septieme. 6.                                            |
| -             | XXIX. J. S. Smeline Abhandlungen                                        |
|               | von ben Arten bes Unfrauts. Debft                                       |
|               | einer Bugabe von ber Ausrottung beffels                                 |
|               | ben und von Reinigung des Saatforns,                                    |
| . 30          |                                                                         |
|               | XXX. Benj. Carrard, Essai sur l'Art d'ob-                               |
|               |                                                                         |



I

Pomona Franconica, Déscription des arbres fruitiers, les plus connus & les plus éstimés en Europe. Pomona Franconica, over natürlis . he Abbildung und Beschreibung der besten und vorzüglichsten europäis ichen Gattungen der Obstbaume und Krüchte. . Rebst ben hauptsächlichsten Unmerkungen über deren Erziehung, Pfropfung und Von Johann Mayer. Pflege. Würzburgischem Sof- und Residenzgartnern. Zwenter Band mit 77 Rupfertafeln. Nurnberg, herausgegeben auf Koften ber Abam Bolfg. Winterschmiedtischen Runfthandlung. 1779. 364 Seiten.

Phys. Gefon. Bibl. X. B. 28t.

Uni

in das zwente Stuck unferer Bibliothe mit einem ichonen, toftbaren und murfe lich nuklichen Werte anzufangen, mablen wis Dieses, Deffen erster Theil Biblioth. VIII C. 306 angezeigt ift, und deffen Fortsehung dent Bn. Berfaffer und Berleger mabre Chre, und jedem Liebhaber ber Gartneren Bergnugen mas chen muß. Der zwente Band bandelt, nach bem ehemals angezeigten Plane, von Rirfchen. Mispeln, Uzerolen und Pficschen, wovoubier Die porzuglichsten Urten fo richtig und fcon mit naturlichen Farben abgebildet find, daß jes Der unpartenischer Renner gewiß sowohl mit ben von B. Maner gelieferten Zeichnungen als mit der Maleren des Su. Winterschnidts zus frieben fenn mird.

Die besten Abarten ber Kirschen sind hier unter zwo Abtheilungen gebracht, wonon die erste die herzsormigen, die andern die runden oder Weichseln begreift. Auch Hr. M. hat sich die Muhe genommen, die Vorschriften, Kirschen ohne Kerne zu ziehen, zir versuchen, hat sie aber alle falsch gesunden. Die Bluthe des Kirschbaums mit gefülleten Bimmen ist hier auch abgebildet, aber Frücher erhält man nies mals. Unter dem Namen Azerolen sind fünf Arten abgebildet. Da sie nicht zu einerlen Geschlecht gehören, und überall ben diesem Mamen

Mamen viele Verwireung betfcht, for wied es vielleicht. nicht unamgenehm fenn, wenn ich fie bier naber ju bestimmen fuche. Die berben ere fen Arten , namlich die benden rothen Italies nischen Uzerolen, find Abarten von Crataegus azarolus; Die erfte ift im zwenten Theile bev Dubameischen Abhandlung von Baumen; Stauden und Strambern Gira n. 14 und bie amente: Art des In. Maners ift bafelbften. 15. Die dritte Urt, ober die nordamerikanische rot the Merole gebort ju Cratagus coccinea; Dua bantel G. 12 n. 12. Die Rai Harblefche Baumn Bucht , G. 194. Die vierte Art : raelber Biri quiffce Merolapfel ift Crataegus crus galli. du Rol I. S. 195 und im Sausvater V. S. rae n. 7. Die funfte Urt, oder die Macrolbirm, ift Derjenige Baum , beffen genaue Renmiß Die Botunt bem fel. Bn. von Munchbaufen an danten bat, der ibn Pyrus irregularis mante. Man febe hausvater III G. 333 und V 6. 246 und 351. Mach deffen Beschreibung nabm tim ne biefen Baum als eine besoudere Art an und nante ne in Mantiffa altera p. 244 Pyrus poliveria. Wenn ich nicht irre, so ist die von Hin. Maher Tab. o gefieferte Abbifomgidie ern fie, weswegen fie auch einen befondern Dante verdienet Die Früchte aller Diefer Agerolen find jedoch nicht von groffem Werebe, und bie: meiften find für unfere Begenden jo fcmich: lidi-

## 58 Physitalisch : Octon: Bibl. X. 2.

6: 57 folgt die febr ausführliche und lehre teiche Abbandlung von ben Pfirschen. wopon mehr als bundert Abarten befant find. Der 23. bat daselbst auch eine allaemeine Unlettung jum Pfropfen und Befchneiden der Baume ges geben, welche mobl beffer ben Unfang bes gans zen Werts ausgemacht batte. Dock ein fo grundlicher Unterricht tomt immer aclegen. Das unmäßige Befchneiben der Wurten benm Berfegen der Baume, wovon die meiffen ges meinen Gartner nicht abzubringen find, Moelt ber 23. nachdrucklich, und wunscht, bag wan die Wurzeln so sehr als möglich, schone. Ine amischen führt er ein Benfpiel an, ba ibm febr viele Baume angegangen find, ungenchiet et ibnen . weil fie auf Der Reise von Varis von der Ralte gelitten batten, alle Wurgeln batte nehmen muffen, so bag nur 2 Zoll nan der Berzwurzel übrig gelaffen mard. Wielleicht ist bat, mas bier vom Baumschnitte gelehrt wors beit, für die Gariner der wichtigfte Theil bies ses wichtigen Werts, wiewohl bier pur moch bom Befchneiben ber Steinobitbaume gebaus delt ift. Bom Kernobst haben wir den Uns terricht im britten Banbe ben ben Mepfelbau-Der 28. hat ben feinem Aufe men zu boffen. enthalte in Frankreich den Umgang des geschiels ten'Ubbe Schabol genoffen, ber die Behande lung der Baunie in Montrevil gefernt, und folde burch langiabrige Erfahrung bewährt gefunden

funden batte. Gleichwohl meeft man leicht daß auch Sr. Maner aus eigener Erfahrung redet. Er rubmt einen fleinen Tractat, ber 1772 Ju Paris von einer Gesellschaft Gartenfreunde berausgegeben ist: Eslay sur la taille des arbres fruitiers, par une societé d'amateurs, avec des planches, 50 Seiten in 8. Auf eine so wichtige Empfehlung tonte icon ein Buchbands ler eine Ueberfehung veranstalten. Das Bes Schneiden der Pfirschenbaume foll am besten im Krubiahr, erst nach Gintritt des Safts und von dem Ausschlagen bes taubes, geschehn. Dur einmal follen fie beschnitten werben; bernach muß alles durch Abfneipen, Ausbrechen und Abputen gezwungen werben. Das Aberlaffen ber Baume wird G. 188 gebilligt. Es bestebt darin, daß man mit der Spige des Gartens mellers am Stamme ober an Zweigen Ginfdnits te, der lange nach, von a ober 3 Boll macht, menn man 3. B. eine Berknorrung an ber Pfropffielle, oder ben Sargfluß verhuten, bas Aufschieffen maßigen, ben Gaft auf eine ans Dere Seite ziehen, eine leere Seite wieder bes feken, die Kruchtbarfeit befordern, und einis ge Rrantbeiten beilen will. Gleichwohl wird angemerkt, daß biefes Mittel mit vieler Borficht anzuwenden fen. Miemals muß es an der Seite, welche ber Sonne oder bem Regen am meiften ausgefest ift, geschehn, nicht an Baue men, welche eine Rrantbeit der Rinde baben, 1. g.

u. f. w. Maibbem bie gange Wartung nelebet ift, tomt eine Dachricht von ben Krantheiten und nachtheitigen Infecten ber Baume. Ameifen werden, fo wie Redumur behauptet bat, von den Blattlaufen berben gelocke, wors über bier neue Beobachtungen angeführt find. Lettere Insecten muffen, so bold fie fich zeis gen, abgelefen werden; benn alle andere vors aeschlagene Minel belfen nichts. Bider Die Wogel ift bier bes de Combe Rath, die Baus me mir rothem wollenen Barn, 6 Boll weit auseinander, ju überziehen, als wurtfam ems pfoblen. - Recht febnlich munfchen wir Die baldige Bollendung Diefes unvergleichlichen Werfs. Dieser zwente Band bat 6 ausgemale te Rupfertafeln mit Bluthen von allerlen Urs ten Ririchen, 25 Tafeln, welche bie verschiedes nen Arten Kirschen vorstellen, `o Tafeln von Mifpeln und Uzerolen, 6 mit Pfirfchenblutben. worunter eine aus des In. von Gleichen Bers fe entlefint ift, namlich diejenige, welche Die Befruchtungstheile vergroffert vorstellet, 20 Tafeln mit Abbildungen verschiebener Urten Pfiricon, und it Rupfertafeln ju dem Unters richte vom Beschneiden ber Baume. Diese lettere find, wie billig, nicht bemalt, auch nicht die bren Bierbilber, welche einzelne Theile des Wurzburgiften Garteus vorftellen.

e guide du commerce de l'Amerique, principalement par le port de Marseille, contenant le derail de la découverte de l'Amerique & de l'établissement des Européens dans cette partie du monde: celui des isles Antilles & de leurs productions; le recueildes Lettres-patentes du mois d'Avril 1717 & dumois d'Avril 1719 --- ; · le commerce de Guinée, de Canada, de la Louisiane, avec le Code pour la traite des Negres & les privileges qui y sont attachés &c. Ouvrage utile aux Négocians qui font ce commerce. & aux personnes curieuses de connoirre l'histoire de nos colonies. Le tout orné de cartes & de figures en taille-douce. M. Ch. . . . de Marseille. Avignon, & se trouve à Marseille, chez Jean Mossy 1777. 2 Theile in 4.

Mair glaubten ein neues Bert zu erhalten, faben aber bald, daß es eben dasjenige ift, welches icon im Jahre 1764 ju Avignon unter folgendem Titel gedruckt ist: Le commerce de l'Amérique par Marseille. un citadin. Da nur ein neuer Titel hinzuges bruckt ift, so muß wohl bas Werk wenig Abs gang gefunden baben, vermuthlich weil es nicht Befant genug geworben ift. Denn unlenabar ift es, baß es viele nugbare und noch nicht alls gemein befante Machrichten in guter Ordnung entbalt, und daß bet ungenante Berfaffer mit Der Sandlung und ben Begenftanden berfelben gut befant ift. Wir glauben gewiß, bag auch unfern Lefern eine ausführliche Ungeige anger nehm fenn werde.

Den Anfang machen bie tonialichen Bers orbnungen, welche ben Sandel ber Stadt Mars feille nach ben Umeritanischen Infeln betreffen, nebit bengefügten Erlauterungen, Die bem. der über die französische Handlungspolizen Bes trachtungen austellen will, angenehm fenn wers Dann folgt eine turze Rachticht von als Ien frangofischen Infeln, nebft einer artigen Charte von jeder derfelben, und ein Berzeichs niß aller aus Matfeille babin verfchiften und auch aller baber erhaltenen Waaren von einem bier nicht naber bestimten Jahre. Unter ben lettern find 437,003 Pfund Rampeche Solz. 54,720

54,720 Ganatholy, 33,985 Pf. Brafilienholy, 24,000 Pf. Afajouholy, 335 Pf. Schilbfrotenschalen, 189,223 Pf. Judig, 121,368 Pf. Rufu.

Machstem bandelt der 23. von den meisten Waaren in befondern Abidmitten, und rucke die darüber ergangenen Berordnungen ein. Querft von Raffee; auch eine Abbildung des Baums. Aber diefe verdient fo wenig als die übrigen Abbildungen anderer Pflangen, Bepe fall: indem fie alle flein und fehlerhaft find. Weil die französische ofthbische Gesellschaft den Sandel mit Kaffee fren lies, fo ertheitte die Krone im Jahre 1692 einem Raufmanne, Franz Demame, den Alleinhaudel mit diefer Waare' gegen eine gewisse Pact. Damals fam noch fein Raffee aus Umerifa, welches wir nur deswegen anmerfen, weil in dem Patente des Ameritanischen Raffees gedacht wird. Der 23. bat Rocht, wenn er behauptet, es fen durch Uns willenbeit beffen, ber bas Datent abgefaffet bat, gefchebn, weil man bamals noch nicht genug mit ben Waaren, Die Die Amerifanischen Ins fein liefern tonten, befant war.

S. 353 von Kakao. Erst im Jahre 1649 steng man an, diesen Baum auf St. Eroir zu bauen, und erst seit 1655 handeln auch die Franzosen damit. Spamsche Ordensgeistliche haben die Europäische Jurichtung der Chacolas to,

## 164 Physitalisch : Deton. Bibli X. 2.

ie, wovon bie Umerifaner nichts wuften, et Sie ift auch bier fur; gelehrt more funden. Den. Moch jest erhalt Kranfreich erwas Ca cao von Carafa uber Cabir und Amsterdam; boch eine weit groffere Dienge verfchicht es felbft. 6. 366 vom Judig, nebft einem aus andern Werfen entfehnten Rupfer, welches die Bereis tung erläutert. Marfeille allein erhalt jabrlich 199,358 Pfund, welche das Pfund zu Gibres nerechnet, 1,106,148 Livres ausmachen. Sabre 1685, als die frangofifchen Infeln Diefes Produft noch nicht hatten, famen nach Dars feille 41,000 Pfund, wovon 36,000 Pf. aus Guatimala und 5000 Pf. aus Gerquiffe, (verimuthlich Geregippe in Brafflien) waren. Unhalten ber Stande von Lanqueboc ward der Gebranch des Indigs den Farbern 1598, auch noch ibgi untersagt.

S. 381 von Rufu. Im J. 1688 erhielt Marfeille nur 6400 Pfund, jest aber jahelich 120,000 Pfund. Der beste und meiste kömt aus Capenne. In den benden ersten Monaten leidet diese Waare einen starfen Abgang an Gewicht, nachher läßt sie sich ohne Verlust lang ge Zeit aufbewahren.

S. 382 fehr aussubrlich vom Bucker, auch mit einem alten nachgestochenen Lupfer. Daß Die Pflanze in Amerika einheimisch fen, sehe man

man baraus, daß fie an vielen Orten gefunden ift, wohin vorber nie Europaer gefommen fenu. Die jegige Raffinirung fen eine Erfindung der Portugiesen und Spanier. Die frangofischen Colonien lernten im I. 1693 von den Portugies fen und Sollandern, ben Buder felbft raffint ren, und schon 1695 tam viel sucre blanc terré nach Rranfreich, worüber die Raffinirer viele Rlagen geführt haben. Nachdem die Portus giesen den Reichthum ihrer Gold: und Gilbers Bergwerfe batten fennen gelernt, gaben fie ben Buckerban auf, und viele ihrer Arbeiter giene gen in frambfifche Arbeit. Deswegen mennt ber 3. daß die Bergmerte den Frangofen mehr Bortheil, als felbft den Portugiefen, eingebracht Unfanglich liessen auch die Colonien Den Buckerthon aus Rouen tommen, jest abet baben fie ihn felbst dort gefunden. Beil Die englischen Colonien feinen Bucker raffiniren durfen, so haben fie die Runft gefunden, ibn burch Kiltriren zu reinigen, fo bag er in ber Form fest wird; sie schlagen alsbann die Hute in Stude, die fie an der Sonne trochnen. Rur Diejenigen, welche mir wider bas, mas ich in Anleitung zur Technologie S. 341 ges fagt babe. Ginmendungen gemacht baben, Schreibe ich folgende Worte dieses Berfassers 6. 306 ab: On a beau relever la bonté du sucre brut & vanter sa douceur, qui effectivement se fait mieux sentir, que dans le sucre raffi.

raffiné, comme ce n'est pas la seule douceur, qui sait priser le sucre, & que dans les choses d'usage la vue & le toucher veulent sêtre également satisfaits, le sucre rassiné, qui a tout ces avantages, & qui par le raffinage a perdu cette fadeur, qui est dégoutante à force d'être douce, sera toujours préférable aux autres espéces Rum ober Tafia fen in Frankreich verbothen, nur um dem Frangbrantemein nicht Den Abfaß ju ichmachen. Die darüber ergans gene Berordnung vom J. 1713 ift bier abger bruckt. Gin Berzeichniß von ber erstaunlichen . Menge Buder, Die jabrlich nach Frankreich fomt.

S. 440 von Schildfrotenschafen. Schildfrote, deren Schale recht gut fenn foll, muß jum wenigsten 150 Pfund wiegen; es ift aber nicht aufferordentlich, einige von acht Bente nern zu finden. Die besten Schalen muffen durchs fichtig, glanzend, von schoner schwarzer ober braunrother Farbe fenn. Die größten und Dickesten Stucke werden am theuresten bezahlt. Man muß fich buten, feine zu faufen, die von Whirmern angefressen worden, welches ges schiebt, wenn fle ju lange unangerührt liegen. Dach Marfeille tomt biefe Baare erft, feits dem die Colonien fie versenden; im 3. 1688 findet man fie nicht unter ben eingegangenen Waaren. Jest erbalt man dort jabrlich aus

America 835 Pfund, wovon 353 nach Jinlien und 150 nach der Levante gehen.

S. 459 vom Ingwer, ber in Amerika nicht einheimifch ift, Der gemeine Mann verbraucht ibn in Frankreich fat des Pfeffers, der mit groffen Abgaben belegt ift. Sundert Pfund Pfesser tosten ungefähr 100 livres, und eben so viel Jugwer toften nur 25 livr. Man merkt aber, daß der fich ins land verbreitende Lurus ben Berbrauch bes lettern vermindert. . Muss führlicher als ben irgend einem andern Produce te ift ber 23. G. 464 benm Toback. Wir aben zeichnen nur wenig aus, weil uns bas meiste aus andern Dachrichten befant genug ift. Frankreich ist der Unbau dieser Pflanze, als er fcon febr im groffen und mit bem beften Bors Speile getrieben ward, ganglich verbothen. fo bag Liebhaber; die ihn nur der Mengierde wet den im Garten gieben mallen, Erlaubnif dont Auchen muffen. Mur die Apocheter durfen ibm in Bargen baben, weil fie ginige frifde. Bldes Man wuste and im Sobre ter verbrauchen. 1734 Die pabstliche Rammer zu einem Contract wegen Moignon und Wenaffin zu bewegen, wos burch ber Schleichhandel gehoben mard. Bable reich find die bier eingerückten Berordmungen über den Sandel und die Verpachtung des for genanten Tobackeregal, wiewohl man bier nur Die neueren lieset. Weil auch die Riofter Schleich

## 168 Physitatisch: Deton. Bibl. X. 2.

Schleichhandel trieben, so ward auch so gar im 3. 1734 die Darchindung der Nombukise ster den Vächtern erlaubt.

Der andere Theil fangt mit dem Banbet ber Baumwolle an, die aber bis dabin nur aus der Levante nach Marfeille gefommten ift. Die Einfuhr ber unverarbeiteien Bauntwolle fleigt in einem Jahre auf 3,831,620 Pfund wovon 863,376 Pfund wieder in fremde lander Baumwollengarn fomt idelich verschickt find. aus der Levance 2,013,614 und aus Rialien 1284 Pfund. Der 23. zeigt den Ruben der Baumwollensbinneren, durch eine Beredmung: Baumwolle acht roth ju farben, ift in Europa den Sollandern zuerft geglückt, und Frankeich bat von ibnen viel für feine Manufacturen ges nonunen. G. S Calfien, Die fett mir aus Mmerita nach Marfeille tome, da fie fouff nut aus der Levante erhalten ward, und damale bats m diefe Gradt ben Alleinhandel damit; jest Bint biefe Baare in alle Safen, Die nitt ben Enlonien bendeln.

S. 81 vom Handel nach lonisiana; aber bald nachber, als der V. schrieb, ist dieses tand an Spanien abgetreten, so wie Canada tarz vorher an England kam. S. 186 vom Sklavenhandel, über dessen Moralitär hier viel geredet ist, da doch nichts leichter ist, als einzus

einfusehen, daß nichts in der ABelt das Chris fenthum ben Beiden mehr entebren fan, als Diese abscheuliche Unmenschlichkeit. Man mus Dem 23. das tob ertheilen, daß er fle verdams met, wiewohl er boch bat fagen mogen, ein Bortheil fen baben für die Unglücklichen, bag fie bas Evangelium fennent lernten - 2Bie überschlagen die Untersuchungen vom Ursprung ge Des Schmare der Mobren, und andere phys Afalische Untersiechungen, Die eigentlich nichtbabin geberene DBichtiger fürzuns ift bie Dache richt der Bagren, welche nach Ufrifa geben. die wir nennen mollen: Inabossen, andere fcreiben Unnabaffer, oden Beuge aus leinen und Baummolle, blan und weiß geftreift. Ches mals wurden fie nur in Holland gemocht bießt verfertigt man: fie auch in Mouen. Glingen, die schwer und länger als gewöhnlich senn much Gur. Die Englander treffen ben Beschmack ber Afritaner am beffen. , Rleine ginnerne und iedene Kannen, oder cannetes. Rorallen, und: war die feinsten und schonften von rother Anra be. Die fleinen Schnecken, Cauris ober Cos ris. Die hollander baben doch bereits so viele dabin gebracht, baf fie im Wenthe viel gefale len und nur jum Einfaufe fleiner Baaren biens lich find. Die von den Philippinen find beffer. meil sie weiffer und glanzender find, als die bon den Maldiven. Die fleinsten werden auch am bochften geschäßt; fie werden auf Zaden ge-

## 170 Physitaliche Weton. Bibl. X. 2.

togen verhandelt. Schuffein von Deffing; rothe und Haue Tucher; Brantewein, Der am beften abgebt, wenn er in Bouteillen ift, und achte berfelben in einen mit einem Schloffe vers febenen und angeftrichenen Blafchenfeller gefete find. Golde Raftchen (caves) lagt man que Bolland fommen. Seidene Benge , vorzüglich von lebhaften Farben, und mit groffen Blus men. Gedrucktes Leinen. Deffer, wovon vier Dugend eine piece obet einen Sflaven Spiegel, meiftens Die Reinen aus Deutschland. Glocken, Schellen, Die recht. alangend fenn uniffen. Schlefifches teinen ober platilles, woben beflagt wird, daß man, uns atachtet die Stande von Bretagne 300 livr. 20 Tobnung ausgebothen haben, noch nicht die Runft verftanbe, bas teinen fo wie bas Schler Miche ju falten. Die aufgerolleten Stude wer! Ben nicht fo gut verfauft. Die Portugiefen faffen am meiften von diesem Leinen über Samburg tommen. Schiefpulver, welches fonft Es ift jut nicht ausgefahren werden barf. Sewohnheit worden, daß man den Pulvertons nen einen febr dicken Boben giebt, um bie Rame fer in Afrita zu betriegen. Den nimt grobs ferniges und schwaches Pulver, weil die Des ger bie Bewehre ju überlaben pflegen, Die ben quiem Dufver nothwendig jerfpringen muften. Alineenfugeln, Sagel, und zwar febr grober. Stasperlen, die man aus Wenedig erhalt, und Bucter.

Buder. Miche dem folgt ein Umerricht von dem, was ben Ankunft eines Schiffes, benm Einkaufe und benm Transport der Unglücklis ihen zu beobachten ist. Wie auf dem Schiffe Ordnung zu halten, wie zu verhüten, daß sich die Reger nicht felbst erniorden; Borforge für ihre Gesundheit; die Mittel, die kuft zu reis nigen. Den Schluß des Werks macht ein Aussach über die Polizen des Getreidehandels, und ein chronologisches Verseichniß aller hier abgedrucken Verordnungen, nebst einem Res gister. Der Kupfertafeln sind zwolse.

### III.

Les anciens minéralogistes du royaume de France. Avec des notes. par M. Gobet. Paris 1779. premiere partie pag. 460; leconde partie pag. 461-910, in 8. — 10 Livres.

Gerr Gobet, eben berjenige, welcher die Ausgabe der Werfe des Paliffo, welche Biblioth. VIII S. 311 angezeigt find, hat bes sorgen helsen, hat unter diesem Titel eine Uns zahl kleinet Schriften, welche die Mineralos gie von Frankreich betreffen, zusammen drucken Phys. Gekon. Bibl. X.B. 1 St. W. lassen,

faffen, ohne bie Befehr anjugeben, bie er ben ber Muswahl berfelben ju beobachten beuft. Man findet bier verschiebene Auffage aus bem 16ten Sabrhunderte, viele aus dem izten, aber auch zwischen burch manche neuere, fo gar eis niger noch lebender Gelehrten. Ben ben & gern Schriften bat er artige Rachrichten von ben Berfaffern, ibren Schidfalen und Berbiens fen gegeben, wo denn viele wichtige Bentrage gur Befchichte ber Mineralogie, Chemie and Des Bergwerfswesens vortommen. Sin und wieber bat er nicht allgemein verfianbliche Stell len in Unmerfungen erlautert, andere bat er aus neuern Dadrichten verbeffert ober erganiet. und vielleicht werden die meisten tefer munichen. Daß folde Unmertungen zahlreicher benaefüat hingegen ift es unangenehm, baff er die alte Orthographie ungeandert benbehalten bar, die boch, ohne allen Rachtheil, jur Bes quemlichkeit ber lefer hatte neumodig gemacht werden tonnen. 3ch fan nicht finden, nach welcher Ordnung die Auffage bier fteben, nicht nach ber Chronologie, auch nicht nach geogras phischer Gintheilung. Die benden erften Theis le haben fortlaufende Seitemablen. Es icheint. dak mehrere Theile folgen werden, aber auch darüber lefen wir nirgend Nachricht.

Dem ersten Theile ist eine historische Abs handlung vom Ursprunge des Bergwerkereglas

im Frankreich, von den verschiedemilich angesessen Bergbedienten und den königlichen Bergs werksberordnungen vorgesetzt, die wir hier übers gehen wollen. Auch glauben wir nicht, daß unsere teser es verlangen werden, daß wir von allen hier abgedvuckten Schriften Auszuge ges den sollen. Manche sind den Ausländern nicht wichtig genug, manche sind auch unter und nicht unbekant. Wir wollen also nur diejenis gen nennen, die uns, in Absicht auf unfere to ser, vorzüglich zu sepn scheinen.

Die erste ist des François Garrsult, sieur des Gorges, 1579 juerft gebruckte Schrift von ben Gilberergen , Die in Franfreich vortommen. In einer Unmertung ift Die Geschichte ber Berge werfe in Lotharingen bengebracht. 6.47 wied gesagt, lean Reguin, der vor dem Jahre 1620 gestorben ift; habe in gang Europa werft Die Grundfage der Chemie vollftandig und for Rematisch im Jahre 1608 beschrieben. er foll die erften öffentlichen Borlefungen über Die Chemie gehalten baben, so wie Daliffn Die erften über Die Maturgeschichte gewagt bat. 6: 99 des Joh. de Malus im Jahre 2600 aufe gesehre Sthrift von Entbeckung ber Gruben in ben Pyrendifchen Beburgen. C. 232 Berzeiche niß aller Gruben in Gascogne. . Mit Berdruf wird G. 248 ergabit, wie ein Spanischer Batte er auf den Pprenden ichwere Steine gefunden 

und folde nach Sarragoffa gebracht bat, une fie auf Gilber probiren ju laffen, und wie man pon da Proben nach Deutschland geschickt, wo man bas Mineral fur Robolt erfant bat. Bers nach ift ein Deutscher babin gereifet, bat eis nen Contract mir bem Bauer gefchloffen, und Jange Beit ift Robolt auf bem Langueborichen Canal nach Toulouse, von da nach inon, und won da über Strasburg ins Würtembergische Jui Jahre 1752 haben bie gebracht morden. Deutschen das Werf aufgegeben, nachdem fie Das Beste abgeschöpft batten. G. 249 bes Le. Monnier Machricht von den Gruben in Roufe fillon : vielleicht aus ben Schriften ber Mabes mie vom Jahre 1739. Seite 311 lefen wir. daß die Kreugsteine schon von Roch le Basts dif, ber im Joderschen Gelehrten Lericon, Rie viere genant wird , in seinem 1577 gedruften Buche: Antiquité de Bretagne, macles genang werden, und Jean-Cecile Frey, ber 1631 ftark. bat gesagt: in Britannia Gallica non longe a civitate, quae iam dicitur Quimpercorentin, lanis crucifer reperitur frequens. S. 317 quie Machrichten von den Bleverzen von Poullacen in Mieder: Btetagne, fo wie überhaupt viele wichtige Nachrichten von andern Mineralien in Bretagne. In den Ruften von Mormans Die findet man Wafferfiesel, Gallets genant. die fich vortreffich verarbeiten laffen. tomt ein Riefel vor, der dem Meanvilschen in der Schonbeit nichts nachgiebt. G, 505

5. 505 ein Stuck aus bem befanten Men Le des Aftruc: Memoires pour l'histoire naturelle de Languedoc, wiewohl Gobet folches micht angezeigt bat. Ginige Auffage, Die mit S unterfchrieben find, und von Sage ju fenu Cheinen. Ungenehm ift uns die Rachricht G. 579 von ber Bereitung des fo genanten Englis schen und Preußischen Roths, welches von Den Mablern verbraucht wird, fo wie es auch wou Watin genant ift. Es ift eine gelbe Ofer, welche ben Spint-George in Berry gegraben wird, welchen Ort wir auf des Wilhel. Blaum Charte: Bituricum ducatus, am Aluffe Cher. micht weit von Vierzan finden. Die Sollane Der kaufen sie bort auf, und zwar schon seit lane ger als bundert Jahren, fo viel fie erhalten Fonnen, in manchen Jahren für 35000 Livres. Der Ort gehort bem Bicomte von Riffarbo. Die Erde wird vorsichtig gebrant, fo bag nichts brenbares dazu fommen kan; dadurch wird fie Schon roth, nachber wird fie gemablen und ges fiebt. Die buntlete Ofer beißt Englischroth, Die etwas lebhaftere aber Preuffischroth. Jest verfaufen die Sollander ben Zentner (Quintal) bon der erften Art wieder fur 25 Livres. Raufleute halten diefe Erde an einem feuchten Orte, bamit fie besto bunfler ju fenn scheine. S. gra ift ein Stud von bes Ludem. Savot befantem Traité des medailles, unter bem neuen Titel: Recherches fur la métallurgie des anciens abau M 2

## 176 Physitalisch Deton. Bibl. X.12.

phaebruckt, nur weil Savot ein Frangos gewes fen. Denn eigentlich banbelt diefes Stud Teis nesweges von ber Metallurgie, fonbern von ben Metallen, woraus die Alten ibre Minten gemacht baben, und von bem Behalte berfele ben. Allerdings bat Savot mehr Rentnif bet Mineralogie gehabt, als die allermeiften Lebs ter ber Untiquitaten gehabt baben, baber et auch mehr als fie alle jum Berftandnif bee Machrichten des Plinius bengetragen, und vies Tes in Der Geschichte ber Dungfunft erlautert bat. Bang zu lett S. gor fteht noch ein 1624 gefchriebener Muffaß bes Guillain, worin Bori fchlage jur Bewinnung bes Salpeters gegeben Wundern muß man fich, baf Gober fo aar, ber boch eine aroffe Liebe zur Geschichte Der Wiffenfchaften und Renenig berfelben befitt, nach bem berichenden Rationalfehler, nicht die Werte angezeigt bat, aus denen er bier Muß fake bat zusammen brucken laffen.

#### **1V**.

Memoires pour servir à l'histoire de Cayenne, & de la Gujane françoise, dans lesquels on fait connoître la nature du Climat de cette contrée, les maladies qui attaquent les Européens nouvellement arrivés. & celles qui régnent sur les Blancs & les Noirs; des observations sur l'histoire naturelle du pays, & fur la culture des terres. Par M. Bajon, ancien Chirurgien Major de l'Islé de Cayenne & Dépendances. Paris. 2 Theile in 8. Der erfte 1777, 462 Seiten kostet 6Livres; , der andere 1778, 416 Seiten kastet 5 Livres.

Der B. welcher viele Jahre in Canenne gesteht hat, schreibt eigentlich für Aexte und Europäer, welche dorthin ziehen wollen; gleichwohl hat er viele Nachrichten: geliefert, welche von noch afigemeinerer Branchbarfeit sent können. Nicht ohne Rührung kan man dasjenige lesen, was er von dem elenden Iw Ma

fande ber Auslander, vornehmlich ber Deur fchen ergablet, die, um einem Glende ju entgebu, und fat deffen ein Glud zu erhafden, ihr Bas terland perlaffen, mit übertriebener Sofmung nach Umerifa mandern, bann bafelbft Dubfes ligfeiten, Befährlichkeiten, Rummer und Roth finden, und Kranfheiten erhalten, Die bas Ende ihrer Verzweifelung beschleunigen. Moche te man boch diefes unfern verbtendeten Lands: Teuten recht oft und lebhaft vorpredigen! daß fie doch das Elend des Lebens geduldig im Baterlande ertragen nufgen ! Beranders mird es frentich burch die Ausmanderung pe aber es wird vergroffen, und durch eine Menge abs scheulicher Krantheiten nach fühlbarer gemacht.

Die schmerzhaften Zufalle, welche ber Gordius, Fadenwurm, verurfacht, find G. 321 unter bem Matten Dragonneau erjahtt. Wird ber Wurm, benm berausziehen, abgeriffen, fo with bas Uebel viel arger. Die Rappers folange ift nur in moraftigen Gegenben; bober binauf vom Meere finbet man fie nicht mebr. Spingegen ift bort eine undere giftige Schlange bunfig, Die hier grage bber Serpens echinatus Bertere p. 150 genant wird. Die Meger branden wider ben: Big Aristolochia urilobata des Linne und Arum colocasia. Ich führe biefes jur Ernanzung bessen an, was ich Biblioch. Vill Si 162 gemelbet bube. 19 1994

Ben ben Befchreibungen und Rachrichten pon Thieren, muß man bedauren, baf ber 23. Tein instematifcher Kenner ber Maturgefchichte ift: also feine spftematifche Ramen gebraucht bat; inzwischen fan man fie, wenn man einige Mibe-ammendet, auffinden. G. 375 ift der Bogel Parraqua juveriaffig Phasianus Matmot. Die sonderbare Bildung der Luftrobre bat schon Seuillee bemerkt, wie wir aus deffent Beschreibung zur Arzney dienlicher Oflane gen. Murnberg 1756. 4. G. 167 feben: aber Bajon hat sie weit genauer beschrieben und burd eine Zeichnung erläutert. G. 406 auss führlich von der Cultur und Bereitung bes Maniet, auch von'ben giftigen Gigenfchaften Diefer Pflanze, und Berfache iber Gegenmittel.

In Anfange des andern Bandes ift ets was gar weniges von den Mineralien zu lesen. Kalf soll man nirgend finden; teinen Stein, der mit Saure brauset; aber kaven sind nicht selten. Die Zimtbanne und Gewürznellen soh sen doch gut anschlagen; aber der Versuch Mustatennusse zu ziehew ist noch zur Zeit mise glückt, S. 22. Noch jest wisse man nicht volle sig, wie die Indianer mit dem elastischen han ze S. 25 umgehn. Der V. ermuntert, den Fang des Manati stärker zu betreiben, den bort gar nicht selten ist. Allerlen Erzählungen vom den viersüßigen Thieren, meistens mit Verweb

fund auf Buffon. Zuch anatomifche Beobe achennaen über einige Arten Beutelibiere, mit einer Beichnung. Gine gwar fleine, aber boch feine Zeichnung vom Tapir, oder wie das Thier bier beißt: Malpouri, auch deffen Bergliedes rung. G. 264 febr viel vom Amerifanischen Straußkasuar, der bier Touvouvou genant wird. Ben linne beifit er Strutbio Rbea. Was man von biefem merfwurdigen Bogel bise her gewußt bat, bat Martini in Marures Rhichte der Vonel 3 G. 195 gesamlet, wels thes hier mit vielen neuen Bemerfungen bereis theet wird, wogu die Abbildung Tab. 3 ger bort. Bielerlen Beobachtungen über ben elec trifchen Mal. - Ueber ben bortigen Ackerbau; Worlditage zur Werbefferung beffelben : Rebler, die in den Buckerfiederenen begangen werden. Man benft auch jest barauf, Inbig ju bauen. Am Ende liefer man noch einige Beobachtung gen über bas teuchten des Meermaffers, mete des Bajon nicht von Thieren berleiten will. Math feiner Mennung wird foldes allemal burch ein Reiben verurfacht. Beuge, fonders lich wollene und feidene, mit Meerwaffer bes nest, leachten allemat, wenn fie gerieben wers Der erfte Theil bat 5, ber andere a Rupe fertafeln, die, ein Paae ausgenommen. Be tief vorstellen. 🖂

V.

Beschreibung bes Königreiches Slaponien und bes Herzogthumes Spramien. Orittes Buch, welches die Lopographie enthält. Von Friedr. Wilhelm von Laube, Leipzig 1778-128 Seiten in &.

amit: ift also das Biblioth. IX. S. rog angezeigte Wert, woch furz vor bem Lobe bes Berfaffers, geenbigt. Da es biegeographifche Befdreibung eines bisber faft unbefanten tandes, nach eigenen Unterfuchun gen, enthalt, fo ift es allerdings eine ungemein withtige Erweiterung ber Geographie, erlaubt aber uns feinen weitlauftigen Musjug: zeigen nur an, bag bas eigentlich so genante Slavonien aus 2 Sauvetheilen besteht, name lich aus ber burgerlichen Proving und aus bem Soldatenbezirfe an ber turfifchen Grange. Dbne dem 23. in der Gintheilung weiter zu folgen, lefen wir nur einige einzelne Unmertungen aus. Eine Deile von Effet bat ein Edelmann ein landgut, ganglich nach Deutscher Ginrichtuna angelegt. Der Gigenthumer giebt feinen Met beitern auf bem Felde Befehle aus feinem Rem fter burch ein Sprachrobe, welches auch in Enge

#### 182 Physitalisch: Deton. Bibl. X.2.

England febr gebrauchlich ift. In ber Boe Scheganer Bespanfchaft wird ein febr berubmter Tobat gebauet. Je gelber die Blatter find, desto besser sind fie. Die gelben werden-jum Schnupfen, und die braunen jum Rauchen bes ftimt. Die Blatter find gemeiniglich 11 Soub Der Rauchtobat grebt bem Ruafter mes lang. nia nach. Er wird auf ber Save und Aufva ju Schiffe nach Raristabt in Croquien, und von da mit Packpferben ans Meer, gebracht, und bann über Zeng, Riume und Trieft aus-Reführt, muß aber menigstens ein Jahe all fenn, fonft verfautt er auf bem Meere. Ebes mals giengen 10,000 Zentner jabrlich nath Stat lien, jest, ba ber Umeritanifche Toback feble; ift die Summe auf 50,000 Zent. gestiegen. So gar frangofifche, bollandische und schwedische Schiffe nehmen zu Trieft; Livorno und auf der Meffe zu Sinigaglia, viel von Diefem Tobal.

Die meisten Schafe in Spennen find mar redonische und walachische, welche grobe und lange Wolle geben. Aber eine Gattung mod cedonischer Schafe, die Elementinische genant; giebt seinere und kützere Wolle, die theuret bezahlt wird. Als 1690 viele Illyrier aus Mas sedonien nach Syrmien zogen; brachten sie ein Paar-hundert ihrer besten seinwolligen Schass mit sich, won welchen diese Elementiner abs Rammen. Eine Compagnie des Slavonischen Humann.

Bufaten Regiments, Die Rachkommen jener Macedouler, pflanzen Diese Gattung Schafe fort. 6. 91 Befchreibung: ber Stadt Peterwars Dein, welche in ihrer Rachbarschaft, Morafte und stinkende Sumpfe bat, welche durch Muss tretung der Dangu und Gave verursacht wers Den. Wenn man in den beiffen Commernache den einen Stein binein wirft, fo fabrt die faus le Luft, in Gestalt eines feurigen Strabls. aus dem Sumpfe beraus; eine Bemerfung, welche ju ben Berfuchen bes Bolta gebort. Auf Der Save laßt die Wienersche Kinangfann mer viele 100 Zentner Sicilianisches Meersale pon Barletta und Trapani jarlich bis Semlin Schiffen, und von ba nach Temefvar führen. Aber die Schiffart auf der Save ift langfam und gefährlich.

#### VI.

Runsts Gewerd : und Handwerks Geschichte der Reichsstadt Angsburg,
verfaßt von Paul von Stetten,
dem Jüngern. Augsburg ben E.
H. Stage 1779. Ohne die Vorrede und das Register 556 Seiten
in 8.

ein Achtbuch vorhanden, von Pergament in

Rolio.

Folio, darin von 1302 his 1390 diesenigen eins getragen worden, welche verwiesen ober fonft bestraft find. Huch find Bauamts Rechnungen von 1320 bis 1330 auf Baumwollpavier in Salbfolio von bem S. 23. aufgefunden worden. Noch reichhaltiger find die Aeten, welche Sands werte und Runfte betreffen , nur Schade , daß fie erft von 1548 anfangen. Aber vielleicht find wohl wenig Reichsstädte, die so alte und so viele Machrichten als Augeburg baben. Gleiche wohl weis man vom altesten Zustande ber hands werte nur etwa anzugeben, daß in dem Jahre ein Burger mit einem lateinischen ober altdeuts ichen Bennamen vorfomt, ber ein Sandwert anzudeuten scheint; benn oft fann man baben nicht über Babricheinlichfeit oder Bermuthung binauf tommen. Debr Zuverläßigfeit und mehrere Rachrichten find aus ben Zeiten vorbanden, da die burch Handlung reich gewore bene Sugger Runfte und Wiffenschaften mach: tig funterftukten. Auffer Diefer ehrwurdigen Kamilie, Die zu Wiederherstellung ber Runfte und Wiffenschaften mehr als Fursten gethan bat, baben auch die Peutinger, die Welfer. Sainzel und noch mehrere nicht geringe Bere dienste, die doch auch von Auslandern aners fant find. Dagegen muß man ben unuberlege ten Befehl Kanfers Carls V beflagen, nach dem , um eine andere Regiments Ordnung eine suführen, die Bucher und Register der Bunfte verbrant murben. Dia

### 186 Physitalisch: Deton. Bibl. X. 2.

Die altefte Untunde auf Leinenpapier, weie che das Augsburgische Archiv bat, ift ums Sabr 1330 gefdrieben. Manches qute liefet man bier jur Gefchichte ber landcharten; auch gelegentlich von bem gelehrten Joh. Matthias Saas, beffen Bater tehrer am Augeburgifchen Symnafium gewesen ift, imgleichen von Tobias Maper, Der unferer Univerfitat- eine uns vergangliche Chre erworben bat. Er bat von 1741 bis 1746 ben bem Schrifffecher Gilbereis fen in Augsburg gelebt. S. 63 Geschichte ber Pentingerifchen Charte. Befdichte ber Mugsburgifchen Bibliothefen, vornehmlich ber, welche ber Stadt gebort, reich an wichtigen Sandschriften ift, und den Wiffenschaften sebe viel bereits genußt bat. Berr von Stetten wunscht ihre Bermehrung vornehmlich in deus jenigen Rachern, welche Die Gewerbe betreffen, ein Bunfch, der einen neuen Beweis feiner achten Baterlandsliebe enthalt. Die Stadt ift im Jahre 1415 zuerst gepflastert worden, wos zu ein reicher Raufmann, burch bas Pflafter, was er vor feinem Saufe machen ließ, Aulag gab. Bu G. 114 tonnen wir ben Bufag anbies then, daß der von dem Runftler Baumgartner verfertigte und von der Stadt dem Konige Bufan Abolph geschentte Schrant, jest auf der Bibliothet ju Upfala verwahrt wird, wo ich ibn gesehn babe. Er ift mit vielen toftbaren Bolzarten und vielen feltenen Steinen ausger legt,

ligt , bat febr viele jum Theil versteckte Anse juge , Die alle mit mancherlen Geltenheiten und Runftfachen angefühlet find. Unter Diefen bes Ander fich auch ein Buch, worin Koniginn Chris Rina allerlen Thiere mit natürlichen Farben, und mat febr wohl abgebildet bat. Auch liege in einer Schieblade die fcone Tafel von Achat, welche auf der einen Geite die Ubbitdung bes fandlen Beriches, auf ber anbern bie Abbile bung bes Durchgangs ber Israeliten burche wie Meet bat. Won der Maleren auf Achat. sber vielmehr in Achae, ift biefes Stud wohl dins ber fchonften, die femals gemacht find. Ballerius hat es in lysteina mineral. I: p. 286 Mehr Machricht von diefem Schrans fe menne ich in bes Cetfius lateinich gefthries bener Beschichte der Upsalischen Bibliothet des Tefen zu baben.

Sehr früh hat die Stadt afferlen Arten Mahlen gehabei 3.18. schon 1337 und 1383 waren Schleifmühlen, Walfnuhlen, auch so yar Sägemühlen. Die lehtere gemeiniglich zu den neuern Ersndungen gerechnet werden, so hat ten wir gern die Stelle aus. dem Burgerbuche selbst lesen nogen. Zum Glatten einigen Zent ge hat man schon 1320 und 1452 Maschinen auf gemeine Kosten erbauet, die von Pfendere gerieben wurden. Justhat man dass auch Wahren eineben wurden. Justhat man dass auch Wahren seineben wurden. Rotung abzweiben und zu glaten Phys. Deton. Bibl. X. D. St.

# 168: Obysikulich Wetom Bibl. Xcz.

Sine Tobakmühle ist 1737 von einem Benester ver erbauet worden. S. 177 Nachrichten von dem berühmten Instrumentungeher In Brane der, der in Teutschland zuerst 1707 Telescope gemacht haben soll. Der große Mathematika tambert hat sich 3 Jahre lang ben ihm in Augus hurg aufgehaten. Feuerschlösser am Schiests gewehr wir einem Nade wurden schon 1517 ger macht. Schon 1453 kommen im Burgerbuche Sodennaer (Seidenarbeiter) vor. Sonden har ist, daß nach S. 227 einige Chronikunschwei ber berichten, das Schiespulver sen im Johie 1353 von einem Juden, namens Tibsiles, in Augsbutg ersunden worden.

Etwas von der ebemals berühmten Wacher bleiche; gleichwohl feble bas Jahr der Erricht tung, welches beswegen merfwurdig mare weil einige die Augsburgifche Bleiche, fur die atreffe in Deutschland inthulen baben. Die fconen Kunfte wollen wir bier überschladell? erfennen aber mit Dante bie bier gelieferte Bes widerung ihrer Gefdichte. Much den Manurs forfchern wird angenehm fenn, was man Si gat von bem vortreffichen Eftermaler Irb: Ch Riebinger liefet, ber von Geburt ein Ulmet. macusi Es macht der Aufrichtigfeit besihrm Berfaffers Chre, bag er es nicht verhelet, baß Me beeblenftodlen Augeburgischen Kumflor aus wi fobe ofine Gefchmadt forrarbeiten. ... Mebel 396.43.168 - 1702.40 - 33.

ten body bie bier ertheilten Ermahnungen nue gen! Dicht unwahr scheint uns die Unmerfung ju fenn, daß der Samlungegeift, ober bie Meigungen Comlungen allerlen Goltenbeiten zu machen, in Augsburg fußt fruber, als in andern Theilen Deutschlands angefangen bat. Wahr, ift es auch mobi, daß man eber Werfe ber Runft, als der Matur gefamlet bat. Bang zulegt ift bon ber Tonkunft fund auch von den Meisterfangern gehandelt worden. Schließe lich niffen wir auch noch fagen, daß biefes mugliche, gefehrte und angenehme Buch auf fchonem Papiere funber und mit einigen artigen Rierbildern gedruckt ift. Mochte boch biefes neue Benspiel noch mehrere aufmintern, Die Beschichte ber Runfte, sonderlich ber Sande werte, in den übrigen Stadten Deutschlands, Die folde frub gehabt baben, aufzusuchen!

#### VII.

Roh. Gottl. von Eckhart Erperimental= Dekonomie über das animalifche, vegetabilische und mineralische Reich, ober Anleitung jur Saus haltungskunft, verandert, mit Inmerkungen und mit Rupfern begleitet von Laurenz Joh. Dan. Sucom, Professor der Naturl. in Je Jena 1779. ungefähr 21 Ale na. phab. in Grosoctav, und 9 Rupfer tafeln. — 2 Athlr. 18 Mgr.

riefes Buch tam zuerft im Jahre 1754 zu Jes na beraus, und erwarb fich bald die Ache eung berer, welche fich mit ber Landwirthschaft beschäftigten, theils wegen ber Aufrichtigfeit und Aussubrlichfeit des Unterrichts, auch ben folden Gegenstanden der Wirthschaft, Die von andern meiftens unberührt gelaffen maren, theils aber auch wohl wegen ber Schreibart, Die Butrauen erregte, weil fie der Rede eines alten Landwirths gleicht, der ben der Lands wirthschaft reich geworben ift, und besmegen Diejenigen für Pfuscher balt, benen es nicht fo alucen will, oder die andere Regeln befolgen, oder gar wohl ihrem Unterricht von der Lande.

Birthichaft ein gelehrtes Unfebn geben wollen. Rerner mogen auch wohl bie fonderbaren Schicke fale Des Berfaffers manche Kaufer und Lefer angezogen baben. Singegen bat das Wert auch Rebler und Dangel, Die Lefeen von Bes Khmad unaussteblich, und auch geduldigen Les fern bochft beschwerlich fenn muffen. Ueberall berfcht ein Eigenduntel, überall ift Gigenlob eingestreuet, und zugleich mit Werbohnung bezer, die anders, als der Q. benfen und bans beln, begleitet. Um grobften ift diefe Berbobe nung, wenn der B. an denen, die er ju wis Derlegen fuchte, irgend einen Unftrich von Ges-Tehrsamfeit entdecken fonte. Ueberall blickt eis ne übertriebene Reigung zu neuen Borfdlagen bervor, die boch oft nur an wenigen Orten und nur felten angewendet werden tonnen, von benen aber mit größter Dreiftigfeit große Bors theile versprochen und jum Theil vorgerechnet merben. Die Schreibart ift unordentlich, weits fibmeifig, baurifch, undeutsch, mit Scherzen perbramt, die unichmachaft find, ober nach. der Gefindestube schmeden, oder auch nur itt unwißigen Ginmifchungen aufgefchnapter lateis nischer Spruchelchen bestehen. Ben allen dies fen Fehlern blickt gleichwohl oft genug ganglis de Untunde einer grundlichen Theorie bervot.

Mothwendig mufte der Wunsch enftehn, daß jemand dieses practische Buch, deffen größe R 3

ter Theil in Worschriften, Die nicht aus andere Buchern abgefchrieben, fondern aus der Unse übung felbft bergeleitet find, beftebt, von jes nen Reblern und Unarten reinigen mochte; gben im Nahre 1763 ward es abermals ohne alle Ausbesserung abgedruckt, und dann auch fo wieder verlauft. Endlich bat nun ein Berles ger den guten Ginfall gebabt, es ansbeffern jut laffen, und Dant verdient Br. Cammerrath Sudow, daß er fich diefer mubfeligen, bochfe unangenehmen und fast edelhaften, aber bochft nuklichen Arbeit hat unterziehen wollen. Frege lich liefet fich bas Buch auch fest noch nicht fo gut, als es fich wurde lefen laffen, wenn St. Suctow es felbit gan; ausgearbeitet oder ums gearbeitet batte. Denn ber Berleger beforgte, und vielleicht nicht ohne Grund , daß lefer, Die fich nicht genug mit Biffenschaften befant gemacht batten, bas Buch, nach großen Berg: anderungen und Auslaffungen, nicht mehr für: das bisher beliebte Edbarufche Wert, balten mochten. Deswegen mufte dann manches bens behalten werden, was des Drucks nicht werth. war, und unmöglich ift es auch, daß man ben-Ausbefferung jeder Zeile nicht endlich ermuben, tind nicht manches Reblerhafte aus Ungeduldüberfeben follte. Ein nicht geringes Berbienft. Des Berausgebers besteht darin, bag er in Uns mertungen Die Behauptungen Des Berfaffers beurtheilet, feine übertriebenen Berforechungen gemäßis

genickiger, und seine Worschriften mit neuern Entdeckungen bereichert hat. Der Berleger hat für gutes Papier und angenehmen Druck gesorgt, und die steisen Holzschnitte sind in gwese Aupferstiche verwandelt. Im Ende ist auch ein gutes Register angehenset. Da niemand einen Auszug aus dem Erkhartischem Werke vers langen wird, so wollen wir nur einige Zusätze anzeigen.

Im Borberichte G. 25 ift von Bestimmung ber Brandenburgischen Morgen geredet, ben wir nur anmerten, daß jest der Berlint fce guß mit tem Mheinlandifchen einerlen Gebsse bat; man sehe Nicolai Beschreibung von Berlin I & 331. Sr. S. bat S. 26 eine Kornmage jur Bestimmung der Gite vorgefchlagen, bergleichen wir andere in Biblioth. VIII. 6. 349 angeführt haben. Biel gutes über Die Austrocknung ber Morafte ift S. 21) benge bracht worden. Der Dorich G. 74 ift nur eie ne Abart des gewohnlichen leins, und barf weber wilber lein, noch Linaria genant werben. Mit Recht ift G. 174 der wunderliche Rath des Berfaffers: Die Ralber allemal zu verfaufen und bagegen wieber ichrliche Ralber einzubane bein, verworfen. Bernünftige Landwirthe wenden Dube an, die beste Urt Rindvieb ju erziehen, und folde werben gewiß nicht, Rale ber taufen wollen, die ihnen auf ben Markten M 4

angebothen weiden, und meistens die schlache testen zu senn pslegen. S. 184, wo der W. seb ne lächerlichen Begriffe von der Empfängnis der Stute, die vom Eselhengst bestet wird, erz zählt, würden wir ausgestrichen haben. Grüns de und Ersahrung widerrathen das Erschrecken der belegten Stute mit kaltem Wasser. Richt ganz richtig ist S. 373 das Ablegen der Biet nen erklärt worden; denn es kan nicht dadurch geschehn, daß man aus einem vollen Korbe eis nen Sanal in einen leeren macht. Inzwischen sollte auch die Aumerkung nicht das Ablegen lehren.

Gin febr nusbarer Zusaß ift der G. 521, welcher lebrt, wie man die erforderliche Groß fe einer Branteweins-Blafe finden foll. Merts wurdig ift auch der Worschlag des Su. Suctows 6. 532 aus Kornbrautewein einen Franzbrans tewein zu erfünfteln. Bir wollen ibn auch unfern Lefern mittbeilen. Man mifche einen Einer Kornbrantewein mit einem ober andert balb Pfund Scheidewasser, und biffillire fele biaes. Man faffe es auf gute eichene Faffet, und laffe es ein halbes Jahr ober langer rubig liegen. Je alter diefer Brantewein wird, der flo abulicher wird er dem Franzbeantewein, so wohl an Karbe, als an Geschmack. auch nicht fcaben, wenn man in Die Blafe eis nige Sande voll eichene Spabne zeigleich wieft,

und alsbann den Brantepein abzieht. Dennt diese Spahne nermehren die gelbe Farbe. Die Benmischung des Scheidewassers ist gar nicht geschrlich; denn es wird dadurch ein schwachen versührer Salpetergeist erhalten, der dem mensche lichen Körper heilfam senn kan. Siner nahern Untersuchung ist die Vermushung werth, daß ein grosser Theil des so genanten Franzbrantes weins, ausser Frankreich, erkunstelt sen.

Bu ben porghalichften Bufagen, die einen befondern Dauf verdienen, geboren bie, mele che das landwirthschaftliche Bauwesen betrefe fen, welches jeder, dem die grundlichen und ausgebreiteten Rentniffen des Bn. G. von ber Manfunft befant find , vermutben wird. Man findet hier richtige Beurtheilungen der Edbars tifchen Gebaube, und, auch neue verbefferta Riffe. Dant verbient auch die Unweisung G. 646, die nothige Groffe ber Braupfannen zu Ben bem G. 703 ertbeilten Borichlas gen, Verlaraupen zu machen, welche Runft Eds bart verschwiegen bat, erinnern wir unfere Les fer an die vollständige Befchreibung berfelben, die Biblioth. VII S. 325 angezeigt ift. Ben der Anmerfung S. 704 find wir boch ber Mennung des Echarts geblieben, daß namlich auf groß fen landgutern fein fonderlicher Bortbeil vom Klachs: und Sanfbau erreicht werden fan. Der Grund, bag es ein Schade ums gange Land

tand senn wurde, wenn alle tandmirthe jene Producte nicht gewinnen wollten, ift auch bem dem, der die landwirthschaft als ein Gewerde treibt, ohne Gewicht; denn dafür läßt dieset die Obrigseit sorgen, die dassenige besehlen muß, was zum Westen des Landes nothwendig ift, und nicht sonst geschehn wurde.

Wir batten gewunscht, (aber erwarten und verlangen konten wirs nicht) daß wir ben diefer neuen Ausgabe die Lebensbeschreibung des Sn. pon Echart erhalten batten, Die, nach ben wes nigen Machrichten. Die mir bavon befant nes worden find , febr fonderbar fenn mufte. wurde es mit Danfe erfennen, wenn inir jes mand, dem die Geschichte Diefes Mannes ber fant mare, folde mittbeilen wollte. Bur Probe und jur Erregung ber Mengterbe rucke ich bier eine Stelle aus einem mobl, icon vergeft fenen fleinen Tractat ein, ben ich nicht fennen murde, wenn nicht Gr. Aini vogt von Schras der zu Effel die Gewogenheit gehabt batte, ibn mir befant zu machen. Der Titel ift: Ephraim justifié. Memoire historique & raisonné sur l'etat passé, present & futur des finances de Saxe. Avec le parallele de l'oeconomie Prufsienne & de l'oeconomie Saxonne. A Erlang, à l'enseigne du Tout-est dit. 1758. in 8. gende Rachricht ftebt G. 109. Je finis, mon ami, par quelques particularités touchant le miniministre des finances du feu roi de Prusse, le fameux Baron Eckhart, que tu souhaites de mieux connoitre. Eckhart étoit ramonneur de cheminée à Berlin, lorqu'une speculation sur la partie financière de son métier, le fit connoitre avantageusement au roi Frideric Guillaume. Cet illustre est mort dans la disgrace du roi glorieusement régnant, qui n'a pas voulu de ses services, & qui lui a même enlevé la meilleure partie des récompenses, qu'il tenoit de la reconnoissance du roi son pere. Sa faveur, sous le régne précédent, sut sans bornes. Frideric Guillaume le tenoit pour un second Colbert; il lui fit bâtir dans Berlin une belle maison, dont l'inscription, placée sur la porte, en lettres d'or, dispit, qu'elle étoit le monument de la gratitude royale, envers un excellent serviteur.

Eckhart ramonneur, proposa au roi, de prendre lui-même en partie le ramonage des cheminées de la capitale. Sire, disoit-il, il n'y a point de cheminées, qui ne vaille à son ramonneur six à huit gros par année. La moltitude des ramonneurs a gaté le métier; perfonne n'y fait plus fortune; ce seroit bien fait de les obliger à chercher une autre profession. Si votre majeste m'en croyoit, elle établiroit une escousde de vingt à trente ramonneurs; il n'en faut pas d'avantage pour tout Bèrlin,

## 198 Phyfitalfich Deton. Bibli Z. 2.

en permettant à chacun d'avoir un aprentif, ou deux. Elle leur donneroit des gages, avec ie ramonnage exclusif; & elle imposeroit fix à huit gros par an sur chaque cheminée. gain est clair, ce me semble. -Guillaume gouta le projet, & le mit en exe-Il ne s'agit, que d'être une foir produit à la cour. Echhart ayant l'oreille du roi. lui plut tellement par son imagination occonomique, qu'il le fit voyager à ses dépens, dans les provinces, afin qu'il y dressat des mémoires. Le financier obierva dans la Prusse, que les brasseurs de bierre tenoient leurs chaudiéres à feu, fur des tretteaux fort élevés. Il leur représenta, qu'en accourcissant de quatre ou de six pouces les piés de tretteau, ils épargneroient le bois. Les bonnes gens furent dociles, & remerciérent l'ingénieux Eckart. Mais il n'étoit pas homme à les tenir quittes de cet-Il les enregitra, pour payer au roi, à perpétuité, la moitié de l'argent, dont son observation leur sauvoit le déboursé.

Ce fut par des traits de génie de cette force qu'il augmenta de 200000 ecus les revenus du roi fon maitre. Il devint conseiller intime, & si cher à sa majesté, qu'elle s'inquietoit de sa moindre indisposition. Lorsqu'en étudiant Barême avec le monarque, il luit arrivoit de s'endormir, ce prinse alloit sur la pointe des piés, piés, releconor ceux qui grattoient à la porte, & leur recommander de pe pas troubler le sommeil du laborieux Eckhart, si les, si fatigue, par ses veilles pour le service de l'état.

VIII

Johann Jakob Walters, Runkt und Lufthärtmers in Stuttgart, practische Anleitung zur Gartenkunft, oder des Schwäbischen Gartners Unterricht zu Anlegs und Unterhaltung der Lust-Küchen und Baumsgärten, denen dazu gehörigen Pflanzen und beren Cultur; nebst vielen ökonomischen Anmerkungen, aus vieljähriger eigener Erfahrung entworfen. Mit 3 Rupferplatten. Stuttgard 1779. 596 Seiten in 8.

Der B. gehört zu den wenigen Gartnern, die sich Kentniß der Boranik und Max turlehre erworben haben; er kennet nicht blos Abarten der Blumen und des Obstes, sonderm er zieht eine Menge nußbarer ausländisches Pflanzen, verschaft solche den Liebhabern, und arbeitet so gar an einem Verzeichniß der Würe tenbere

### 202 Physitalist Deton. Bibl. X. 2.

hamptet, daß das Beschneiden geschickteten Genther verlangt, und daß die meisten Baus ins von unwissenden Leuten schandlich verdort Gent werden. Schon oft ist diesem gesagt wors den, daß sie einen frisch versetzen Baum ist den ersten benden Jahren gar nicht beschneiden sollen, und dennoch thin sie es. Richt uns wür ist die Sydhlung, daß der With Unsanz ge Septembers Pfropfreiser genommen, die exentlands und erst zur gewöhnlichen Zeit einges pfropft hat, und die gleichwohl gut angegamsgen sind. Vom Pfropsen und Neugeln. Auch der W. zieht das späte Neugeln vor, und sieht es nicht gekn, wenn die Augen gleich treiben.

Am Ende des Buchs sindet man Gartens kalender; auch die Folge der Beumen nach den Monaten; ferner Anzeige der Gemüse und der Obstarten, die man in jedem Monate haben kan: Noch solgen S. 589 einige vermischte Anmerkungen unter der gar neumodigen Lebeit schrift: ösonomische Fragmente. Heracleum sphondylium und Panaces sollen an fenchten Derr tern vortheilhasse Futterkäuter senn. Mit Necht wird Phellandrium mutellina als Fuv terkraut verworfen; das Wieh frist es nur, wenn es kein anderes Futter hat. Holcus halepensis sen gut an Bächen und Flüssenzu pflans zen, weil es mit seinen vielen Wurzeln die Erz de sest hat, und, zwar spat, aber doch viel gutes

gutes Gras giebt, Eine Art Dinkel ift S. 595 angeführt, die ben andern Schriftskellern nicht vorkoumen soll; der V. nennet sie Triticum einereum, calycidus trifloris flosculo intermedio neutro. Grauer Dinkel. Ein sast positis licher Einsall ist der, eine Hecke von wilden Rosensträuchen zu ziehen, in dieselbe Sibirissche Messel, Urtica caunahina, zu seen, die Hecke zu beschneiden und auszubinden. Dies her, die einmal diese Hecke versucht haben, sols ten nicht wiederkommen. Zulest solgen noch zute Register.

#### IX.

Ioh. Christ. Fabricii Genera Insectorum eorumque characteres naturales secundum numerum, siguram, situm et proportionem omnium partium oris, adjecta Mantissa specierum nuper detectarum. Chilonii, Litteris Mich. Friedr. Bartschii. 8. 310 S. auf ser der Zuschrift an den König von Dännemark, und einem Eingang von zwölf Seiten.

liests Buch, dem keine Jahrzahl vorges fest ift, (es ift, fo viel mir miffen, von 1777), enthalt die Geschlechts-Renmeichen ber Insetten, von den Theilen bes Mundes becs genommen ; fo wie fie Br. Sabricius in feis nem Systema Entomologiae, bavon wir int Villen Band biefer Bibliothet G. 276 Mach: richt gegeben baben, bestimmet, aber gar viel weitlaufiger, und fo weitlaufig, baß mir mit Recht befürchten muffen, baf, fo wie es auch Dem Linne' mit feinen weitfaufigeren Rennzeis. chen der Pflanzen gegangen, manches nicht auf alle Arten vagen mochte. Und mann wir bies fe Rennzeichen mit einander vergleichen, fo ge fteben wir, daß wir nicht immer miffen, ob wir ben In. Sabricius recht verfteben, und mels ches bann nun eigentlich ber mabre Charafter fenn foll. Auf der vorlegten Seite g. E. ber Prolegom. des Syst. Entomolog. heißt es, die Insecta Ulonata erfenne man an der maxilla techa, galea obtusa; p. 260 wird zum Charats ter angegeben, Os palpis quatuor, maxilla inferior galeata; und in gegenwartigen neuen Rennzeichen, beift es wieder p. 87. Maxillae duae . . . latera oris inferne includentes. 2115 To maren zwo maxillae von unten , ba man aus Detit vorbergebenden maxilla inferior galcata, batte fehlieffen follen, daß eine maxilla oben mare; und aus dem erftern maxilla tecta, baß überhaupt nur eine ba mare, fo wie es auch

bier S: 87 gleich wieder-heißt galea maxiliam tegens., Das war gleich bas eifte Erempel Das une vorfam, als wir den Ginfall Batten. zu vergleichen, und weiter nachzuseben, und mehreres zu vergleichen, haben mir nun meder Juft noch Beit. Doch laden wir unfre Lefer noch ein, den Mund des Wasserfafers, den Rofel auf feiner zwoten Tafel abbilbet, am frifchen Infect ju untersuchen, und ju feben, ph fie mehr als vier Fuhlspiken, und ob fie Die von Br. F. angegebene Bilbung finben tonnen. Die Fuhlborner bat Br. Sabricius bennahe nur aus Befälligfeit unter den Renne zeichen benbehalten, aber, welches wir fehr billigen, fo oft es möglich war, Die Bilbung ber tarve und ber Mymphe (puppa schreibt Br. 3. immer mit zwen, p.) auch die Lebensare bine aunefeht, boch ohne Die Unterschiede ber Dinme phen mit Linneifchen Mamen zu benennen "). Aber von den Flugeln ift Br. Kabricius nun zinmal ein abgefagter Feind, von benen er and nicht einmal in diesen so weitlaufig abgefaßten Rennzeichen, wo jedes Beschlecht eine Seite

Don ber Leucospis kennen wir bas Neft, und bas ganz verschiebene Mannchen, und einen besondern Theil unten am Leib bes Weibschens, besten niemand Erwähnung gethan hat. Wielleichtembet sich einmal eine Gelesgenheit, eine Beschreibung bavon zu geben.

einnimmt, ein Bortchen zu melben, ber Dis be werth balt. Aber als Linne' feine Saupts Eintheilungen ber Pflanzen auf die feinern Beus gungs: Theile der Blumen grundete, bat et Darum nichts weiter mehr auf Corolle, Reich, und Aruche gehalten, ober biefe Theile in feis nen Geschlechts: Rennzeichen ganz ausgelaffen ? Sr. g. fragt auf der dritten Seite feiner Gins leitung, was man von einem botanischen Sps Rem fagen wurde, in bem die Rennzeichen ben Beschlechter bald von der Wurzel, bald von den Blattern, bald von der Blume bergenoms men maten. Diefes ift, bunte uns, ber fall Die Classen muffen fic alle auf einen Theil grunden, den jeder nach Willführ mahr len fann, aber bie naturlichen Gefchiechter macht bald dieser, bald jener Theil. Go ist die Claffe ber Didynamia, fo wie alle andre, nach Den Zeugungs:Gliebern benannt, und grundet fich auf die durchgangig darinn obwaltende ver's fchiedene Bobe der Staubfaden; indeffen ift Doch erftlich die gange Claffe nach bem Unter Thied ber nackenden ober bedeckten Gaamen in zwo Ordnungen getheilt; und bas Gefchlecht Der Gundelrebe burch die Lage ber Staubfaben, die Moluccelle durch den groffen Reld, ber Doften durch die Urt zu bluben, bas Phryma durch ben einzigen Saamen, und das Prafium burch die Beere', als nach gang verschiedenen Theilen febr beutlich, leicht, und naturlich chas raftes

rafterifiet. Und fo ift auch unfere Erachtens Der Ruffel bes Ruffelfafers, und die Springs Spike des Spring : Rafers ein paturlicherer Charafter als alles, mas man nennen fonnte. und murben biefe Infeften Ruffel : Rafer und Spring : Rafer fenn und bleiben, gefest auch, Die Kublfviken batten ein Glied mehr ober mes Much follte es uns febr mundern, und wir wollten zum voraus wetten daß es nicht ift. baf die Ratur, Die sonften so gerne die Renne zeichen verschränkt. und von einem zum andernubergebt, die Grafer mit ein, zwen, dren, fechs Staubfaben und mit verschiedentlich ges trenntem Geschlecht gebilbet bat, daß diese Die Meinften Theile Des Mundes mit folder Gleiche formigfeit und Beständigfeit mit den übeigen Bestalten follte verbunden haben, und ba fie Sippobosten ohne Flugel, und Schmetterline ge obne Bunge, und Krebse obne Scheeren, und Storpionen (nach Bu. Rabricius) obne Schwanz gebilbet bat, bag fie nicht auch eine Sau Weipe (Tenebredo) follte bervorgebracht Baben, bie feine fadenformige Rubl: Gpigen, und feine drensvaltige Lippe batte. Man vers gleiche des Sn. Fabr. Phil. Eutomol. p. 93. S. Bas foll uns benn ben folden Abweit. 10, 20, dungen, die Br. Kabr. eingestehet, Gewißheit geben? Sat Sr. F. alle Urten biefes weitlaufis gen Befchlechts, und fo bie andern Befchlechter. Die oft febr tleine Battungen enthalten, und **D** 3 Die

Die fo viele, die et aus Sammlungen nach troits nen Eremplaren befchreibt, nach ben Theifen bes Mundes untersucht? Dieses wird er uns nicht behaupten wollen. Unter der Sand wird er wohl auch, wie er in der Philosoph, Entomol. p. 80. fagt, den habitum und die Bermands lungs : Urt um Rath gefragt baben. Rehmen wir die dren Geschlechter Acrydium (eigentlich Acridium) Gryllus, Truxalis, in ben Charact. Generum des Systematis Entomologici, und feben wir einmal, wie fle verschieden find! Palpi filiformes find ben allen drenen. Labium ouatum und rotundatum; labium bifidum und labium fiffum, wie find die verschieden? ber Philosoph. Entomolog. von der wir nach: bem reden werden, fiebt b. 47. und 48 nicht ein Wort davon. Es bleibt also ben Truxalis nichts übrig als Galea obtufa, die ein Rennzeis den ber gangen Claffe ift; truncata, bas in ben weitlaufigern Generibus ausgelassen, und wie viel von obtula verschieden? ist: also fornicata ift fie noch, - und wie ift fie benn ben den andern Geschlechtern diefer Classe ?

Man wird fich daher nicht wundern, wann Br. F. auch manchmalen hinten an feine Ges schlechter Ausnahmen anhängt. Allein wenn einmal Ausnahmen ftatt finden, — und immer statt finden muffen, — fo waren unfere Sintheb Aungen die von den Flügeln hergenommen waren,

gar viel bequemer und natürlicher; und wann Br. F. barüber ungehalten war , bag ungeflus Relte Infeften in den geflügelten Claffen vors fommen , follen wir bann gleichgultiger baju feben, daß mir Schmetterlinge ohne Bunge unter den Gloffatis , ben Blafenfuß unter ben Ryngotis, und die After Bremfe (Oeffrus) une ter den Antliatis fuchen follen! Doch genug biere von. Wir haben von Diefer Materie wieder etwas berührt, weil wir wiffen daß die groffes ften Raturtenner mit uns bierinn einstimmig find. Da Sr. F. geffebet, Philos. Entoin. p. 134. S. 25. baß die meiften Theile des Mundes meiftentheils ungemein flein und ju Rennzeichen Der Gattungen nicht brauchbar find, warum follen wir denn die Gefchlechter Daran erfens neu? Mur eins noch! Bas wollte br. F. wohl mit den gabireichen Monoculis und feinen Unverwandten , die Br. Miller entdett bat, und mit feinen Hydrarachnis anfangen ?

Die Geschlechter find übrigens nur anit eie nem neuen Rafer: Geschlecht Ips vermehrt, welschen Namen die Alten dem Curculio Bacchus und Betulae gaben. Die Mantissa enthält 322 neue Gattungen, darunter viele Schmetterling ge aus Cramern. Die Hypsipila p. 265 ist doch nicht neu, sondern der nemliche Papisson, den v. Linne Rumina genannt hatte. Pap. Edufa (nahe mit Daplicide verwandt) Pap. Davis, Hiera,

### 110 Physicalisch Deton. Bibl. X.2

Hiera, Tilyphone, Aracinthus find inlandifche, jum Theil neue. Bas wir p. 274. ben Sphinx Gallii aus der Anführung des Alten Sascifels. von In. Pallas Spicil. Zoolog. wo bloß von vierfüßigen Thieren die Frage ift, machen fole len, wiffen wir nicht. Biele Bentrage ju ine lanbifchen Infetten find von Sn. D. Schuly, Sn. v. Geheftedt, In. Lund, und andern.

#### X.

Ioh. Christ. Fabricii Philosophia Entomologica, sistens scientiae fundamenta, adjectis definitionibus, exemplis, observationibus, adumbrationibus. Hamburgi & Kilonii: impensis Caroli Ernesti Bohnii 1778. & 178 Seiten ohne Die Zueignung an ben In. Grafen bon Bernsborf, und die Borrede.

iefe Einleitung in Die Kenntniß Der Infeften, bat Br. Sabricitis, mie er in ber Borrede fagt, icon vor zwolf Sahren ente worfen, ba es ibm lend gethan, daß Die Rraus Berfunde allein auf fo ficherm Grunde gebaur fenn folte,

folte, (das wurde doch Commerson nicht zus geben ) und er bingegen, wir wollen feine eis gene Worte brauchen, Entomologiam vacillantem, classes ludicras, genera falfa, species hand determinatas, et nomina saepe absurda feben mußte. Er bat fie alfo nach bem Dlan Der Philosophia botanica des Linne' ausgearbeis get, und von einem fo großen Infeftenkenner, wie Br. F. ift, ließ fich mit Recht eine gute Musführung erwarten. Doch bunft uns bet lettere Theil beffer gerathen ju fenn als der er: ftere. Das ganze Buch ift in eilf Capitel ges theilt, worinn die Bucher gur Kenntnif ber Infeften, das Infeft überhaupt, die Theile bes Mundes, die Berwandlung, der Geschlechtse Unterschied, Die Gintheilung der Infekten, Die Mamen, ber Unterschied ber Gattungen, Die vollständige Befchreibung, die Lebens-Art und der Mugen und Schaden der Insetten unterfucht merden.

In dem ersten Theil steht ein Verzeichniß der Schriftsteller über die Insekten, nur nach ihren Namen in chronologischer Ordnung, von Gesnern an bis auf Jüeslin 1777. Unter diessen sind nur sechse als vorzügliche Männer in diesem Fach mit größern Buchstaben bezeichnet, Gesner, Ras, Reaumur, Linne, Rosel, Geos froy. Ben slüchtiger Uebersehung dieses Verziechnisses vermissen wir vorzüglich Bergstrasseichnisses vermissen wir vorzüglich Bergstrasseichnisses vermissen wir vorzüglich

### 219 Dhysitalisch Deton. Bibl. X.2.

Dach diefem findet man Die Gnfteme Derer, welche Gintheilungen der Jufeften übers haupt gemacht haben, nemlich von Raf, Lisfter, Linne, Rosel, Geofroy, und dann Br. Sabricius fein eigenes. Drauf Diejenige, welche fich nur mit gewiffen Claffen abgegeben baben, Lifters Rafer, Reaumurs Raupen, Schiffermullers Schmetterlinge, Lifters und Clerke Spinnen. Mach diefem find die Schrifts fteller febr bequem in verschiedene Classen auf geftellt, oft mit einem gang turgen Urtheil über ihren mehrern oder mindern Werih. Abanson ist doch, so viel wir wissen, noch sichts über Die Insetten befannt gemacht wore den. Unter ben Monographis fehlen verschies dene Schäfferische Ubbandlungen, die zwo febr icone von Sn. v. Gleichen, Rerners Coccus Bromelise, Espers Zwitterphalane; vielen Bucher über die Beufchreden, und aus brer nicht ju gebenfen. Doch les ift frenlich nicht nidglich alle ju nennen, und wann ein Dergleichen Buch zu Borlesungen foll gebraucht werden, so muß auch noch etwas übrig bleis ben, das man bingu fegen tonne. fdreibung wie die Infecten aufzubehalten find, ift gar ju turz ausgefallen, auch batten wir bier eine fleine Bibliothet ber Schriftsteller, Die Davon gehandelt haben, menigstens Rubn, angeführt zu finden gewünschet. Gine gewisse Insetzen: Sammlung wird sich vermunbern, sich hier unter den vornehmsten zu sins den; mit mehrerm Recht hatten genannt zit werden verdient die Sammlung des Herrn Dorcy in Paris, des Herrn Desvillers in knon, des Hn. Schäfers in Regensburg, des Hn. Gennings zu Frankfurt. Olearius und Worm haben zwar Cabineter beschrieben, aber wegen der Insekten verdienen sie doch wohl nicht aufgesührt zu werden; eher verdient es Poda. Müllers historia vermium gehört auch nicht zu den Micrographis Entomologis; hingegen zu S. 22 könnte man noch Jüslis Magazin seigen.

Mun folgen im zwenten Capitel Die Theile bes Infettes. Debr als acht Mugen nimt Br. R. nicht an, boch schreibt Swammerbam Dem Storpion vierzehn, und Perrault gar über hundert zu. Aber die befondere Lage im Gyrinus, da zwen oben, und zwen unten lie gen, und bie Beweglichfeit ber Mugen an bem einzigen Rrebs, batte nicht follen vergeffen mer: In Unsehung ber Busammenfegung ber Angen nimt Br. F. an, bag die großen Mugen auch wohl nur einfach und ohne nezformige Hornhaut find, und fuhrt jum Benfpiel ben Scarabaeus und Krebs an. Das erinnerten wie uns nun meder gelefen noch bemerft ju baben, und gefchwind maren wir mit ber Glaß: Linke binter Scarabaeus Hercules ber und binter Can-

liefts Buch, bem teine Jahrzahl vorges fest ift, (es ift, fo viel wir miffen, von 1777), enthalt die Befdlechts Kennzeichen ber Infeften, von ben Theilen bes Mundes bers nenommen ; fo wie fie Dr. Sabricius in feis nem Systema Entomologiae, davon wir tut Villen Band biefer Bibliothet G. 276 Rach: richt gegeben baben, bestimmet, aber gar viel weitlaufiger, und fo weitlaufig, daß mie mit Recht befürchten muffen, baf, fo wie es auch bem Linne' mit feinen weitlaufigeren Rennzeis . chen der Pflanzen gegangen, manches nichtauf alle Urten pagen mochte. Und mann wir dies fe Rennzeichen mit einander veraleichen , fo ges fteben wir, daß wir nicht immer wiffen, ob wir den In. Sabricius recht verfteben, und wels ches bann nun eigentlich ber mabre Charafter fenn foll. Auf der vorletten Seite t. E. der Prolegom. des Syst. Entomolog. beift es, die Insecta Ulonata erfenne man an der maxilla tecta, galea obtufa; p. 260 wird zum Charafs ter angegeben, Os palpis quatuor, maxilla inferior galeata; und in gegenwartigen neuen Rennzeichen, beißt es wieder p. 87, Maxillae duae . . . latera oris inferne includentes. 2115 To waren zwo maxiliae von unten, da man aus dem vorbergebenden maxilla inferior galeata. batte sehlieffen sollen, daß eine muxilia oben mare; und aus dem erftern maxilla tecta, baß überhaupt nur eine ba mare, fo wie es auch

hier G: 87 gleich wieder beift galea maxillam tegens. Das war gleich bas erfte Erempel Das uns vorfam, als wir den Ginfall Batten, zu vergleichen, und weiter nachzuseben, und mehreres ju vergleichen, haben mir nun meder Just noch Beit. Doch laden wir unfre tefer noch ein, den Mund des Wasserfafers, den Rofel auf feiner zwoten Tafel abbilbet, am frifchen Infect ju untersuchen, und ju feben, ph fie mehr als vien Fuhlspiken, und ob fie Die von Gr. F. angegebene Bilbung finben Eannen. Die Fublborner bat Br. Sabricius bennahe nur aus Befälligfeit unter ben Renge zeichen benbehalten, aber, welches wir febr billigen, fo oft es möglich mar, die Bilbung Der Larve und ber Mymphe (puppa schreibt Br. 3. immer mit zwen p) auch die lebensart bins augeseht, doch obne die Unterschiede der Mome phen mit Linneischen Mamen zu benennen "). Mber von ben Glugeln ift Br. Sabricips nun zinmal ein abgefagter Feind, von denen er auch nicht einmal in diesen so weitlaufig abgefaßten Rennzeichen, mo jedes Beschlecht eine Seite

Dan ber Leucospis kennen wir das Neft, und bas gang verschiedene Mannchen, und einen besondern Theil unten am Leib bes Weibe dens, bessen niemand Erwähnung gethan hat. Bielleichtismbet sich einmal eine Geles genheit, eine Beschreibung bavon zu geben.

einnimmt, ein Bortchen zu melben, ber Die be werth balt. Aber als Linne' feine Saupt= Eintheilungen ber Pflanzen auf die feinern Beus gungs: Theile Der Blumen grundete, bat et Darum nichts weiter mehr auf Corolle, Reld. und Rrucht gehalten, ober biefe Theile in feis nen Geschlechts: Rennzeichen ganz ausgelaffen ? Br. R. fragt auf der dritten Seite feiner Gins leitung, mas man von einem botanischen Spe Rem fagen wurde, in bem die Rennzeichen der Geschlechter bald von ber Wurzel, bald von Den Blattern , bald von der Blume bergenoms men maten. Diefes ift, bunft uns, ber fall Die Classen muffen fic alle auf einen nicht. Theil grunden, den jeder nach Billfubr mabs len fann, aber Die naturlichen Gefchlechter macht bald diefer, bald jener Theil. Go ift die Claffe ber Didynamia, fo wie alle andre, nach ben Zeugungs:Gliedern benannt, und grundet fich auf die durchgangig darinn obwaltende vete Schiedene Bobe der Staubfaden; indeffen ift Doch erstlich die ganze Classe nach dem Unter Ichied der nackenden oder bedeckten Saamen in zwo Ordnungen getheilt; und bas Gefchlecht der Gundelrebe burch die Lage der Staubfaben, die Moluccelle durch den groffen Reld, ber Doften durch die Urt zu bluben, bas Phroma durch ben einzigen Saamen, und das Braffum burch bie Becre', als nach gang verfchiebenen Theilen febr beutlich, leicht, und naturlich char

rafterifirt. Und fo ift auch unfere Grachtens Der Ruffel bes Ruffeltafers, und die Springs Spige Des Spring : Rafers ein naturlicherer Charafter als alles, was man nennen fonnte, und murben diefe Infetten Ruffel : Rafer und Spring : Rafer fenn und bleiben, gefest auch, Die Rublfvigen batten ein Glied mehr ober mes Much follte es uns febr mundern , und wir wollten jum voraus wetten daß es nicht ift. daß bie Matur, Die sonften so gerne die Rente zeichen verschränkt. und von einem zum andern ubergebt, die Grafer mit ein, zwen, dren, feche Staubfaben und mit verschiedentlich ges trenntem Geschlecht gebilbet bat, daß diese Die Fleinsten Theile des Mundes mit folder Gleiche formigfeit und Bestandigfeit mit den übeigen Geftalten follte verbunden haben, und da fie Sippobosten ohne Rlugel, und Schnietterline ne obne Bunge, und Rrebse obne Scheeren, und Storpionen (nach Bn. Fabricius) ohne Schwan; gebildet bat, baß fie nicht auch eine Sag: Beipe (Tenchredo) follte bervorgebracht Baben, die teine fadenformige Subl : Spigen, und feine drenfpaltige Lippe batte. Man vers gleiche des Sn. Rabr. Phil. Entomol. p. 93. S. Bas foll uns benn ben folchen Abweis. 10, 20. chungen, die Br. Sabr. eingestebet, Bewißbeit geben? Sat Sr. F. alle Urten Diefes weitlaufis gen Befchlechts, und fordie andern Befchlechter, Die oft febr tleine Gattungen enthalten, und

Die fo viele, die er aus Sammlungen nach trocks nen Eremplaren befchreibt, nach ben Theiten bes Mundes untersucht? Dieses wird er uns nicht behaupten wollen. Unter der Sand wird er wohl auch, wie er in ber Philosoph, Entomol. p. 80. fagt, ben habitum und bie Bermanda lungs : Urt um Rath gefragt baben. Mehmen wir die dren Geschlechter Acrydium (eigentlich Acridium) Gryllus, Truxalis, in ben Charact. Generum des Systematis Entomologici, und feben wir einmal, wie fle verschieden find! Palpi filiformes find ben allen drenen. Labium ouatum unt rotundatum; labium bifidum unt labium fissun. wie find die verschieden? In ber Philosoph. Entomolog, von der wir nachs bem reden werden, ftebt p. 47. und 48 nicht ein Wort davon. Es bleibt also ben Truxalis nichts übrig als Galea obtusa, die ein Rennzeis chen ber gangen Claffe ift; truncata, bas in ben weitlaufigern Generibus ausgelassen. und wie viel von obtula verschieden? ist: also fornicata ift fie noch, - und wie ift fie benn ben ben andern Geschlechtern biefer Claffe ?

Man wird fich daber nicht munbern, wann Br. R. auch manchmalen binten an seine Bes Schlechter Musnahmen anbangt. Mlein wenn einmal Musnahmen ftatt finden, - und immet ftatt finden muffen, - fo maren unfere Gintheis lungen die von ben Affigein bergenommen maren,

gar viel bequemer und naturlicher; und mann Br., F. darüber ungehalten mar, bag ungeflus gelte Infetten in ben geflügelten Claffen vors Fommen, follen wir bann gleichankliger bagu feben, daß wir Schmetterlinge obne Bunge unter den Gloffatis, den Blafenfuß unter ben Ryngotis, und die After Bremfe (Oeftrus) uns ter den Antliatis fuchen follen! Doch genug biers Wir haben von diefer Materie mieder etwas berührt, weil wir wiffen daß die groffes ften Naturfenner mit uns bierinn einstimmig find. Da Sr. F. geftebet, Philos. Entoin. p. 134. S. 25. baß die meiften Theile des Mundes meiftentheils ungemein flein und zu Rennzeichen Der Gattungen nicht brauchbar find, warum follen wir denn die Geschlechter Daran ertens nen? Mur eins noch! Was wollte Br. F. wohl mit den jablreichen Monoculis und feinen Anverwandten , die Gr. Ufuller entbedt bat, und mit feinen Hydrarachnis anfangen ?

Die Geschlechter find übrigens nur mit eit nem neuen Kafer: Geschlecht Ips vermehrt, welschen Namen die Alten dem Curculio Bacchus und Betulae gaben. Die Mantissa enthalt 322 neue Gattungen, darunter viele Schmetterling ge aus Cramern. Die Hypsipila p. 265. ist doch nicht neu, sondern der nemliche Papillon, den v. Linne Rumina genannt hatte. Pap. Edufa (nahe mit Daplicide verwandt) Pap. Davug, Hiera,

Hiera, Tilyphone, Aracinthus find inlandifche, zum Theil neue. Was wir p. 274. ben Sphinx Gallii aus ber Unführung bes Alten Sascitels von Sn. Pallas Spicil. Zoolog. wo blok von vierfüßigen Thieren Die Frage ift, machen fole Ien, wiffen wir nicht. Biele Bentrage zu ins landischen Insetten find von Sn. D. Schulz. Hn. v. Sehestedt, In. Lund, und andern.

#### X.

Ioh. Christ. Fabricii Philosophia Entomologica, sistens scientiae fundamenta, adjectis definitionibus, exemplis, observationibus, adumbrationibus. Hamburgi & Kilonii: impensis Caroli Ernesti Bohnii 1778. & 178 Seiten ohne Die Zueignung an den In. Grafen bon Bernsborf, und die Borrede.

liese Sinleitung in die Renntnik der Inseften, bat Sr. Sabricius, wie er in der Vorrede fagt, schon vor zwolf Jahren ent worfen, da es ihm lend gethan, daß die Krauberfunde allein auf so sicherm Grunde gebaur senn

folte, (bas wurde boch Commerson nicht zus geben ) und er hingegen, wir wollen feine eis gene Worte brauchen, Entomologiam vacillantem, classes ludicras, genera falsa, species hand determinatas, et nomina saepe absurda feben mußte. Er bat fie alfo nach bem Dlan Der Philosophia botanica des Linne ausaearbeis get, und von einem fo großen Infeftenkenner, wie Gr. F. ift, ließ fich mit Recht eine aute Musführung erwarten. Doch bunft uns ber lettere Theil beffer gerathen zu fenn als der er: ftere. Das gange Buch ift in eilf Capitel ger theilt, worinn die Bucher gur Kenntniß ber Infetten, das Infett überhaupt, die Theile des Mundes, die Bermandlung, der Geschlechtes Unterschied, Die Gintheilung ber Infetten, Die Mamen, ber Unterschied ber Gattungen, Die vollständige Befchreibung, die Lebens: Art und Der Mugen und Schaden ber Inseften unters fucht merben.

In dem ersten Theil steht ein Verzeichniß der Schriftsteller über die Insekten, nur nach ihren Namen in chronologischer Ordnung, von Gesnern an bis auf Jueslin 1777. Unter diessen sind nur sechse als vorzügliche Männer in diesem Fach mit größern Buchstaben bezeichnet, Gesner, Ras, Reaumur, Linne, Rosel, Geos froy. Ben flüchtiger Lebersehung dieses Verseichnisses vermissen wir vorzüglich Vergsträße

Mach diefem findet man die Snfteme Derer, welche Gintheilungen der Jufekten über: baupt gemacht baben, nemlich von Rai, Lisfter, Linne, Rosel, Geofrop, und dann Br. Sabricius fein eigenes. Drauf Diejenige, welche fich nur mit gewiffen Claffen abgegeben baben, Lifters Rafer, Reaumurs Raupen, Schiffermullers Schmetterlinge, Lifters und Clerks Spinnen. Mach diesem find die Schrifts fteller febr bequem in verschiedene Classen auf: geftellt, oft mit einem gang turgen Urtheil über ihren mehrern ober mindern Werih. Aldanson ist doch, so viel wir wissen, noch , sichts über die Insetten befannt gemacht wore den. Unter den Monographis fehlen verschies dene Schafferische Ubbandlungen, die zwo febr schone von Sn. v. Gleichen, Rerners Coccus Bromeliae, Espers Zwitterphalane; vielen Bucher über die Beuschrecken, und am drer nicht zu gedenken. Doch les ift frenlich nicht möglich alle zu nennen, und wann ein Dergleichen Buch zu Worlesungen foll gebraucht werden, so muß auch noch etwas übrig bleit ben, das man bingu fegen fonne. Die Bes schreibung wie die Infecten aufzubehalten find, ift gar ju turz ausgefallen, auch batten mir bier eine fleine Bibliothet der Schriftsteller, Die davon gebandelt baben, menigstens einen Rubn, angeführt ju finden gewünschet. Gine gewisse Insetzen: Sammlung wird sich verwunbern, sich hier unter den vornehmsten zu sins den; mit mehrerm Recht hatten genannt zu werden verdient die Sammlung des Herrn Dorcy in Paris, des Herrn Desvillers in khon, des Hn. Schäfers in Regensburg, des Hn. Gernings zu Frankfurt. Olearius und Worm haben zwar Cabineter beschrieben, aber wegen der Insesten verdienen sie doch wohl nicht aufgesührt zu werden; eher verdient es Poda. Müllers historia vermium gehört auch nicht zu den Micrographis Entomologis; hingegen zu S. 22 könnte man noch Jüsles Magazin sesen.

Nun folgen im zwenten Capitel Die Theile Mehr als acht Mugen nimt Gr. Des Infeftes. R. nicht an, boch fchreibt Swammerbam Dem Storpion vierzehn, und Perrault gar über hundert zu. Aber die besondere tage im Gyrinus, ba zwen oben, und zwen unten lies gen, und die Beweglichkeit der Mugen an bem einzigen Rrebs, batte nicht follen vergeffen mer: In Unfebung ber Busammenfegung der Angen nimt Br. F. an, bag die großen Mugen auch wohl nur einfach und ohne nezformige Sornhaut find, und fuhrt jum Benfpiel ben Scarabaeus und Krebs an. Das erinnerten wir uns nun weder gelefen noch bemerft ju haben. und geschwind maren wir mit ber Glaß: Linke binner Scarabaeus Hercules ber und binter Can-

cer Pagurus, und mit Bermunderung founten wir nichts nezformiges auf ber Alache ber Mus gen entbecken; bingegen zeigen fich die Racets ten ganz deutlich an Scarab. stercorarius, und an Cancer depurator. Es verdient also die Sadre noch weiter untersucht zu werben, ob auch mit ber ftarfften Berarofferung Diefe Mus den fich boch immer nur einfach zeigen; wenige ftens batte Br. F. als Benfpiel nicht bas gans Je Befchlecht anführen, fonbern bie Gattung, nennen follen, welches auch in andern Rallen aut gewesen mare. Ben der Lage der Rublbors ner vermissen wir die so sonderbare, ba diesels ben mitten in den Mugen figen. Much die Antennae capitatae, Die both von ben clavatis vers fcbieden find, fehlen. Bang obne Getente, und nur eine einfache Borfte vorstellend, find, fortel une befannt ift, die Fublborner der Wafe fer: Sungfern. Ueber Die einfachen fleinen Mus gen (Stemmate) ift G. 22. gar geschwind bin übergegangen. Es find ihrer nicht immer bren, sondern auch nur zwen, und ihr angeblicher Mugen batte doch auch follen berührt werden. Gerne mochten wir wiffen, worauf Br. R. (S. 24.) die Bermuthung grundet, daß bas Scutellum mabrenbem Rliegen Die Rlugel aus einander balt; benn die Coprides des Sn. Geo: frop fliegen boch nicht schlechter als seine Sca-Mis ein Benfpiel von Infecten, beren Bauch feine Ginfchnitte bat, batten wir auffet

ben Spinnen 6. 27. auch febr gerne bie fonben bare Cynips inanita gefeben. Der unten bobe le Bauch der Goldwespen batte auch bemertt werdenkonnen. In die Erklärung des Schwanz zes und des Stachels S. 28. 6. 14. und 15. fons nen wir uns nicht allerdings finden, und es verdience beffer auseinander gefest ju fenn, mas bloffe Zierathen ju fenn scheinen, was jum Ege erlegen, jum Begatten, jum lithembolen, jur Bertheidigung bient. Denn ber legftachel au der Keldarnlle z. E. ift-doch was anders als die zwo Schwanzborften berfelben, und ber Schwanz des Storpions verdient nicht eine Borfte genannt ju werben. Das in ben leib bineingezogene und geglieberte Werfzeng ber Rliegen, womit fie ihre Ener legen, fehlt. Ben Dem Stachel vermiffen wir die Richtung, bie ben ben Schlupfwespen gerade, ben ber Loucospis auf den Ruden gefeummt ift. Der der auf benden Geiten mit einer Stachel! Rlappe bedeckt ift (bivalvis) foll nach Sn. R. ndr feinen Synistatis eigen fenn. Run gebos ren die Citaben nicht dazu, und ihren Stas chel mußten wir doch fonft zu teiner Urt bins aubringen. Diefes Erempel verschweigt Bra 8. fluglich. Aber, wie gefagt, diefer Theil verdient nimgegrheitet zu werden. - MBann nach S. 30 die zwen vordern Glieber : Fuffe (pedes grefforii) genannt ju werden verdieuen. fo fallen die vierfüßigen Insetten G. 20 meg.

# 25 Dhyfitalifch Deton. Bibl. X.2.

Ben ber Rug: Platte G. 19. wird die verschieder me Unabl der Gelente bemertt, aber marum nicht auch benm Schenfel, da dieselben benm Rlob aus zwen Studen bestehen, fo auch ben Den Laternen: Eragern; und ber Beine, Die ben den Rrebfen, fo wie auch die Schenfel, aus amen Studen zusammengeseht find, Die mede Elsweife eine entgegengesehte Charnier - formis ge Bewegung baben? Und überhaupt ift obere balb dein Schenfel noch ein Belent an den Ins fetten, welches in bie hornhaut eingelaffen ift. und worauf gewähnlicher weise nicht geachtet Dag es nicht gut ift, bag Br. R. in mirb. feinen Benfpielen nur bas Geschlecht nennt. fällt hier deutlich in die Augen .. Da ein Unfans ger glauben tonnte, alle Schmetterlinge batten nar ein Gelent im Aufblat, und alle Rafer batten feines. Br. Rabr. mennt aber bier nur feinen Scarab. Sphinx. sp. 48. Recenfent bot fcon vor vielen Jahren einen chinelischen Rafer an fein Matur : Spftem angeschrieben, der den nemlichen fonderbaren Charafter bat, und ben er so beschrieben: Scarab. (uncinatus) exscutellatus, niger, thorace inermi done bifoveolato; capitis auberculo; pedibus auterioribus Incurvis tarso destitutis, mediorum semore tibiaque intus emarginato. Er ist von der Groffe des Scarab. Stercorarif. aber etwas Won Infetten mit zwenen Gelens schmåler. fen ift tein Bepfviel gegeben; die Blasenfuffe

gehoren dabin. Daß fich bie Ruffe in mehrei re Sachen (ungues) ben ben Pferdertaußen: gewöhnlicher weise ben andern Infecten in zweif endigen , daß ben einigen Scarabaeis zwifchen Diesen noch ein anderes feines. Gelent fich fim bet, das fich in zwen neue Backchen endigez diefes und manches andere batte bier Plat fine den tonnen. Daß die Flügelbecken mabren Dem Aliegen fich nicht bewegen, welches fie, wie uns bunkt, von ben Rlugeln am gewiffeften unterscheidet, ift nicht bemerkt, auch nicht bie verschiedene Urt wie die Rlugel gefalten find, da doch diese Raltung benin Baffertafer, benin Dhemurm, und ben ber Beuschrecke gang vers Schieden ift, und gar wohl durch verschiedene Annsmorter ausgedruckt gut werden verdieme. Ben der Ungabl der Flügel ift vergeffen, daß einige Rachtschmetterlinge einen Unfat ju eie nem driften Paar Flugel baben. Uuch einige Manten baben über ben Alugelicheiden noch eine turgere Sulle, wie man ben Seba und d'Avila seben tann. Die Schuppen der Schniete terlings-flugel batten ein grofferes Detail ver? bient, und aufgerichtet feben fie boch einmal nicht; buch batte erinnert merben formen, bag and andere Infecten als gloffata, wie Byrrhus, Curculio , Culex , Schuppen auf den Rugein haben, daß hingegen manche Schmetterlinge alas denudatas baben. Die Mrt, Die Flugel gu tragen, geborte auch nicht zu der Gestatt der: felben.

felben. In Ansehung ihres Baues batte bes mertt werden tonnen, daß fie aus zween Dems branen besteben. Ben ben Halteribus G. 36 ift Br. R. gan; irrig; fie besteben immer aus einem Anopf, ber auf einem Stielden fist. und die boble gewolbte Schuppe ift meiftens augleich mit da; nur felten fehlt fie. In Am febung bes Dugens berfelben mennen andre, daß fie dienen bamit ein Geraufch ju machen, und murflich baben wir ofters groffe Rliegen gewaltig schnurren boren, ohne daß man die geringfte Bewegung an ben Flugeln gefeben batte. Daß die Babne ber Bauchtamme, mes nigftens am throlischen Sforpion, nichts menis ger als von einer beständigen Angabt find, bas ben wir schon ebedem in diefer Bibliothet Bes merft. Uebrigens batte in biefem Cavitel, oder vielleicht auch in einem besondern, basjenige mas wir über ben innern Bau ber Infecten wissen, Plat finden tonnen; so aber ift über Magen und Gedarme; über bas Ber; und den Mangel ber Blut : und Dulsabern : über bie Wertheilung der Luftrobren; über Sirn, Rucken : Mart und Merven, über die innern Beugungs Theile, über die Seidengefäffe u. d. al. nichts zu finden. Bingegen ift Br. R. über die Wertzeuge des Mundes, als worauf er feine gange Gintheilung grundet, febr weits laufig, und bas gange britte Capitel ift ihnen gewidmet. Aber febr gut mare es gewesen,

wenn biefe Theile burch Abbilbungen erlaus tert worden maren. Sier finden wir gleich (G. 38.) ben ber Bunge einen umangenehmen Umffand. Einmal es ninte einen Reiner ber Infetten für die Buverlaffigfeit ber Renngeichen, die Sr. F. von bem Mund bernimitte, lund für Die Gorafalt, womit er fie beobachtet but nicht ein; daß er bie Bunge ber Schmetterlinge. als in zwen Theile gespalten anglebt. Davoit der eine der obere, der andere der untere iff, Da es gewiß ift, bag ber eine jur rechten, ber andre zur linken ift. Unch fpricht Br. R. 900 wohl bier, als G. 43. mut von einer Schnite felformigen Bunge, ba er boch ber Biene and eine Bunge jufchreibt (Syft. Entomol! 61 378. und Gen. Inf. G. 126.), Die gewiß nicht fcnirfelformig fft, und bas Infeft felbft ges bort auch nicht zu feiner fecheten Claffe, ber de von ber Zunge ben Ramen gegeben. 3 19 18 18

Das IVte Capitel nimmt die Verwandlung der Inseten ein, und da fakt nus gleich verschiedenes, das nicht gang richtig ift, wieschiedenes, das nicht gang richtig ift, wieschiedenes, das nicht gang richtig ift, wieschieden den Denn ben den Berdfriges dahren sie Eyer, und den Sommer durcht les bendige Jungen: Doch die sein steht und den Bruckfehler zu senn; denn Sommer durchtig gesagt. Aber warum will Ir Is durchaust keine lebendig gebährunde Inseten ingegehens Physiketon, Bibl. X.B. 28c.

Warum zweifelt er an ber Wahrnehmung bes Redi über bas lebendig : gebabren ber Sforpios men, da fie boch Redi lebendig aus bem Leib Der Mutter berausgeschnitten? Die Jungen ber Schildlaufe freffen ihre Mutter nicht wie Ces Roni geglaubt bat, und Br. F. annimmt: aber wenn fie icon, überhaupt ju reden. Eper legen, fo giebt es boch auch lebendig gebahrens De unter ihnen, wie der Coccus Ulnic Und bann giebt es ja auch lebendig gebahrenbe Glies gen, und ber jadichte Bafferflob ift lebendig aebabrend, und die Puppengebahrende Pferde laus batte als eine fonderbare Unsnahme auch nicht follen vergeffen werben. Doch wieder auf Die Eper ju tommen, fo ließe fich noch gar viel mebreres in Unfebung ibrer Geftalt fagen .. ba einige glatt, andre gestreift find u. f. f. und in Anfebung ber Urt wie Die Raupe berausfommt. indem einige Eper einen ordentlichen Deckel baben, ben das Raupchen nur berausftoft, andre aber von berfelben angefreffen merben; and einige Infetten nur wenige und große. andre aber viele Eper legen, u. f. m. - Eine Spinne die ihre Eper in einem Gad an den bintern Sugen beveftigt mit fich führt, ift uns noch nicht vorgefommen: wohl aber tennen wie gier Gattungen, die biefen Enere fact am Bauch beveftigt mit fich tragen. Une fenchtbar ift nach G. 95. Die Duppe mobl. aber boch nicht immer; einige heufchrecken und 32000 ... Comments of OBana

Bamen machen eine Ausnahme. Die fimfere ben Bermandlungs Altten nach Linne find fcon gang gut, nur batte auch ber Unterabe theilungen und Musnahmen follen gedacht mere ben. Denn die Milben und Taufenbfuße ger ioren mit den Rrebsen und Spinnen mobl zu ber erften Claffe, nur mit dem Umerichied. baf fie anfänglich weniger Ruffe baben. Bes der dritten Classe ift erftlich der Unterfchied. Daß die Onopen der Ameisen towen ber Bie nen u. b. gl. noch in einem feinen alle Gliebe maffen umgebenden Saurchen eingewickelt find. nicht aber , fo viel uns befannt ift, Die Rafer. Much macht in Ansehung ber Bewegung die febr lebbafie Puppe der Mucke (Culex) eine Ausnahme; wenigstens wußten wir fie fonft nirgends als ju ber britten Claffe bingubringen. Ben der funften Bermandlungs: Art ift der Uns terschied, daß die weichern und durchsichtigern Larven ju Puppen werden, die ihre jusammen aeschrumpfte Sant ganz ausfüllen, die bartern und dunflern aber, deren Ginfchnitte auch beute licher find, nur in einem Theil des Raums Recken. Ben der tarve der halbvollfommenen Berbuppung verbiente bemerft ju werben. bal es Benfpiele giebt, ba die Fublborner der Laus ven gröffer find, als berm vollkommenen 3th fett, wie benm Wafferiungferchen; auch bor ben mur diefe und ificht alle Infetten diefer Bei wandlings . Met die fonderbare ganggangs

Gine anbre Betfchitbenheit diefer Berpumpungs: Art bemerten wir darinn, daßiben einigen Sene fcbreden nur zwo Flugelhullen ba find, menias ftens man ihrer nur zwo fiehet; welches Lins ne ben feinem Gryllus Elephas unrichtig für allgemein ausgegeben batte. Die Fuffe bet Cifaben mochten wir nicht nach G.'50 Gprings faffe nennen, woben man fich diche Schenfel pormitellen pfleat. Biele Cifaben fpringent mohl aber faviel wir baben bemerten tonnen. mur burch die Richtung ihrer Fuffe. Ben den impolifommenen Puppen (Nympha incomples sa Linn.) ift es, wie uns Br. Fabr, belehret; etwas: feltenes, Daß die Theile des Mundes. Die Zunge ausgenommen, ben ber tarve fich ans bers verhatten, 'als benm vollfommenen Infeft. Die Berichiedenheit ber Duppenhulle ben der Metamorphosi incompleta (so mus S. 63 ouf ber erften Zeile gelefen werben) batte, aus ber Beschichte der Schlupf, und Sage: Wespert giemtich vermehrt werden tonnen; insonderheit verdienten die fpringenden Coccons einiger Ichneumonen einer Ermabnung. Ben bem Kore wer der Larven von der vierten Bermandlungse Met vermiffen wir die von Schafern und ans bern bemerkten Theile, Die ben gewiffen Ums Randen, aus dem leib beraustreten; und auch 8. 164. find fie nicht nachgebolt. Unfahl ber Fuffe faugt Br. &. mit zeben an Les miebt doch auch Raupen mit achten : ) die 31.1 bets .

verschiedene lage ber mittlern ift nicht bemerft: und S. 66. f. 20. bleibt einem, ber die Bers Schiedenheit des incunabuli ber Puppen erflo ten will, Stoff genug fibrig. Bas man bod Sr. F. unter bem geschwanzten Bruftfinet ber Duppe des Wiedia: Bogels verfteben? Gollte er die Sandhaben : formige Scheibe ber Bunge mennen? Allein bas ift fein mugro porrectus, wie es G. 67. beift. Bie find G. 68. laeve und glabrum verschieben? Statt biefes nichts Sedeutenden Unterfchieds batten wir manches andre bemerkt, w.E. die Spiken der Ringe an Den Datteln ber im Solz fich aufhaltenben Raus ven, wie von Sphinx, Apiformis, und Phalaema cossus; Die haden an der Spike der Date sein, mie z. B. Rofel III. tab. 68. Ricemann .tab, 21, 22, 25, 31, 43, 44: Den verschiedentlich gefarbten Gaft, wonon fie fich benm Musschlups fen befregen. u. f. f. - Bon ber letten Bers manblungs: Urt (Nymphae coarctatae) fagt Br. A. (S. 68.), daß die Larve keine Berg wandlung auszufteben babe. Wie ift bas ges meine? Sigentlich verwandelt fich frenlich fein Infett, fondern entwickelt fich nur. pulen rechnet Br. R. ju Dieser Claffe, wazu fie Doch schwerlich gehören, eber geboren fie zur britten oder vierten. Des langen Schwanzes ben einigen Gliegen : Maden, ber jum Athems bolen bient, ift nicht gedacht; auch nicht G. 69. S. 25. ber fonderbaren Musnahme bes Hafts.

## 224 Physifalifch Deton. Bibl. X. 2.

Bafte, der auch, wann er fcon Flügel hat, fich noch einmal bautet.

Mun im fünften Capitel vom Unterschied bes Geschlechts ben ben Infeften. 3mitter und folche die ohne Ruthun eines andern jeus gen, giebt Sr. F. nicht ju. Bas follen wir benn aus ben Benfpielen, bavon die Efpert fthe Phalaena Crataegi das neueste ift, machen; und find feit Schafern unter ben Riefenfuffen mannliche gefunden worden? Won Monoge mie unter ben Infetten, wovon G. 71. Die Frage ift, batten vielleicht Scarabaeus Schaeferi, Silpha Vespillo, einige Bienen, und Monoculus Polyphemus fchieflichere Benfpiele geben konnen. Bier sowohl als S. 144. lieffen fich manche Rennzeichen, woran die Maunchen fich von den Beibchen unterfcheiben taffen, bingufeben. Ben der Zeugung folge Br. &. der Linneischen Hypothefe. 2Bo es Sr. A. ber bat, daß die Inseften : Ener unter der auffern barten Baut noch zwen feine Santchen baben, ift uns nicht befannt. Gerne mochten wie wife fen, wer bavon geschrieben bat. Mur acoo junge Bienen werden S. 76. ber Bienen : Ros nigin für ihre ganze Machtommenschaft von eis nem Jahr jugefchrieben. Es icheint eine Rull ausgelaffen zu fenn. Br. F. nimmt G. 79 Lau. Daß neue Gattungen entsteben; aber die anges führten Riegen sind doch wohl nicht so entstans Den:

ben; und mare es mir ber Bengung neuer Ere sen ausgemacht, so wurden fie auch wohl nach einigen Zengungenwieder ju ihrer vorigen Das tur jurud tehren. Conft ift Be. A. in Dies fem IVten Capisel, bas von der Ginebeilung ben Infeften banbelt, fo linnaifc, bag er, wie Linne ben bem babitus ber Pflangen, placentationem, radicationem n. f. f. bemælt, daß also bier alatio, pedatio, lucidatio u. b. gf. vori Fommt; und G. 84. ben ber tentaculatio, die Linnaischen Spionen: Bienen (Die befannten Bufchelbienen ) angenommen werden. die Ramen eingerichtet werben follen . wird im Vliten Capitel untersucht. Bier fiel uns ben lefung des zien & ben, daß auch Linne manchem Schriftsteller unrecht gethan bat, -wann er geglaubt, daß, fie gewiffe Machrichten, Die fie ju ihrer eigenen Erinnerung, ju ben aufbewahrten neuen Gattungen fchrieben, für Damen wollten angefeben wiffen. In diefem Cavitel erflatt auch Sr. F. wiewohl nicht ims mer auf einedefriedigende Urt, Die Ableitung Der bisber ublichen, und feiner neuen Gefclechts:Ramen; nur die von feinen Claffen, Die wir noch nicht alle zu verfteben gerne bes Bennen, bleibt er uns schuldig. Muf mas für Unterschiebe in Bestimmung ber Gattungen acht ju geben fen, lehret bas VIIIte Capitel. Ben Betenenheit ber Rarbe G. 145. Die fo oft unfichere Kennzeichen giebt, thun wir ben fchon òft

Bft fürtuns gethanen Bunfch, auch bffentlich, daß jemand folche genaue Benennungen alles Theite ben Bogeln, Infeten, und andern Thieren erfinden modne, bag wir der Rarben, fo wie ben ben Pflangen; ganglieb entübrigt fenn, und auch in fcwarzen Abbilbungen die Gate gungen genau unterfcheiben tonnten. Das IXte Capitel zeine wie eine vollstandige Beschichte jes Der Infettes zu machen fen. Im Xten ift bas pomualichfte aus ber verschiebenen Erhaltungs: Mer ber Infetten grtig gefammelt; bod) lieffe es fich vermehren. Je fleiner die Infeften find, befto mehr baben fle nach G. 164 Feinde. Das bunft uns nicht allerdings richtig ausgebrucke. Einmal die Milben und Die lanfe und die Blas fenftiste find nicht in diefem Rall. Mus 6. 165 169. 177. schliessen' wir, bag die gange Lebense Urt bes Geschlechts Truxalis In. R. befannt fenn muß; wir wunschten ju erfahren, wo man die Beschreibung davon finden tann. Der Muben und Schaben, ben bie Jusetten ftiften, nimmt endlich das lekte Capitel ein. Soll es aber gewiß fenn, daß die Meffen nur die schwächlichen Pflanzen angreifen? und ift es gewiß, daß die Thiere, auf beren Roften fich feine Infetten ernabren ; meniger gefund find. als andere? Ift es gewiß, daß die Wuth und Die Hornviehseuche fich burch Infetten ausbreis tet? Bu ben Infecten, Die jur Befruchung ber Sgamen dienen, waren wir febr geneigt auch Die

Die Blafenfuffe ju fegen. Ruverlagia, und nicht vielleicht, wie G. 378 gesagt wird, wers Den mehrere Raupen : Befpinfte gebraucht, um feidene Bouge barans ju verfintigen; bemt das Bespinst der Phalaena Atlas oder einer febr abne lichen, ift das was man in Sching wilde Seis be nennt; und die Coifche Geibe, von ber Dlinius L. XI. C. 23. fagt: humore lentescere more cerse; ift aller Bahrftheinlichkeit nach das Gespinft der Richten: Raupe, bas Reatt mur im II. Band, G, 151: (ber Quare Ausgar be) beschreibt ,, und deffen Seide im warmen Baffer auch weich und gleichsam aufgeloßt wird. Bur ben Wachsmachenben Infeften ger boren doch die Wespen nicht, wie wir auf ber letten Geite unfers Buches lefen. Ginige Druckfehler, mobin wir auch gerne bie bis und wieder auffallenden grammatikalischen Um richtigkeiten rechnen, tonnen Unfangern ichar Den, wie De la Pluche, statt Pluche; Ioblon, 'anstatt loblot; Datus G. 20. anstatt Batus; ober fie tonnen einen unrichtigen Berftand geben, wie G. 31. tabernaculatus, statt tubercu-Sollte Recenfenten, wie ben dem Sul: gerfchen Buch, vorgeworfen werben, bag er in feinem Uetheil ju ftrenge fen, fo nimmt ers gerne auf fich , wann nur die Babrheit daben ges Much muß ein Meifter in einer Runft, Der fich jum Reuerer barinn aufwirft, mehr Critit ertragen tonnen, als jeder anderer. 6-n. XI.

#### XI.

Bemährte Arznei-Mittel ober Receps te vor die Krankheiten und Schäden der Pferde. Erfurt. 1777. 4½ Bos gen in 8. \*

Fir neun und achtzig verschiedene Pferdes frankheiten werden hier Recepte angeges ben, wovon die mehresten wegen der wunders baren thells auch unwurksamen Ingredienzen, und wegen ihrer ausserordentlichen Länge nicht gebilliget werden können. Aber durch lange Erfahrung, sagt der V. in der Vorrede, sind sie vor gut befunden worden, und hiergegen käßt sich nicht wol etwas einwenden. Die Absticht warum man die Sachen zusammendrucken lassen, war, allen Leuten die Pferde halten, vorzüglich aber den Land, und Fuhrleuten ein Büchlein zu verschaffen, wonach sie die ihren Pserden zustoffenden Krankheiten selbst zu heis

Der Verfaffer biefer Anzeige, so wie der vier folgenden XI, XII, XIII, XIV, XV, ist Hr. Carl Will. Chr. Muller, welcher nachstens von bier als Professor der Aszueywissenschaft und Chemie nach Giessen gehn wird. Auch der Vieharznenkunst darf ich von diesem geslehrten und fleißigen Freunde nicht geringe Bortheils versprechen.

sen im Stande waren. Es ist aber ohne unser Grinnern befannt genug, daß der gemeine Mann mit dergleichen Recepten, wann sie auch noch so gut sind, miehr Schaden als Nußen stiftet, weil er die Falle, wo ein jedes gebraucht were den kaun, nicht genau zu bestimmen im Stand der Raum erlaubt es aber nicht, einen volle kommenen Auszug davon zu machen.

#### XII.

Praktische Abhandlung von dem Unterschied zwischen der Druse und Strengel der Pferde, von F. M. F. Bouwinghausen von Wallmes rode, Herzogl. Würtembergischem Stallmeister und Cammerjunker. Stuttgard. 1776. 4½ Bogen in 8:

Der Str. B. welcher die beste Gelegenheit hat, Pferdetrankheiten zu beobachten, Befert hier eine kleine Schrift; welche von sein ner Einsicht in der Wieharzneikunst und von sein nem Beobachtungsgeist einen starten Beweis abgiebt. Er ist, wie er selbst in der Vorrede satt, ein Schuler des sel. Hrn. Pr. Errleben,

witchem er, wie billig, viele Gerechrigfeit wies berfahren lafe.

In dem erften Abschnitt wird: bie Drufe ger nau beschrieben, ibre Urfachen, Beichen, ber Berlauf der Krantheit und die Eur. Es wird mit mehrern behauptet, die Drufe fen eine am steckende Krankheit. Der Kall aber, wo der 23. einem gefunden jungen Pferde, bas frifche Rell von einem an der Drufe gestorbenen Pfers De auflegte, es dren Stunden liegen lies, und Diefes boch die Drufe erft ein viertel Sahr nachs her befam, Scheine obigen Sas etwas einzu: Schranten. In manchen Rallen wird bem Su. von Sind widersprochen, . E, in dem Sak, Daß die Weranderung vom grunen auf das durre Autter und umgekehrt die Urfache der Kranke beit fen; ferner daß der Ausfluß der Materie Dadurch befordert werde, wann das Oferd den Ropf tief hatte. Die angegebene Eur ift febr einfach. Das mehrefte muß man der Matur Das Fieber barf ja nicht burch überlaffen. ausleerende und fublende Mittel unterbruckt werben, bloß muß man acht geben, daß es Die gehörigen Schranken nicht überschreitet. Bas bei besondern bingutommenden Rufallen su thun ist, wird aenau beschrieben.

Der zweite Abschnitt S. 43 handelt von ber Strengel. Sie wird mit bem Catharr der Mens

## XII. Bouwinghausen v. der Druse.

Menschen vergitchen, ist teine ansteckende Kranks heit, und entsteht vorzüglich nach Erkältung; die Hauptursache ist daher umerdrückte Uuss dünstung. In warmen Ländern, als in Ftas lien, bemerkt man sie selten. S. 50. wird der Verlauf der Krankheit beschrieben, und S. 53. die Eur. Genaue Diat, mäßige Wärme, Aberlässe und innerliche kühlende und auslösens de Arzneyen sind die Hauptmittel. Wenn ein schleimigter Durchfall (das sogenaunte Fetzschmelzen) damit verbunden ist, so thut der inners liche Gebrauch von arabischem Gummi und Klystiere von warmen Blut sehr gute Dienste.

Wird die Krantheit unrecht behandelt, fo fann eine Bruft-Baffersucht entstehen, die deme der ganzen Scene ein Ende macht.

## XIII.

Observations sur les Epizoties contagieuses, particulièrement sur celle, qui a regnè en Champagne, presentées à l'Academie Royale des sciences & c. de Chalons, par Mr. Grignon, Chevalier de l'Ordre du Roi & c. à Londres; & se trouve à Paris. 1776. 4½ Bogen in Grosoctab.

n der Sinleitung theilt der B. die epizotie iden Krantheiten in anstedenbe und nicht ansteckende. Die erstern erftrecken fich entwes ber über mehrere Thier : Geschlechter jugleich, ober nur über ein einziges Beschlecht, und von Diefer lettern Art ift die hornviehseuche, die der Saupt: Gegenstand diefer Abhandlung ift. Seine Beobachtungen tragt er in vier verfchies denen Abschnitten vor. In dem erften beschreibt er die Begend wo die Seuche ihren Anfang genommen, und bie Art wie biefes jugegangen. In einer Tabelle, die S. 16 anfängt, werden Die Zufalle der Hornviehseuche, welche die Bn. Bicg d'Agpr und Bourgelat beobachtet und in ibren Schriften beschrieben haben, mit denen verglichen, die ber 23. in einer Gegend von Cham:

Champagne selbst zu sehen Gelegenheit gehabt hat. Was die Leichen Deffnung der an der Seuche gestorbenen Thiere gezeigt hat, wird auch beschrieben und verglichen. Die Beobsachtungen des Hn. G. kommen mit Hn. Bourgelat's seinen weit mehr überein, als mit denen von Hn. Vicq d'Azyr. Der W. zeigt hier vorzugisch viel Beobachtungsgeist, Fleiß, und bes urtheilt alles sehr vernünstig.

Die zweite Abtheilung liefert eine Befchreie bung des Verlaufs der Krankheit. Die ersten sich ereignenden Zusälle hat die Krankheit mit allen Entzündungskrankheiten gemein, und man ist sie nur nach der Hand zu erkennen im Stans de, wenn die besondern Zufälle erscheinen.

In der dritten Abtheilung folgen allgemeis ne Regeln, die man befolgen soll und muß, wenn man die Seuche aus einer Gegend vertreis ben will. Von der Kur wird sehr wenig ges sagt. Hoffnung ein Thier zu retten, hat man nur im ersten Ansang der Krantheit, in der Folge hift selten ein Mittel; das Todschlagen ist hier das beste.

Die vierte Abtheilung S. 31. enthalt Vorsschriften von altern und neueren Schriftftellern, wie man die Stalle und überhaupt alle Plage, worinn trantes Bieh gestanden hat, reinigen,

# 234 Dhysitalifch: Deton. Bibl. X. 2.

und von aller schadhaften Materie befreien solle. S. 60. folgen des B. Gedanken hierüber? Die Methode, welche er angiebt, muß norst wendig sehr gut sein, aber sie ist vielleicht etz was zu umständlich, und fast konnte man sazgen, zu vorsichtig, wenn anders in dergleichen Fallen zu viele Vorsicht statt finden kann.

In einer Rachschrift G. 66. fibrt ber 33. eine gang neue Meinung von der Urfache ber Bornviehseuche, eines frangofischen Lebrers ber Bundarqueifunft, an. Diefer ofnete verfchies dene Sunde, die an einer ansteckenden Rranfs beit gestorben waren, und fand in ben Kops fen einiger Diefer Thiere, Whirmer. nun ben ber Hornviehseuche verschiebene Bus falle bemerfte, die er auch ben der hundsseus che gefebn batte, fo fchloß er gleich, bergleis chen Wurmer mußten die Urfache der horns viehseuche fenn. Diefe in der That Frangofis Sche Theorie beantwortet Br. B. mit Lancisit Worten: quam rifu digna funt, quae in fimili contagione a Graeculis iactata fuerunt.

### XIV.

Bartlet's Pharmacopee oder Apothefe eines Roß: Arztes, welche auserlesene und erprobte Mittel für die
Krankheiten der Pferde enthält,
2c. nach der dritten Ausgabe aus
dem englischen übersezt. Herausgegeben mit Anmerkungen und eisner Borrede, in welcher vom Rose
gehandelt wird, versehen, von D.
Abilh. Heinr. Sebast. Buchholzmit Rupfern. Abeimar 1778.
meist 1½ Alphabet. in 8. ¾ Rthse.

deturen handeln, noch einen groffen Mans gel haben, so find wir dem Hr. Hofm. Bucht bolg für die Ausgabe der Ueberfezung dieser Schrift, welche würklich sehr viel gutes ents balt, vielen Dank schuldig. Es sind der Saschen so viel darin, daß es fast unmöglich ist, einen vollständigen Auszug zu liesern, doch wolsten wir suchen, das vorzüglichste so kurz als möglich anzusühren.

In dem Borbericht führt der Hr. Herauss geber die verschiedenen Meinungen der Auctos phys Geton. Bibl. X. B. 2 St. Q. ren

ren vom Rog an, und zwar die von Solensel, Hrn. von Sind und Dionnstus Robertson. Solensel behauptet, daß am wahren Roge nie Pferde kurirt werden. Dieser Meinung scheint Hr. Buchholz auch zugethan zu senn, wie und ter andern aus einer Unmerkung, worin an Hrn. von Sind und seine berücktigte kattwerge gedacht wird, erhellet; er führt auch sieben verschiedene Fälle an, die ihm selbst vorgesons men sind, wo kein einziges Pferd gerettet werden konte, ob man gleich alles, und sogar in einem Fall die theure Sindische kattwerge ans gewandt hatte.

Der Verlauf der Krankheit wird in jedem Fall genau beschrieben, desgleichen, was man ben der Leichen Deffnung gefunden.

Die Schrift selbst fangt mit einigen allges meinen Bemerkungen über die Thierische Deter nomie an. Der B. sucht den Roß; Aerzeit ganz kurz einige richtige Begriffe von dem ger sunden und kranken Zustande der Thiere beizus bringen, ohne welche keine grundliche Eurs Art statt sinden kann.

S. 8. Der Chirurgische Theil ber prafit fchen Rof. Arzneifunft. Unter ben auferlichen Mitteln zuerst verschiedene Formeln zu erweischenden, zertheilenden, zusammenziehenden und mehr

webrern Rramerbrenen. Die Ingredienzen basu find meiftentheils wolfeit und von bemabre tem Rugen. Die Falle wo ein jedes besonders gebraucht werben fann, werben genau bes Kinnat.

Das ate Kap. S. 44. handelt vorzüglich pon Salben. Sehr viele, und einige ju tofts bare, die baber bei Dferden nicht aut gebraucht werben tonnen, werben bier angeführt. Bei den Digeftiven feben wir mit Bergungen Die Falle febr gut aus einander gefegt, wo und wie lange ber Gebrauch biefer Art Salben ftatt Der B. sucht die Rog: Mergte ju übers Bengen, baß gurartiger Enter felbst bas beste Digestiv ift, und baß, wenn dieses fich einmal in einer Bunbe ober Gefchwur erzeugt bat, Der Bebrauch aller andern Digeftive unnotbia und ichablich ift. Das berühmte Arquebufades Baffer wird auch bier beschrieben, ba wir aber abnlich murtende molfeilere Mittel baben, fo murbe Rec. Diefes nicht gern bei Pferden braus den.

:6. 55. ein Werband für Schuße Wunden, und in ber Unmerfung Regeln bei ber Behande lung berfelben. Gine Saupt - Regel mare wol noch, bas Meffer ja nicht ju iconen, um eine bosartige gequetschie Wunde in eine gutartige Schnitt: Wunde so viel als möglich ju vers mani.

wandeln. Begen bas Enbe bes Rap. wied pon Meimitteln. Baarfcnutren und Schropfen gebandelt.

Im britten Rap. werden einige Pflafter bes Der 23. fabe febr wol ein, daß fdrieben. man mit wenigen und einfachen in der Wunds Arzneifunft austommen fann. G. 115. fteben einige Anmerkungen über Die Erzeugung Des Eiters, wo doch nur einige Meinungen ane geführt werden.

Im aten Kap. Babungen und Ginreibunggen, und zwar febr viele Borfcbriften zu ber gleichen Mitteln. Mit unter find verschiebene Bemerfungen ausgestreut, und meistentheils bei paffenben Gelegenheiten. Gleich in ber erften Unmerfung von der Wirfung erweichender Bas bungen bei Entzundungen. Die verschiedenen Entzundungs: Theorien. Sehr gut ift es, daß fie in der Musubung feine betrachtliche Bers Anderungen machen. Much bier etwas von Der Wirfung zusammenziehender Mittel bei Ents Obgleich der 23. ein Englander zundungen. ift; fo verwitft er doch diese Mittel, wie die mebreften feiner Landsteute, nicht ganz.

Das ste Rap. G. 161. ift überfchrieben, von Baschungen u. f. w. Bei Gelegenheit ber blutftillenden Mittel auch verschiedene Bemies fungen

Kingen über das Umerbinden ber Gefäße. Det B. scheint die Urt von Unterbindung, wo zur gleich Fleischsafern mit gefasset werden, vorzus ziehen, und die wo die Arterie allein unterbumben wird, zu verwerfen. Vorzüglich befürche tet er, der Faben könne unter der Arterie wegs schlupfen, oder abgenuzet werden, ehe sie vols lig zusammen gezogen sen. Die Röglichkeite beweist er mit einer Beobachtung an einem Hunde.

(Nam ift mit mehreren überzeitgt, daß die lettere Urt vor der erstern viele Vorzüge hat; die Gründe bafür sind zu weitkustig hiet anztischren, und wenn die Unterbindung get hörig verrichtet wird, so wird das, was der B. befürchtet, wegfallen. Ueberhaupt auch braucht man bei Thieren nicht so sehr wegen des Verblutens besorgt zu senn, denn nach als ter Etsarung sterben sie selten am Verbluten). Unter den blutstillenden Mitteln auch das knooperdon, womit Hr. la Fosse offers das Bluten aus sehr beträchtlichen Gefäßen gestillt hat.

Bei Gelegenheit verschiedener Augen:Waß fer, einige Anmertungen über die Monde Blinde heit. Da diese Augenkrantheit nichts anders als eine heftige Augen: Entzündung ist, so eifert der B. mit Recht wider die von unwissenden teuten so oft verordneten specifischen Arzeneien,

## 234 Dhystakich: Deton. Bibl. X. 2.

und von aller ichabhaften Materie befreien folite. S. 60. folgen des B. Gedanken hierüber? Die Methode, welche er angiebt, muß nothe wendig sehr gut senn, aber sie ist vielleicht ets was zu umständlich, und fast könnte man sagen, zu vorsichtig, wenn anders in dergleichen Fallen zu viele Vorsicht statt finden kann.

In einer Machschrift G. 66. fibrt ber 3. eine gang neue Meinung von der Urfache ber Bornviehseuche, eines frangofischen Lebrers ber Bundarzueifunft, an. Diefer ofnete verfchies bene Sunde, die an einer anstedenben Rranfs beit gestorben waren, und fand in ben Rope fen einiger Diefer Thiere, Wurmer. Da er nun ben ber Hornviehseuche verschiebene Bus falle bemerfte, die er auch ben ber hundsseus che gefebn botte, fo fchloß er gleich, bergleis chen Wurmer mußten die Urfache der horns viehseuche senn. Diese in der That Frangofis sche Theorie beantwortet Br. B. mit Lancisi Worten: quam risu digna sunt, quae in simili contagione a Graeculis iactata fuerunt.

### XIV.

Bartlet's Pharmacopee oder Apothes fe eines Roß : Arztes, welche ausserlesene und erprobte Mittel für die Krankheiten der Pferde enthält, 2c. nach der dritten Ausgabe aus dem englischen übersezt. Heraussgegeben mit Anmerkungen und eisner Borrede, in welcher vom Roße gehandelt wird, versehen, von D. Wilh. Heinr. Sebast. Buchholzmit Kupfern. Weimar 1778. meist 1½ Alphabet. in 8. ½ Rthlr.

defuren handeln, noch einen groffen Mansgel haben, so find wir dem Hr. Hosm. Buche bolg für die Ausgabe der Uebersezung dieser Schrift, welche würklich sehr viel gutes ents balt, vielen Dant schuldig. Es sind der Sachen so viel darin, daß es fast unmöglich ist, einen vollständigen Auszug zu liesern, doch wols len wir suchen, das vorzüglichste so kurz als möglich anzusühren.

In dem Vorbericht führt der Hr. Herauss geber die verschiedenen Meinungen der Auctos Phys. Geton. Bibl. X. B. 2 St. Ren

ren vom Rog an, und zwar die von Golenfell Brn. von Sind und Dionpfius Robertson. Solenfel behauptet, daß am mahren Roge nie Pferde furirt werden. Diefer Meinung icheint Br. Buchholz auch zugethan zu fenn, wie uns ter andern aus einer Unmertung, worin an Brn. von Sind und feine beruchtigte Lattwerge gedacht wird, erhellet; er führt auch fieben verschiebene Falle an, die ibm felbst vorgetoms men find, wo fein einziges Pferd gerettet mers den tonte, ob man gleich alles, und sogar in einem Fall die theure Sindische Lattwerge ans gewandt batte.

Der Verlauf der Krankheit wird in jedem Fall genau beschrieben, besgleichen, was man ben der Leichen : Deffnung gefunden.

Die Schrift selbst fangt mit einigen allges meinen Bemerfungen über bie Thierifche Defes Der B. fucht ben Rog : Mergteis nomie an. gang turg einige richtige Begriffe von dem ges funden und franten Zuftande ber Thiere beizus bringen, ohne welche teine grundliche Eurs Art fatt finden fann.

S. 8. Der Chirurgische Theil ber prafits fchen Rog : Arzneifunft. Unter ben auferlichen Mitteln zuerst verschiedene Kormeln zu erweis denden, zertheilenden, zusammenziehenden und

۶,

inehrern Aramerbrepen. Die Ingredienzen baju find meistemheils wolfeit und von bemahre tem Nuzen. Die Falle wo ein jedes besonders gebraucht werden kann, werden genau bes Kimmt.

Das ate Rap. S. 44. handelt vorzüglich won Salben. Sehr viele, und einige zu tofts bare, die baber bei Pferden nicht aut gebraucht werben tonnen, werden bier angeführt. Bei Den Digeftiven feben wir mit Berauugen Die Falle febr gut aus einander gefest, wo und wie tange ber Gebrauch diefer Art Salben fatt findet. Der B. sucht die Rog: Merate zu übers geugen, baß gutattiger Enter felbft bas befte Diaeltiv ift, und daß, wenn diefes fich einmas in einer Bunbe ober Gefchwur erzeugt bat, Der Gebrauch aller andern Digeftive unnothig und schadlich ift. Das berühmte Arquebusades Baffer wird auch bier beschrieben, ba wir aber abnlich murfende molfeilere Mittel baben, fo wurde Rec. Diefes nicht gern bei Pferben braue den.

S. 55. ein Verband für Schuße Wunden, und in der Anmerkung Regeln bei der Behands lung derfelben. Gine Haupt Regel ware wol noch, das Messer ja nicht zu schonen, um eine bösartige gequetschie Wunde in eine gutartige. Schnitt: Wunde so viel als möglich zu verz

## me Physicalisch: Octon. 23161. X, 2.

Materien nicht; wir wollen daher nur das vors juglichste durchgeben.

y. G. i. werben bie ficherften Beichen anges geben, woraus man ertennet, bag ein Pferd frant ift, und bierauf verschiedene allgemeine biatetifche Regeln. . G. 3. vom Rropf (Dem Mamen Drufe wurde Rec. lieber gebraucht bas ben). Die Bemerfungen bei der Kur Diefer Rrantbeit find febr gut. S. 38. von Der Strenge ( die der 23. Pleuresie oder lungen: Entzündung nent). Der gemeine Fehler, daß Diefe Krankbeit von der Drufe nicht genug uns terschieden wird, bericht auch bier. G. st. Die Krantbeit, melde bier Steinfropf genannt wird, scheint mit ber falfchen Drufe in bem mebreften Studen einerlen zu fenn. Rok wird G. 56. ziemlich umftandlich geham Der 23. theilt ibn, nach ber verschiebes men Barte der Beulen, in den harten und meje chen Ros. Die fichersten Zeichen der Rrants beiten werben genau angegeben. Die mebre Ren Mittel, die man von jeber ben rozigen Pfere ben gebraucht bat, werden durchgegangen, und ihr Rugen und Schaden bestimmt. fcbiedene Rranten : Befchichten werden febr aut beschrieben nur Schade, daß sich die mehres sten mit der angtomischen Untersuchung der Leis den endigen. G. rib. Bon ber Berftopfung bes Urins und Miftes. Das ben der leztern

Art Die Einftiere ju ben beften Ditteln neborett. ift gusgemacht; ob aber innere Mittel zu ber Rur nichts beitragen tonnen, ift wol ju viel gefagt. Damiber bag biefe beiben Damen für einerlei genommen werden, lieffe fich febr vies S. 122. von ABurmern. Sier les einwenden. wird auch die febr uble und fast unbeilbare Rrantheit, ber Wurm (farein) angeführt, welche aber ein befonderes 'Rapitel verdient batte. G. 161. wird vom Sattel : Drucken umffanblich gehandelt. G. 177. Beobachtung gen bei lahmen Pferden, G. 192. vom Bes folgen der Pferbe. S. 211. vom Schneis Den ber Bengfte. Dies wird febr vollfommen abgehandelt, und übertrift beinabe alles ans Dere im gangen Buch. Den Schluß machen einige Arznei : Mittel wider innerliche und aus ferliche Schaben der Pferde. Die Formein find meiftentheils einfach und die Ingredienten aut gewählt.

## 234 Physitalifch: Deton. Bibl. X. 2.

und von aller schadhaften Materie befreien folite. S. 60. folgen des B. Gedanken hierüber? Die Methode, welche er angiebt, muß norst wendig fehr gut senn, aber sie ist vielleicht ets was zu umständlich, und fast konnte man sagen, zu vorsichtig, wenn anders in dergleichen Fallen zu viele Vorsicht statt finden kann.

In einer Rachschrift G. 66. fibrt ber Bi eine gang neue Meinung von der Urfache ber Hornviehseuche, eines frangofischen tehrers der Bundarzueifunft, an. Diefer ofnete verschies dene Sunde, die an einer ansteckenden Krants beit gestorben waren, und fand in ben Rops fen einiger Diefer Thiere, Whirmer. Da er nun ben der hornviehseuche verschiedene Bus falle bemertte, die er auch ben der hundsfeus che gefehn batte, fo fchloß er gleich, bergleis chen Wurmer mußten die Urfache der horns viehseuche senn. Diefe in der That Rrangofie sche Theorie beantwortet Br. H. mit Lancisti Worten: quam risu digna sunt, quae in simili contagione a Graeculis iactata fuerunt.

### XIV.

Bartlet's Pharmacopee oder Apothefe eines Roß-Arztes, welche auserlesene und erprobte Mittel für die Krankheiten der Pferde enthält, 2c. nach der dritten Ausgabe aus dem englischen übersezt. Herausgegeben mit Anmerkungen und eisner Borrede, in welcher vom Rose gehandelt wird, versehen, von D. QBilh. Heinr. Sebast. Buchholzmit Kupfern. Weimar 1778. meist 1½ Alphabet. in 8. ½ Rthlr.

deturen handeln, noch einen groffen Mans gel haben, so sind wir dem Hr. Hofm. Buche bolg für die Ausgabe der Uebersezung dieser Schrift, welche würklich sehr viel gures ents halt, vielen Dant schuldig. Es sind der Saschen so viel darin, daß es fast unmöglich ist, einen vollständigen Auszug zu liesern, doch wols len wir suchen, das vorzüglichste so kurz als möglich anzusühren.

In dem Vorbericht führt der Gr. Heraussgeber die verschiedenen Meinungen der Auctor Phys Geton. Bibl. X. B. 286.

ren vom Rog an, und zwar die von Golenfel. Brn. von Sind und Dionpfius Robertson. Solenfel behauptet, daß am mabren Roge nie Pferde furirt werden. Diefer Meinung fcheint Br. Buchbolg auch zugerban zu fenn, wie uns ter andern aus einer Unmerfung, worin an Brn. von Sind und feine berücktigte Lattwerge gedacht wird, erhellet; er führt auch fieben verschiedene Falle an, die ihm felbst vorgekoms men find, wo fein einziges Pferd gereitet mers den tonte, ob man gleich alles, und sogar in einem Kall die theure Sindische Lattwerge ans gewandt batte.

Der Verlauf ber Krantheit wird in jebem Fall genau befchrieben, besgleichen, was man ben der Leichen Deffnung gefunden.

Die Schrift selbst fangt mit einigen allges meinen Bemerfungen über Die Thierifche Defes Der B. fucht ben Rog : Mergtet nomie an. gang turg einige richtige Begriffe von bem ges funden und franken Buftande der Thiere beigus bringen, ohne welche teine grundliche Eur Art statt finden fann.

S. 8. Der Chirurgische Theil der prafit fchen Rog : Arzneifunft. Unter ben auferlichen Mitteln zuerst verschiedene Formeln zu erweis denden, zertbeilenden, zusammenziebenden und

inehrern Aramerbrepen. Die Ingredienzen baju find meiftemheils wolfeit und von bemahre tem Rugen. Die Falle wo ein jedes besonders gebraucht werden kann, werden genau bes Kimmt.

Das ate Rap. S. 44. banbelt vorzüglich von Salben. Sehr viele, und einige zu tofts bare, die baber bei Pferden nicht aut gebraucht werben tonnen, werden bier angeführt. Bei den Digestiven seben wir mit Veranugen Die Balle febr gut aus einander gefest, wo und wie tande ber Gebrauch biefer Art Salben ftatt Der B. fucht die Rog: Merate au übers zeugen, baß gutattiger Enter felbft bas befle Digeftiv ift, und bag, wenn biefes fich einmal in einer Wunde ober Gefcwur erzeugt bat, ber Bebrauch aller andern Digeftive unnothig und ichablich ift. Das berühmte Arquebulabes Baffer mirb auch bier beschrieben, ba wir aber abnlich murtende wolfeilere Mittel baben, fo murde Rec. Dieses nicht gern bei Pferben braue den.

S. 55. ein Verband für Schuße Wunden, und in der Anmertung Regeln bei der Behande lung derfelben. Gine haupt Regel ware wol noch, das Messer ja nicht zu schonen, um eine bosartige gequetschie Wunde in eine gutartige. Schnitt: Wunde so viel als möglich zu vers

wanbeine Gegen bas Enbe bes Rap. wind von Mezmitten, Saarfcnuren und Schropfen gebandelt.

Im britten Rap. werden einige Pflafter be-Der 23. fabe febr wol ein, daß fdrieben. man mit wenigen und einfachen in der Wunds Arineifunft austommen fann. G. 115. fteben einich Anmerkungen über Die Erzeugung Des Elters, wo boch nur einige Meinungen ans geführt werben.

Im aten Kap. Babungen und Einreibung. gen, und zwar febr viele Borfcbriften zu ber dleichen Mitteln. Mit unter find verschiebene Bemerfungen ausgestreut, und meiftentheils bei paffenben Gelegenheiten. Gleich in ber erften Anmerfung von der Wirfung erweichender Bas bungen bei Entzundungen. Die verschiedenen Entzundungs: Theorien. Sehr gut ift es, bag fie in der Musubung feine betrachtliche Bers anderungen machen. Much bier etwas von Der Wirfung zusammenziehender Mittel bei Ems Obgleich der 23. ein Englander gundungen. ift, so perwitft er doch diese Mittel, wie die mebreften feiner Landsleute, nicht ganz.

Das ste Rap. G. 161. ift überfchrieben, bon Bafdungen u. f. w. Bei Gelegenbeit De blutstillenden Mittel auch verschiedene Wemer fungen

Kingen über das Unterbinden ber Gefäße. Det B. scheint die Art von Unterbindung, wo zus gleich Fleischfasern mit gefasset werden, vorzus zieben, und die wo die Arterie allein unterbunden wird, zu verwerfen. Vorzüglich befürche ter er, der Faben könne unter ber Arterie wegs schlupfen, oder abgenuzet werden, ehe sie vols lig zusammen gezogen sen. Die Möglichkeit beweist er mit einer Beobachtung an einem Hunde.

if mit mehreren überzeitgt, daß die leztere Urt vor der erstern viele Vorzüge bat; die Grinde dafür sind zu weitsustig hiet anzuführen, und wenn die Unterbindung get hörig verrichtet wird, so wird das, was der B. befürchtet, wegfallen. Ueberhaupt auch braucht man bei Thieren nicht so sehr wegen des Verblutens beforgt zu senn, denn nach als ter Etfarung sterben sie selten am Verbluten). Unter den blutstillenden Mitteln auch das Incorperdon, womit Hr. la Fosse östers das Vluten aus sehr beträchtlichen Gefäßen gestillt hat.

Bei Gelegenheit verschiedener Augen:Baß fer, einige Anmerkungen über die Monde Blinds beit. Da diese Augenkrantheit nichts anders als eine heftige Augen: Entzündung ift, so eifert der B. wit Recht wider die von unwissenden teuten so oft verordneten specifischen Arzeneien,

und

und verweist blos allein auf die antipblogistis fche Rur: Art. Die Entzundung ift manche mal so bestig, daß die Ernstalllinse angegeiffen wird, und ein grauer Staar die Rolae bavon ift.

Im oten Cap. werben querft verschiebene Methoden, ben Big eines tollen hundes pu Beilen . angegeben. Borghalich verlagt fich ber 23. auf den auferlichen Gebrauch ber Quets filber : Salbe, und den innerlichen des verfüße ten Queffilbers mit Campber. Bebiffene Suns De will er blos mit mineralischem Turbith vor ber Baffer: Schen fichern. Doch eine Des thobe wird angegeben, die aber auferft untrafs tig scheint. Ferner Dr. Meads und das Tons quinsche Mittel S. 211. Bom Rugen des auß ferlichen Gebrauchs bes Baumble beim Big giftiger Thiere, befonders beim Ottern Big. Daffelbe Mittel ift auch wiber ben Stich mans ther Jusette Dienlich, und tann bei Menfchen und Bieb angewandt werben. G. 224. eine Methode ertruntene Personen wieder ins leben ju bringen, gebort wol nicht in ein Buch wo blos Pferde : Ruren fteben. Der erfte Theil folieft fich mit einem Bergeichnis ber nothige ften Gerathichaft bes Rog: Arztes zur Bunde Arznei: Kunft.

S. 232. geht ber zweite Theil an, ber bie innerliche praktische Roß: Arzneikunst begreift.

Das Me Kap, von Catharren und Fiebern. Gleich nach der erften Formel, Unmerfungen uber das Aderlaffen und den Duls der Pferdel Sechs und breißig bis vierzigmal schlagt ber Puls bei einem gefunden Pferde in einer Die mute; am bequemften fublt man ihn am Sals und innerhalb ber Beine. Unumganglich nos thig ist es, daß der Roß: Urzt eine genaue Rentnis davon babe, um die Mothwendigfeit Des Aberlaffens und die Menge des abznzapfens Den Blutes bestimmen ju tonnen. Es folgen verschiedene Arten ben Salpeter ju geben. Die Salpeter: Rugeln find benn boch schwerlich so bequem als eine Auftofung beffelben in Baffet. 6. 249. fest ber 23. aufloslichen Weinstein in Rarter, Quantitat unter einen Rieber Trant; Der solte aber wol in Pferde: Krantheiten zu Fostbar senn, und man bat ja andere wolfeis lere abnlich: wurfende Mittel: Salze in Mens ge. G. 257. verschiedene Fieber: Dulver, Die Bauptsächlich aus Spies: Blas: Zubereitungen besteben. Die Falle wo diese mit Rugen gebraucht werben, batten etwas genauer bes Rimmt werden follen. Befanntift es, bag ber gemeine Bieb: Urit mit bergleichen Mitteln oft mehr Schaden als Mugen ftiftet. In einer Unmerkung misbilligt auch der Berausgeber . mit Recht eine Formel, wo der B. calcinirtes Queffilber und Brechweinstein in einerlei Ub: ficht geben, und eins fur bas andere nehmen Q A mill.

# 242 Physitalisch : Deton. Bibl. X. 2.

will. Und bas Doversche Schwiz: Pufver wird angeführt; welches zwar bei Pferben noch nicht versucht ift, doch gewis in manchen Fällen von Nußen senn muß.

S. 266. 2tes Rap. von Kranfbeiten ber Bruft und lunge. Die Mittel welche bier angegeben werben, dienen blos in ben genanns ten Krantbeiten, wenn fie nicht mit einem Siet ber begleitet find. G. 276. wird in eine Rus del gegen einen bartnadigen Buften, unter ans Dere murffame Mittel, Binnober in groffer Menge gemischt. Da der 23. blos von bem barin enthaltenen Queckfilber Burfungen ers wartet, so wurde gewis eine aufloslichere Quets filber Bubereitung in weit geringerer Menge Dienlicher fenn. G. 28r. tommen einige Bes mertungen über das Rauchen ber Pferde. Gis nige Beobachtungen von einem Freunde bes 23. werden bier eingerucht, welche vielleicht jur Ere forschung der mabren Ursache des Rauchens ets mas beitragen fonnen.

Das 2te Rap. S. 298. handelt vom Schwins bel und andern Krantheiten des Kopfs. Da diese Krantheiten meist von Ueberstuß oder Stos Eung der Flüßigkeiten im Kopf entstehen, so muß man immer zuerst darauf bedacht. senn, die Flüßigkeiten durch ausleerende und ableiz tende Mittel wegzubringen; dergleichen Mittel werden

werden auch in Menge angegeben. Bei viet ten Fieber: Krantheiten zeigen sich gewöhnlich viele trampshafte Zufälle, und dagegen sind trampsstillende Mittel zu brauchen, aber ja nicht eber als nach hinlanglichen Ausleerungen. Solten aber zwei Quentchen Opium unter mehrern ahnlich wurfenden Mitteln nicht zu vielauf einmal senn? — Gegen Ende des Kapifolgen einige Mittel wider den Ros.

S. 313. Krantheiten bes Magens, der Eins geweide. Zuerst verschiedene Magenstärkende Mittel; da man hier vorzüglich auf die Unreb nigkeiten der ersten Weege sehen muß, so were den auch einige Formeln zu Purganzen einger rückt. Eine Regel die man gemeinen Noß: Merzten nicht genug einschäfen kann, ist, bei Koliken von den gewöhnlichen erhizenden Arzes neien, z. E. Brandwein und Pfesser, abzulaßsen, da sehr oft Fieber und Entzündung der Gedärme damit verbunden sind.

Das ste Kap. S. 326. Bon der Schlaff: heit und dem Bauchstusse. Meistens kommen bier abführende und zusammenziehende Mittel vor. Erstere mussen immer gebraucht werden, so lange noch Materie da ist, die den Bauch: fluß unterhalt, und leztere, die zurückleibende Schwäche der Eingeweide wegzubringen. Zu dem Gebrauch der Opiate darf man sich nicht

### 944 Physitalifch Deton. Bibl. X. s.

gu früh entschließen. Auch werden schleimichte Wittel, deren groffer Muzen in dergleichen Gale. Te befant ift, angegeben.

Im oten Rap. tommen Wurm Mittel vor. Die mehresten, welche die Erfarung als die wurtsamsten empsiehlt, werden hier in verschies benen Formeln angegeben.

Im 7ten Rap. verfcbiebene Traufe. Aft febr vieles unter einander geworfen. te wider die Gelbsucht, - wieder das übers Außige Barnen. Unftatt ber theuren Veruvias wischen Rinde fonnte wol eine großere Menge son Sichehrinde genommen werben. man die Weiden : Rinde nicht in abnlichen Fals Jen mit Mugen geben tonnen?). G. 344. Gin Mittel wider Die Strangurie. Gar febr muß bier achtgegeben werden, ob die Rrantheit von Entzundung entfteht oder nicht. Die bier in einer Formel angegebene Spanische: Kliegen : Linftur wird nur in den Sanden bes vernunf: tigen Rog: Arztes eine Arznei fenn. — Die Svieteniche Quedfilber: Muflosung wird auch angeführt. In gallen wo man diese brauchen will, wird man gewis beffer thun, wenn man fatt des Beingeiftes, Baffer jum Auftofunges Mittel nimmt; denn aufferbem daß die Auflosfung alebenn angenehmer fchmeft, wirb auch ibr Gebrauch ficherer fenn.

Im gten Rap. S. 359. verschiebene Pferber Rugeln. Unter Augeln wider bie Gelbsucht auflosende und abführende Mittel. Benne Blutharnen, blos jusammen ziehende Mittel. Diese passen also vorzüglich mo erweiterte, Ges faffe Urfache bes Blutharnens find. Bei ein nem Eiter : ober Saamen Stuß will ber 23. blos eine Muffosung von Blei Bucker und weiße fem Bitriol in Kalf.Baffer, in Die Ruthe fprus Ben. Biermit muß man fich gewis febr in acht nehmen, bantit ber Musfluß nicht ju fruß ge Ropft wird, und andere uble Bufalle erfolgen. S. 370. will ber B. auch den Schierling ver fuchen, und zwar auf die Urt und in benfelben Rallen, wo ber Br. von Storf ibn bei Dene fcen gebraucht bat.

Im gen Kap. S. 381. werden verschies deme Pulver angegeben, die meist aus! Apother ker: Buchern entlehnt sind, und die in der Ros Armeikunft theils schon angewandt worzden, theils noch versucht werden konnen. Plummers Alterativ: Pulver. Das Pulver des Herzogs von Portland gegen das Podagra wird bei Pserden als eine Magen: Arznei empfolen. Der mineralische und Spies: Glass Mohr. Auch hier noch einige Formeln zu Pserder Lugeln.

Im 10ten Kap. Clustiere und Purganzen. Bu ben mehresten Purganzen kommen Aloe und

# 46 Phyfitalifcha Deton. Bibl. X. 2.

und Jalappe. Sie find alle so eingerichtet, bas man gewis keinem Pferbe bamit schwächer kann; manche scheinen eher zu schwach als zu statt zu senn. Genauer hatte ber 3. die Dosis sur alte, statte, junge und schwächliche Pferbe angeben sollen. Auch einige kuhlende lariers Mittel. Die Formeln zu Elystieren sind sehr mancherlei.

Das rie Kap. S. 412. enthält Bemers kungen über die Behandlung der Pferde nach peftiger Bewegung. Worzüglich muß man sie für ausserlicher Erkältung und für kaltem Triniken in Acht nehmen. Die Folgen von unrechs ter Behandlung sind gewöhnlich hizige, auch zuweilen chronische Krankheiten. Diesen Folgen beugt man nicht genug durch ein kurzes Herume führen vor. Man solte sie nachher noch mit Tüchern und Bürsten reiben, und dann mit ein wier warmen Decke bedecken.

S. 426. wird Hrn. Clovers Mafchine, gers brochne Beine ber Pferde einzurichten, und S. 431. Goodall's Luft: Maschine zum rauchern ober zum baben bei Engbruftigfeit und Husten beschrieben. Beide sind auf einem Rupferstich abgebildet.

Zum Schluß wird ein Berzeichnis der nos thigsten zusammengesezten und einfachen Arznets Mittel geliesert, die der Robe Arzt immer vors rathig haben soll,

#### XV.

Bon Pferde-Krankheiten, besonders dem Kropf und Ros, und deren Heilung. Brandenburg 1778. 15 Bogen in 8. 12. Mgr.

Don vielen Pferdefrantbeiten, doch mir meistentheils von folden, die ber unger nannte 23. felbft beobachtet bat, wird in Diefer Schrift gehandelt. G find viele gute Bemeer fungen barin; biefe wurden aber von weit groff ferm Rugen fenn, wenn alles ein wenig fufter matifcher vorgetragen, und andere gute Schrife fteller, bie Diefelben Gachen abgehandelt bas ben, mehr zu Rath gezogen worden maren. Uebel ift es, daß der 23. manchen Krantheix ten andere Ramen als die gewönlichen giebt, welches ben tefer wenigstens irre macht. Mans den Rrantheiten find foger folche Namen bei: Relegt, Die eigentlich einen gang andern Bes stiff mit fich verbinden laffen; fo wird 3. E. Die Strenge (morfondure) Pleureffe ober inns gen Entzundung genannt, welche boch von ber einentlichen Grenge eine febr verschiedene Rrantbeit ift:

Sinen vollständigen und doch kurzen Unse gug zu liefern, erlaubt die Wenschiedenheit.der Mates

## me Physicalisch: Octon. 23th, X, 2.

Materien nicht; wir wollen baber nur bas vor

> 6. 1. werben Die ficherften Beichen anges geben, woraus man ertennet, bag ein Pferb Frant ift, und bierauf verschiedene allgemeine Diatetifche Regeln. G. 3. vom Rropf (ben Mamen Drufe murde Rec. lieber gebraucht bas ben). Die Bemerfungen bei der Rur Diefer Rrantheit find febr gut. G. 88. von der Grenge ( Die Der 23. Pleurefie ober Lungen: Entiundung nent). Der gemeine Zehler, daß Diefe Krantbeit von der Drufe nicht genug uits terschieden wird, bericht auch bier. G. 52. Die Rrantbeit, melde bier Steinkropf genannt wird, scheint mit ber falfchen Drufe in bem mehreften Studen einerlen zu fenn. Mok wird G. 56. ziemlich umftandlich gehans Der 23. theilt ibn, nach ber verschiebes nen Sarte ber Beulen, in ben barten und meis chen Rof. Die fichersten Zeichen der Rrants beiten werben genau angegeben. Die mehres Ren Mittel, die man von jeber ben rozigen Dfere ben gebraucht bat, werden durchgegangen, und ibr Muzen und Schaden bestimmt. Schiedene Rranten : Geschichten werden febr gut beschrieben, nur Schade, daß fich die mehres ften mit der anatomischen Untersuchung der Leis den endigen. G. ri6. Bon ber Berftonfung bes Urins und Diftes. Das ben der lextette

Mrt Die Cinftiere zu ben beften Mitteln geborett. ift ausgemacht; ob aber innere Mittel zu ber Rur nichts beitragen tonnen, ift wol zu viel gefagt. Damiber daß Diefe beiden Damett für einerlei genommen werden, lieffe fich febr vies les einwenden. S. 122. von Wurmern. Sier wird auch die fehr uble und fast unbeilbare Rrantheit, ber Wurm (farein) angeführt, welche aber ein befonderes Rapitel verdient batte. G. 161. wird vom Sattel : Drucken umftandlich gebandelt. G. 177. Beobachtung gen bei lahmen Pferben, S. 192. vom Bes Schlagen der Pferde. S 211. vom Schneis Den der Bengke. Dies wird febr volltommen abgehandelt, und übertrift beinabe alles ans Dere im gangen Buch. Den Schluß machen einige Arznei : Mittel wider innerliche und dus ferliche Schaben ber Pferbe. Die Formeln find meistentheils einfach und die Ingredienzen aut gewählt.

## XVI.

Joh. Jak. Ferbers, Professors zu-Mietan, neue Bentrage zur Mineralgeschichte verschiedener Länder. Erster Band, der zugleich Nachrichten von einigen chymischen Fabriken enthält. Mietau. 1778. 462 Seiten in Grosoctav, nebst 3. Aupfertafeln.

er Mamen des Verfassers wird den Lesern schon Beweis genug senn, daß dieses Wert, worin er allerlen auf seinen Reisen ger sammlete Vemerkungen und Nachrichten, die er sonst noch nicht hat drucken lassen, befant machen will, die Achtung aller Natursorscher, besonders der Mineralogen, verdienen werden. Also ohne weitere Vorrede zeigen wir den Inthalt dieses ersten Bandes an, und sehnlich wunschen wir die Fortsetzung besselben.

Der erste Auffat ift ein Nachtrag zur Mie neralgeschichte von Bohmen, wo die kurz ges faste Beschreibung der Bohmischen Blaufare bewerke das nüßlichste ist. Der zwente Aufs satz: Nachricht von den Ueberbleibseln eines bisher unbemerkten ausgebranten Bulfans (in der Gegend von Schlackenwerth) und von der Enistehung einer Art des Porphyrs, nams lich einer Porphyrlage ben Chemnik und Oress den, welche aufgeschwennt worden. Man muß alle Grunde selbst lesen, die hier für diese dies ber unerwarrere Enistehung dieser Steinart angeführt sind.

S. si Beobachtungen in den Gachfischen Beburgen. Einige betreffen Stolpe, Pirng. Scharfenberg, das Salzwerf und den Steinsbruch ju Durrenberg. Um umftandlichften ift Die Rachricht von Frenberg und vom Altenbers aifden Zinftode. hernach von Zinnwald, von Der Begend um Chemnik, von den Bergwers den um Marienberg, Efchopau, Chrenfries bersdorf, Bener, Unnaberg, Schneeberg, Gis benftod, Johangeorgenstadt, Saalfeld und andere. Bu den Schafbarern Rachrichten für Die Mineralogen geboren die Bemerfungen über Gneiß, Granit, Glußspat, über die an jedem Orte brechenden Erze. G. 181. wie der Efchos pauer Blenglang im Großen gur Topferglafur bereitet wird. Der gepochte und gemaschene Blenglang wird mit bem auf einem Bolgroft unter fregem Simmel gebranten und gepochten weissen Quary vermengt, Dieg Gemenge wird auf bie Duble gebracht; man fest Baffer gu, und trocknet bas Mehl bernach im Commer an ber Sonne, im Winter auf einer eifernen Phys. Octon. 23161, X. 25, 286.

Platte über Reuer. Bernach wird ber Rentner an Topfer fur 5 Thal. verfauft. S. 184. foms men braune Schorle vor, Die Die Gigenschaft Des Turmalins haben. Der Raturalienbande Ier Dang foll fie desfals Schleifen laffen. 184. ein Daar Worte von den meiffen Bingraus pen. G. 201. von ber Generichen Bitriolfiederen. Der gelbe Schmand, oder die unreine Gifens ocher, wird in einem Calcinirofen ju rother Rarbe gebrant. Die zwischen Ehrenfriederse Dorf und Gener feitwarts im Balbe liegende Gifthutte wird nicht leicht gezeiget. (Auf der Seutterschen Charte vom Erzgeburge ift fie mit Dem febierhaften Namen Bugbutte angedeus tet). Man macht daselbst rothen, gelben und weissen Ursenit. Ben ben Chrenfriedersdors fischen Binbrendfen ift ein Giftfang angelegt; woher ber angesette Urfenit jabrlich einmal ges famlet, und auf Diefer Butte ju qute gemacht wird, und von der Catharina ju langeberg. nicht weit von Raschau, im Unnabergischen B. U. Revier, werden bie fo genanten Raufche gelbliefe, ein Migpidel, der zugleich Schwefel und Arsenit balt, babin geliefert. G. 213 von den Braunfteingruben ben Langeberg. bricht gleich unter der Damerde ein Vagr Lache ter tief in braunlichem Thone und mit demfels ben untermengt. Der derb gewachsene mirb jum Glasmachen gebraucht, ber murbe und erdhafte aber jur Glafur. Banrifche und Bobe

mische Juhrleute bezahlen den Zentner mit 12 ggr. Die Eigenlöhner treiben dort keinen ordentlichen Bergbau, sondern senken nur kleis ne Schächte nahe an einander ab; und vers kassen sie, so bald sie keinen Braunstein mehr darin sinden. S. 220. Beschreibung des Schweselosens zu Grauel, und S. 223. Des Läuterungsosens. S. 230. etwas von der Pors zellanerde ben Aue, doch nicht aus eigener Bes obachtung, weil nicht leicht jemand dahin ges kassen wird. Man hat dem Verkasser erzählt, daß die Erde in einer bergmännisch angerichtes ten Grube gewonnen wurde.

6. 317. folgen allerlen Dachrichten von chemischen Kabrifen, die ungemein schakbar find, da fie meistens solche Theile der Techno: togie betreffen, welche noch wenig oder gar nicht befdrieben find. Wir wollen die wichtiaften nennen. Die meiften find nur Berbefferung gen und Erganzungen fcon befanter Machriche Manche scheinen auch mehr Vermuthuns gen als eigene Beobachtungen zu fenn. für ein Glud fur Deutschland murbe es fenn, wenn viele mit folden nuklichen Kentniffen und mit folder Aufmerksamkeit auf wahrhaftig nuße bare Gachen reifeten, und bann ihre Beobache tungen befant machten, fo wie Br. Ferber und Br. Rabricius! S. 320 Bereitung Des grunen Bitriols in England. Gr. Ferber icheint fic nicht

# 254 Physitalisch: Octon. Bibl. X. 2.

nicht der ausführlichern Beschreibung zu ers innern, welche Br. Ralm in feiner Reife I. S. 545. gegeben bat. S. 325. Erbaltung der Bitriolfaure aus Schwefel burchs Berpuffen mit Salpeter. Die Englander erlauben nies manden den Butritt zu Diefer Kabrife, gleichs wohl bat ber 23. vernommen, daß bas Bers fabren wurflich basjenige ift, was Demachy beschrieben bat. Die glafernen Ballons bat man wegen ihrer Berbrechlichfeit abgefchaft, und dagegen bleverne Rugeln angenommen. lese Biblioth. VII. S. 488. Wie man die ans bern mineralischen Gauren in Amsterdam ers balt, ift G. 328 furz erzählt worden. von ben Europaischen Salmiaffabriten. Englischen arbeiten großtentheils fo, wie Cham es gelehrt hat. G. 332 etwas von Raffinis rung bes Borar in Amfterbam. Der 23. mennt gemiß zu miffen, bag fie nur eine Mufissung in Waffer, Durchseigerung und Arnstallisas sion, ohne allen Zusaß fen. Er beschreibt die Behandlung umftandlicher. Wichtig ist die Rachricht von Sublimirung des Zinnobers in Amfterdam G. 338. Dafelbst tennet der B. vier Fabrifen. Der größte Theil des Zinnobers wird auf einer Bindmuble in Gardam gemabe Ien, und nach der Feine, die mabricheinlich von den Zumischungen abhängt, in groben, feinen und fuprafeinen eingetheilt. wird erlaubt, die innere Gintichtung der Duble zu besehn. Wo und wann die hocht schabe liche Verfälschung mit Mennig geschieht, weis der V. nicht zu sagen. Nicht selten ist auch Ziegelmehl, auch der Farbe wegen Colcothar bengemengt. Die noch schädlichere Vermens gung mit Arsenit, ist dem V. nicht unwahrs scheinlich; auch sah er in einer Mühle, wo ausser andern Farben, auch Zinnober gemahr len ward, ein Faß mit weissem Arsenit, ohne doch gewiß den Gebrauch erfahren zu können. Wan mahlte daselbst auch Colcothar, den man aus Bristol erhält. Auch ein Sandstein aus Westphalen wird daselbst zu Schenersand und Verlsand zermalmet.

G. 348 Bereitung bes freffenden Quete Albersublimats zu Umfterbam, aus eigener Uns gersuchung. Sie weicht nicht viel von bes Det machy Nachricht ab. G. 353 wie bas vers füßte Quedfilber gemacht wirb. Rerner bie Muflofung Des Quedfitbers in Affamenfaure und die terre feuillettée mercurielle der Rrans Josen ; bas rothe Pracipitat. G. 355 Berfers tigung bes Grunfpans ju Montpellier; nur fleine Bufage ju des Montet befanter Abbande lung in den Schriften des Pariser Afab. 1750 Blengneterfabrite, fo wie ben Demachn. Die Rotterbamer follen baju in Rotterbam Biers eßig und auch ein gang reines Blenweiß machen Diefelbigen Arbeiter machen ein Sal lassen. Jovis " Jovis, eine angeschoßene Auflosung bes Bitmes in Effig; es bient ju Farben auf Gige und Cattune. Bu Betterfee an ber Themfe ber London braucht man jum Blenjuder bas Buders maffer, was in ben Buckerfiederenen abfalt, worin j. B. Die Formen und Befage abgefoubit Man lagt diefes Waffer in offenen Ragern an der Sonne fauren und bernach des Much die Blenweisfabrifen brauchen es. S. 360 Deftillation verschiedener Deble und audere pharmacentische Arbeiten, wie fie in Solland im Großen geschehn. Bur Berfale fcung des Zimtoble find bier nur die bolgige Cafia und die so genanten flores Cassiae and gegeben; (aber nach fichern Rachrichten foll bas Bimtobl von allen diefen Sachen wenig erhals ten, fondern größtentheils aus Jamaifchem Pfeffer, ben bie Sollander baju von den Enge landern in Menge faufen, gemacht werben-Micht felten ift Diefes Debl auch mit oleum di Ben verfalfcht. —) Jalapphar, wied mit Gnas jadharz, Moe mit Ladrigenfaft, Drachenblut und Biebergeil mit Barg; Teufelsdreck mit Weislauch und Terpentin; Myrrhengummi mit Kirfchaummi vermengt. Es gefchiebt nach Beschaffenheit ber Dinge durch Unflosen, ges lindes Schmeizen, oder durchs bloffe Bufame menftogen. Wir mennen boch gewiß zu wiffen, daß die S. 366 angegebene Bereitung des Baltraths, die schon sonft befant gewefen ift, jest nicht mehr üblich ist, sondern daß Wallrath aus dem frischen Thrane ausgeschieden wird. S. 367 Proben, die Verfälschung des Bernsteinsalzes zu entdecken. S. 370 Rassis wirung des Kampsers; was der V. in einer Rassinerie zu Amsterdam, gesehn hat. Es soll doch Kalkerde zugesezt werden, damit nicht das brenzliche Dehl, das aus den unreinen Theilen entsteht, ben der Sublimation eine gelbe Fars be mache. Wir übergehen die andern wichs zigern Verbesserungen der Erzählung des Des machn.

Angenehm mar uns G. 378 einige Mache richt von Bubereitung bes fo genanten tadmus zu finden, wiewohl sie frenlich nicht alle Zweis Der 3. bat in einer Fabrife fel aufflart. ben Umfterdam nur Orfeille in Urin eingeweicht gefunden, nicht aber Tournesol en drapeau. Die gange Masse wird mit Kalt und Potasche gur Gabrung bingestellet. Der Bren foll auf einer Muble gemablen, burch ein Saarfieb gebrückt, und in megingenen Formen ju Sue chen gebilbet werben. (Bor einigen Jahren machte man befant, bag ein Runftler in Sache fen, auch ein anderer in Berlin, Ladmus bes reite; aber ich weis nicht, ob diefer ihre Ers findung vollig ju Stande gebracht haben ). Bur rothen Schminfesmirb nach G. 385 alles mal ein fein pulperificer Speckfiein mit Rom

min oder Saffer gefärbt. Die Brianzoner Kreite ober spanische Kreite wird dazu gebrant. Das Pfund kostet in Paris 16 Sols; aber sein ner ist der Benetianische Talk, der ungebrant ein freiteweisses Pulver giebt; man braucht ihn auch zum Zeichnen auf schwarzes Papier; das Pfund kostet 24 Sols.

S. 391 folgt ein Fragment einer Gefchichte Des englischen Bergbaues, beffen Berfaffer, Ddelftierna, im Jahre 1602 in England gereifet bat. Weit wichtiger find bie mineralogifchen und technologischen Bemerkungen, Die Br. Prof. Rabricius ju Riel auf feiner Reife in England und Schottland gefamlet, und bem On. Ferber mitgetheilt bat, ber fie benn burch feine Zusäße noch reichhaltiger gemacht bac. 6. 417 von Bereitung bes Stable in England. Won den ftablernen und megingenen Anopfem. Man verarbeitet auch die goldgelbe Mifchung aus Rupfer und Binn, bas fo genante argent hache ober Rupfer mit Silber vereinigt. befte Mefting (Similor?) ju Uhren wird blos burch Cementirung bes reinsten Rupfers mic Galmen, ben gelinder Sike, ohne Schmele zen gemacht. S. 427 von den facirten Ble chen. G. 435 lefen wir eine Erflarung beffen. was man Ludus Helmontii nennet: eint blats tricher Thoumergel, in bem verschiedene Abern von weißem, etwas Effen haltenden Kaltspace ober

ober Stablsteine befindlich find. Dergleichen fommen in allen Thongruben um London vor. Gine Anmertung fur Die Conchpliologen S. 449. Hydra tritices find die Ener Des Buccini lapilli, welche Schnecke ben Mytilum verzährt. S- 454 eine neue Art Geblafe, welches, wie es icheint, nach Urt einer Dumpe eingerichtet ift. Ben Leith ift eine Kabrife jur Bereitung einer rothen Karbe aus dem Moofe Lichen faxatilis. Es werben gegen zwenhundert Den: fchen gebraucht, diefes Moos ju famlen, wels des gepulvert und mit Baffer begoßen, eine fcone und bestandige farmefinrothe Farbe giebt. Dieß ift ein neuer Beweis, daß auch die Kente niß dieser Pflanzen bochft nugbar ift. Moos ift auch ben uns nicht felten, und jene Berarbeitung lieffe fich gewis durch Berfuche finden. Waren alfo in Miedersachsen alrich Abnehmer da, die in England nicht fehlen, die aber feichter gewunscht, als bewurft wers ben, fo tonte die Samlung und Berarbeitung Diefes Moofes auch ben uns feine Schwurige feit haben, fo gut wie unfere armern Landleute für die Samburgischen Weintunftler Bickbees ren, für Die Brantemeinbrenneren ju Wegen Bacholderbeeren, fur die Ginwohner Der Grads te Erdbeeren, Schleben u. d. einsamlen. Micht Mangel der Industrie, sondern Mangel des Abfages, machen bergleichen Rugungen ben uns unmöglich ober boch febr schwer. nicht

nicht S. 456. vaccinium axycoccos ftat myrtillus ju lefen fenn? Die Sumpfbeeren werden auch in Petersburg in großer Menge jum Punfch verbraucht, und schicken sich vortrestich dazu.

### XVII.

D. T. Scheffer, vormaligen Directors und Mitglieds der Königl. Afastem. dem Der Wissensch. Chemische Vorlesungen, über die Salze, Erdarten, Wässer, entzündliche Körper, Metalle, und das Färben; gesamlet, in Ordnung gestellt und mit Ansmerkungen herausgegeben von Hrn. Prof. Torb. Bergmann. Aus dem Schwedischen übersetzt von D. Christian Chrenfried Weigel. Greiswald. 1779. 724 Seiten in 8. — 1½ Thal.

pr. Bergmann erhielt von dem hrn. Commercienrath B. Alftromer die nachgeschries benen Vorlesungen des ehemaligen großen Schwedischen Chemisten, Scheffer, mit dem Austrage, solche, wenn sie es noch verdienen konten, denn sie find von den Jahren 1749,

1750 und 1751, beraus ju geben. Sr. Berge mann fand fie bazu noch reichhaltig genug; ins zwischen brachte er fie in einen Auszug, in eie ne bequemere Ordnung, und fügte überall eis gene Unmerfungen ben, um fie ben feinen eis genen chemischen Borlefungen brauchen zu tons nen. Fur Diefe Dube wird ibm jeder Lefer, und jeder, ber von ben großen chemischen Gins fichten des feel. Scheffers Rachricht bat, bans fen: Einen nicht viel geringern Dant verbient Br. Prof. Beigel fur Die richtige Uebersekung Dieses Buchs, welches von einem gemeinen Ueberfeger gar leicht batte verdorben merben Er bat inzwischen nur febr wenige eigene Unmerfungen bengefügt; gleichwohl bat Die Uebersekung durch die von Br. Bergmann mitgetheilten Berbefferungen Borguge vor ber Urfchrift erhalten. Die Borrede entbalt einige Nachrichten von bem Leben bes Berfaffers, ber ein eigensinniger, auch, wie uns erzählt ift, unverträglicher Mann, ber gern wibers fprach, und aus feinen Entdeckungen Gebeime niffe machte, gewesen ift.

Die Ordnung des Buchs giebt bereits der Titel an. Also zuerst von den Eigenschaften und von der Scheidung und Zubereitung der Salze, wo hin und wieder vortheilhafte Hands griffe, doch nur furz, angegeben sind. Die neuern Entdeckungen lieser man in den Anmers kungen.

tungen. G. 37 bag bas Brenbare ein Bes fandtheil der Salgfaure fen, Die, wenn fie defe felben gan; beraubt ift, Golb auflofet. anuthlich leifte die Salpeterfaure benin Ronigse maffer nichts weiter, als daß fie der Salzfaure Das Brenbare entzieht. Lettere nehme Leichs borner weg, und beile Froftbeulen. Lekteres Babe ich auch ehemals felbst ohne Erfolg vers fucht. Daß bier auch die verschiedenen Gaus ren ber neuern Schweben eingeschaltet find, ift Teicht ju erwarten. Bu Entbedung Des laus genfalzes tan man, wo man, wie in Schwes Den, feinen achten Biolensprup baben fan, Papier, was mit Fernambufholz oder mit Curs cuma gefarbt ift, brauchen. Jenes wird von laugensalzigen Stoffen blau, lezteres braun. Die oft vorgegebenen Mittel, die einfachen Salze in einander zu verwandeln, werden S. go für unwahr erflatt. Auch baran, baß bas Gemachslaugenfalz in flüchtiges Laugenfalz verwandelt werden fonne, wird gezweifelt. 6. 105 neue Berfuche über die Chtigung der Jedes Laugenfalz zieht mehr von den schwerern, als von den leichtern Gauren, an. S. 124 ein Mittel, Salpeter weiß ju machen, ba man namlich in ber lauge Maun aufloset, beffen Erde bas fette farbende Wefen onnimt. Bom tartarifirten Weinstein wird 6. 136 angemertt, baß er genau gefatigt, gar. micht, mobl aber mit einem Uebermaaße, foe mobi

wohl von laugenfaize, als Saure anschießt; welche vor fich boch bende schwerlich bazu zu bringen find. Beil Br. Scheele ben Deftillis rung des Bernfteins jugleich eine mafferichte Reuchtigfeit, welche fich vollig wie Efig vere balt, erhalten, fo foll dieß nach G. 143 eine neue Beranlassung senn, ju glauben, daß ber Bernftein aus dem Gemachereiche berftamme. Scheffer bingegen bielt es mehr fur eine Bes burt des Mineralreichs, als des Gemachse reichs. Den fo genanten Meerschaum, aus meldem die Tobackspfeiffentopfe geschnitten werben, balt Br. B. fur Steinmergel. (Mir Scheint er mehr fpekfteinartig ju fenn ). verfichert, daß bas Porzellan von Geves, mos von er Proben erhalten bat, alle innere Gute Des Gadifchen und Oftindischen befige. 180 Borfdriften ju Glasfiuffen ober gefarbe tem Glafe. Scheffer fagt S. 317, man, folle Das Waffer jum Mineralreiche rechnen, worin wir ihm gan; benpflichten. G. 321 eine furze Anleitung ju Wafferproben. 6. 399 wie man die Berfalfdung des Zimtoble und anderen mesentlichen Deble entbeden tonne. Das fo genante huile de girofle ist nichts anders, als ein, in einer gewissen Menge Baffer aufgetos feter Deblaucker, von Melfenobl; eine angenebe me, aber febr bigende Flußigfeit.

## 264 Physitalisch : Deton. Bibl. X. 2.

Im Abschnitte von den Metallen ist sonz derlich ihre Scheidung und die Probirfunst abs gehandelt worden. Dem Brn. Scheffer ges reicht es zur Ehre, daß er fast mit Lewis zus gleich, und noch dazu aus einer sehr kleinen Probe, die vornehmiten Eigenschaften der Plasting entdeckt hat. Das Halbmetall, was Hr. I. G. Gahn im Braunsteine entdeckt hat, soll Magnesium heissen. In der Schwerstüßigkeit soll es der Platina am nächsten kommen.

Der legte Abschnitt G. 630 bandelt von ber Farberen, woruber Scheffer viele gludliche Berfuche angestellet bat, Die er aber boch nicht alle bat befant werden laffen. Er bat nicht fo wohl allgemeine Grunde, oder die Theorie der Rarberen gelehrt, sondern er bat vielmehr nur einige Bersuche, fast so wie Br. Porner, ergablt. Diefe betreffen denn nicht allein Bolle, fon dern auch Baumwolle, Seide, und zuweifen auch Leinen. Die versuchten Digmente find : Rrapp, Cochenille, Rermes, Saffor, Wau, Scharre, Laub von Beiden, Sal. peniandra, Anthemis tin-Aoria, Gelbholz, Indig. Schon Scheffer wufte 1751 die Beife, Seide mit Cochenille roth ju farben, welche 1761 Macquer befant gemacht, bat. Man sebe Biblioth. III. 6.333 Saffor bat der B. nur auf Seide versucht; wenigstens fagt er nur, man tonne ben leinen und Baumwolle eben so verfahren. Urtig ift die Bemerkung, daß man

den fauer gegorenen Saft der Quitichenbeeren. Sorbus aucuparia, mit Wortheile fat bes Citros nenfafts brauchen fan. Br. B. erwahnt auch des Gebrauchs des Unacardii in Indien, um das Leinen zu zeichnem. Da die Sache nicht eben febr befant ift, fo will ich bier einrucken, mas Br. Bergius in feiner Materia medica G. 887. Davon sagt: Succus Diplores (Anacardii orientalis) potissimum usurpatur ad lintea litterarum notis infignienda, quod nigrities eius ita pertinaciter illis inhaeret, vt deleri nequeat. etiamsi salibus lixiviosis et sapone, diligenter perlaventur. Et utut valde causticus est hic fuccus, lintea tamen non corrodit. --Ende ift eine Unziehungstabelle angebenfet, Die awo Abtheilungen bat; eine fur den trocknen Weg, und eine für den naffen Weg. Bum furgern Ausbrud find viele neue Zeichen erbacht, Deren beschwerliche Erlernung mabricheinlich machen wird, daß die Tabelle nicht fo oft gu Rathe gezogen wird, alswenn fie ausgeschriebes ne Benennungen gehabt batte. Wir bedauren, Daß biefem Buche ein Regifter fehlt, und vers muthen. daß der Berleger Schuld baran fen.

#### XVIII.

Die Hausmutter in allen ihren Geschäften. Zwenter Band. Leipzig 1778. 872 Seiten in 8.13 Rhk.

er erste Band ist Biblioth. IX. S. 272 angezeigt. Der zwente fangt mit Ruchen und Pafteten an, woher wir nichts ause zeichnen wollen. Gine in biefer Runft nicht ungeubte Freundin verfichert uns, die Borfdrif ten richtig und beutlich gefunden zu baben, boch mennt fie bin und wieder fleine nothige Sants ariffe und Bortheile der Arbeit ju vermiffen. 6. 241 folgen diatetifche Regeln, Die größten theils richtig und nuglich find, doch mare es vielleicht aut gewesen, wenn ein geschickter Argt fie berichtigt und bestätigt batte. Weniastens lieffen fich über manche Behauptungen wichtige Zweifel machen; j. B. daß der Spinat beffer zu verdauen fen, als der braune Robl. tonnen bypochondrifche Perfonen gewiß den Blumentobl noch weniger als den braunen Robl vertragen, weil jener febr blabet. Die Zartuffeln verliehren zu viel, wenn man fie mit Mehlspeisen vergleichet, in beren Rlaffe fie gar nicht gehören. Richtig behauptet frenlich ber 23. daß fie weniger nabren, als man gemeinige lic

lich glaubt; inzwischen konnen schwächliche Ders fonen, Denen die meiften andern Bemufe Blos bungen verursachen, Tartuffeln vertragen. Baufig bat ber 23. Zuckert, Tiffot und andere Diatetifche tehrer genußet. Ben ben Beibelbees. ren erinnert ber 3. mit vollem Rechte, daß Der Pontact von Diefen Fruchten feine Farbe bas be. So gar in Frankreich macht man baburch Diefen Wein. Ueber ben Roggen : und Cichos rientaffeet Rengeichen ber guten und ichlechten Berginnung. S. 445 von Ordnung benm Un: tichten und Auftragen ber Speisen; wie fie auf bie Schuffeln zu legen, womit die Schuffeln bestreuet ober garnirt merben muffen. vom Sausschlachten, ein wichtiger Abschnitt, Der febr viel lebrreiches enthalt; 3. 3. das Gine pockeln des Rindfleisches, woben viele Fehler begangen werden. G. 515 uber bie Frage, ob Das Sausschlachten in Stabten ju erlauben und vortheilhaft fen; bendes wird hier verneint, und gewiß mit Recht. Die Verfertigung aller Arten Burfte, mit vollständiger Bemerfung aller daben vorfommenden Umftande. Schlachten ber Ganfe. Unweisung, vielerlen vegetabilische Speisen lange Zeit gut zu erhale ten, Pflaumenmuß ju tochen, vollig fo, wie es auch bier ublich ift; Sauerfraut ju machen; Starte ober Rraftmehl zu machen.

# XIX.

Dekonomische Nachrichten ber patriotischen Gesellschaft in Schlesien. Fünfter Band auf das Jahr 1777. Breßlau. Sechster Band auf das Jahr 1778. Jeder Band 422 Seiten in 4.

MRegen ber Ginrichtung diefer Schrift vers weisen wir auf Bibliorb. VIII S. 279. Im funften Bande verfichert ein Landmann, fein Rindvieh badurch vor der Seuche gelichert au baben, bag er bemfelben, gleich benm Une fange der Rrantbeit, morgende nuchtern Dots afche in fcharfem Weinesig aufgelofet, eingeges ben bat. G. 26 Bestimmung der Umftande, unter benen die Abhutung ber Saat ichablich ober vortheilhaft fenn tan. Allerdinas fommen Die erstern baufiger vor. S. 37 Empfehlung der Mengeschafer, da namlich die Schafer ein Behntel der Geerde bezahlen, und barnach 2fusz gaben und Ginnahmen gum Behntel übernebe 6. 44 Berechnung des Ertrags des Rrapbaues in Schlesien. Damit nicht auf groffen Dungerhaufen der unterfte Dunger ger ju febr verfaule, wird G. 78 angerathen, eine Lage Beide über den Dunger ju ftreuen, ebe

# XIX. Schlefische den. Machrichten. 269

man meuen binauf wirft. Beil alter Leinfas men beffer, als gan; frifcher ift, fo bat man ben Ginfall gehabt, ben frischen Samen aus borren, um ihn gleich brauchen ju fonnen. Ein Versuch ift doch nicht gut ausgefallen, und schwerlich wird ein guter Erfolg zu erhalten fenn, ba bas Feuer bas Debl rangicht machen wird, und da man es schwerlich bergestalt wird maßigen tonnen, baß es eben das leifte, mas eine almalige langsame Austrocknung an der Juft leiftet. Ginige Preisschriften über Die Rras ge, ob tiefes ober feichtes Pflugen vortheilbaf: ter fen. Die beste Untwort ift allerdings dies jenige, welche die verschiedenen Umftanbe ant vollstandiasten und richtiasten bestimt; allgemein tann feines allein gepriesen werden. 6. 956 Tabelle über den Ackerbau und die Wiehjucht auf ben Gutern des Brn. von Brens. Tenbof. 3m Durchschnitte gerechnet wird 94 Rorn gewonnen. Die Buffelmilch giebt viers, mal fo viel Sahne als Ruhmilch. Vermischt man erstere mit letterer, so erhalt man eine Butter, die viel beffer, als die gewöhnliche ift.

Im fechsten Bande scheinen die Borschlasge zur Einführung gemessener Dienste vorzüglische Achtung zu verdienen. S. 111 wird des Robertson Lapis mirabilis, der aus weissem Bistriol, Alaun, und Bolus besteht, wider die Entzundung der Augen der Pferde, durch glucks

liche Verluche empfohlen. Wider Zahnschmers zen empfiehlt G. 144 ein Prediger folgendes bisber gebeim gehaltenes Mittel. Man läßt in einem toffel 6 Gran Canariengucker über Roblen zergebn, Schüttet barein 4 Gran fein pulverifirten weissen Pfeffer und 3 Gran gerries benes Rochfalz. Mus diefer Daffe macht man benm Erbarten fleine Rugelchen, Die man an ben schmerzhaften Babn legt, und baran gere fibmelgen lagt. Gine Tabelle über bie Menge Mebl, die der Muller von einer bestimten Mens ge Weißen ober Roggen liefern muß, nach den Bersuchen, die ein Br. von Borwiß angestele let bat. G. 245 bat Br. Oberrenbant Bergberg feine Berfuche, Rupferftiche mit bunten Farben auf Topfermagre abzudrucken, und einzubrens nen, erzählt. Die Englander baben diefe Ers findung icon feit einigen Jahren ben ihrem weissen Steinqute angewendet. Die Rupfete platte wird mit mineralischen Farben eingeries ben, und auf Papier abgedruckt, welches fos gleich auf bas mit Terpentin überzogene irdene Stud abgedruckt wird. Mus Ferbers Bentras gen jur Mineralgeschichte I G. 430 weis ich, daß man folche Abdrucke auch auf ladirtes Rups fer ju Birminghom bringt. Much Br. Berge berg bat G. 261 einen mafferdichten Unftrich' bolgerner Dacher angegeben. Er besteht aus Biegelmehl, gerstampften Steinkohlen ober Traß, Sand und geloschtem Kalte. S. 265 eine

eine Berbefferung des Safens, der in der Grafe ichaft Glag fast allein jum Acern gebraucht wird. Gin Rupfer murde alles deutlicher aes mache baben, und die Berbefferung scheint eine weitere Befantmachung ju verdienen. Ungeber ift ein gemeiner Mann, ber ohne alle Unweisung Uhren und andere Wertzeuge ju machen gelernt bat. Gein leben ift bier bes Richt unerheblich ift bie fcbrieben worden. Untersuchung, warum die wilden Rischerenen in der Grafschaft Glat abnehmen. Das Ubs maschen der teder, die in Kaltbeißen gemesen find, bat Fifche getobtet. Der B. des Muft, faßes mennt, beswegen muffe auch bas Bak fer, mas vom lande, welches mit Ralf gebef fert ift, berunter in Teiche tomt, auf gleiche Weise Schaden, welches uns doch nicht mabre Schadlich ift es auch, wenn Scheinlich ist. Sagefpabne von einer benachbarten Duble in bas Baffer geschlemmet werden. Berzeichniß Des Schlesischen Untrauts. G. 404 Beobachs tungen über die Ranpen der phalaenae pini, Die in groffen Scharen in den Nadelmaldern 3br Baarstaub erregt, fo wie von febr vielen andern Raupen, Entzundung. baben einige nugbare Muffage, 1. B. des Grn. Oberspndic. und Secretairs der Besellschaft, Brn. Borners, Befchreibung der Futterfraus ter, auch einiger Schlesischen Thiere, nicht ans gezeigt, obgleich fie von vorzuglichem Werthe find.

find. Die häufigen Witterungebeobachtungen baben wir auch überschlagen.

#### XX.

Abhandlung von Tuch = und andern Wollen : Manufacturen, und der das zu gehörigen Zurichtung der Schafzwolle. Aus dem Französischen nach der zwenten Ausgabe. Leipzig 1779. 170 Seiten in 8.

an findet bier gar keine Machricht von der Urschrift; ich babe fie aber ebemals ges lefen, und fan alfo, ob ich fie gleich jest nicht besike, ihren Titel angeben: Mémoire fur les manufactures de draps et autres étoffes de Laine. Paris 1764, 233 Seiten in 12. Huch has be ich ebemals einen Nachdruck aus Joerdon von felbigem Jahre auf 108 Octavfeiten gefehn. Im Jahre 1765 kam' davon ben Walther in Dresden eine Uebersekung auf 136 Seiten in 8 unter folgendem Titel beraus: Machricht von denen Manufacturen derer Tucher und anderer wollener Zeuge. Gine neue frangos fische Ausgabe ift mir nicht vorgekommen, und da ich auch die oben angeführten nicht vor mir babe, fo fan ich feine genaue Vergleichung ans ftellen.

Rellen. Es icheint mir aber nicht, als ob bier Berbefferungen und Zufage maren, ja es tomt mir vor, als ob diefe Ueberfegung wenig von ber ersten verschieben fen, die aber einige Uns merfungen des Ueberfegers bat, Die bier fehlen.

Bas ben Werth biefes Werts betrift) fo Fan es allerdings benen dienen, die fich die ers ften Begriffe von Bollenmunufacturen erwers Der Vortrag ift beutlich, boch ben wollen. Rupfer feblen. Rene Machrichten, Die nicht fcon in der Parifer Runftbiftorie vortommen, wird man bier eben nicht finden. Much ist die Rebe nur von gewöhnlichen Tuchern. erfte Theil banbelt vom Ginfauf, von der Reis nigung und Berarbeitung der spanischen Bos le, und der andere von der frangofischen Bol: Ie. Der B. fagt, er fen, wie fein Grosvatet, Diele Jahre Auffeber etniger Manufacturen gewefen, ohne ein sonderliches Glud gemacht ju baben. Der Ueberfeger fcheint Die Terminos logie nicht gang in seiner Gewalt zu baben. Bus weilen schiebt er franzosische Worter ein, und braucht Umschreibungen oder selbst gemachte Worter, wo unfere Sprache langft allgemein angenommene Kunftworter bat; 3. B. Racolte, Dile. Arobe erflatt er durch Schiffftein. Das Befchirr beißt bier Befcheer, und Diefer Das men mag wohl an einigen Dertern gebrauche lich fenn.

# 274 Physitalisch: Octon. Bibl. X. 24

Der B. wirft ben frangofischen Arbeitern vor, daß fie zuweilen die Galleiften (ber Ues berfeger nennet fie Schroten) abschneiben, und ftat derer andere von feinern Tuchern anftopfen. Den Gebrauch des Urins erlaubt er nur in dem Ralle, wenn Erde und Seife nicht die vollige Reinigung bewirken wollen. Bar febr ems pfiehlt er, die Tucher vor dem Balten eine zeitlang ber lange nach in einem flieffenden Wasser auszuspannen, wozu leicht das Aufe Schlagemaffer der Dublen angewendet werden fan. Durch diefe Ginmeichung wird theils die Reinigung beforbert, theils auch, burch Auf: laufen der Raden, das Rilzen beschleuniat. Aber mislich scheint boch der Rath, die fo eine geweichten Tucher fo lange nag über einander liegen zu laffen, bis die Band eine Barme, alfo den Unfang der Gabrung bemertt, Die doch wohl gewiß der Dauerhaftigfeit der Tus der ichaben muß. Berfteben wir ben B. recht, fo foll dieß in Gobelin ublich fenn. Die Stame pfer der Waltemublen sollen geschwinder ibre Absicht erfullen, als die in Franfreich überall üblichen Sammer; nur an dren Orten batte man damals die hollandifden Stampfen, j. 28. ju Abbeville ben Banrobais. Man liefet bier, daß die Frangofischen Gefeke fich einander über Die Breite, melde fertige Tucher nach bem · Ginmeichen behalten follen, widerfprechen. Reine Urbeit findet der 23. in den frangofifden

Manufacturen schlechter, als das Pressen, und er giebt allerlen Mängel an, die gewiß auch nicht in Deutschland sehlen. Zu den Pinchina erwärmt man an einigen Orten irdene Fliesen, und legt solche, stat der eisernen Platten, in die Presse, welches mit Recht getadelt wird. Recht gute Presspähne mussen doch auch in Frankreich selten senn. Es wird S. 133 und 135 einer Art Presse gedacht, die Timbalen heißsen, und die Engländer ben ihren schönssten Lüchern brauchen sollen, um solche zur größten Vollsommenheit zu bringen.

# XXI.

Dr. Carl Wilh. Rose Abhandlung vom Mennigbrennen, besonderk in Deutschland. Mit Kupferu. Nurnberg 1779. 124 Seiten in 8.

r. Doctor Nose, bessen Bentrage zur Cher mie Hr. Prof. Gmelin Biblioth. IX 6. 395 angezeigt hat, liefert hier einen Bent trag zur Technologie, der besto schäthbarer ist, je weniger der Gegenstand bisher bekant gewei sen, und je weniger man gewust hat, daß man die Austlärung desselben von unsern Landsleuten erhalten tonte. Begierig hat man dasjenige ausges

aufgenommen, was Reisende von ben Deffinge brennerenen ber Muslander angemerft baben. weil man nicht mufte, bag baffelbe ein altes Gewerb in Deutschland sen. Man bat so nar por vielen Jahren, wie mir ergablt ift, Leute wom Barge nach Bolland geschickt, um biefe Runft zu erlernen. Schon fanger als Dem Schen deufen, bat man fie zu Rollhofen, einem funf Stunden von Rurnberg, im Baperifchen Bebiete liegenden Dotfe, getrieben. Die Fai brife gehort ben Raufleuten, Brn. Forfter und Bielif in Rurnberg, und diese ift es, welche ber 33. untersucht und bier beschrieben bat. Die Unftalt ift gar nicht weitlauftig; fondern ein Bauer ift der Farbebrenner, ber allenfals noch einen Gebulfen annimt. Buerft wird Das Blen in einem einfachen Reverberirofen bis Jur graugelben, etwas grunlichen Farbe vers Diefer Ralf wird angefenchtet, und als: falfet. Dann auf einer Duble ( die derfenigen gleicht; welche man auf Blaufarbewerten bat ) aemahe Das Pulver wird geschlemmet, und von Den unverfalften Blentbeilen, Die ber auffern Bestalt nach der Platina gleichen, und After genant werden, geschieden. Das geschlemte und getrocknete Magicot fomt in einen von bem oben gedachten gang verschiedenen Dfen, ober vielmehr in Topfen, welche in dem Dfen boris zontal liegen. Wenn ben oftmaligem Umrub. ren der Kall die geborige Rothe erhalten bat; wird

wird er gesiebt, so wie es schon Jars ergablt Alle Defen und Maschinen fteben fren in einer groffen, febr boben Butte. Der Brens mer Schaft bas Soly felbft an, und erhalt feine Bezahlung nach dem Zentner Farbe, die er lie fert.

Br. Rose bat die Defen und Werkzeuge abgebildet, und so genau als es nothig zu senn Scheint, beschrieben. Er bat fich die Mube ges nommen, die bieberigen Rachrichten ju famlen und zu beurtheilen, die mir bier übergeben, ungeachtet wir fie nicht ohne Nuken gelesen haben. Bu Rollhofen (wir finden ben Ort auf feiner Charte ) wird nur eine Sorte Mens nig gemacht. Sundert Pfund toften 20 Guls ben Reichsgelb. Der Bentuer Blen foftet 8 Gulben. Der Brenner erhalt fur jeden Bentner Mennig bren Gulden. Jahrlich wers Den, wegen Mangel des Absahes, nur 100 bis 150 Zentner gemacht. G. 57 von den Dertern, wo Mennig gemacht wird. Gewiß icheint es noch nicht zu fenn, daß auch die Bollander fie bereiten. Die Rachricht von bem turfischen Mennig ist wohl gewiß falfch, und ich glaube, Die Schriftsteller reben von Auripigment. Daß auch in Rufland ju Roftow Mennig, und mar weit mehr als in Rollhofen gemacht were be, scheint Br. Mose nicht zu wiffen. Unfere Lefer verweisen wir desfals auf Biblioth. VIII S. 58. — Bon der eigentlichen Farbe ber besten

# 278 Physitalifch : Deton. Bibl. X. 2.

besten Mennig. Won den Versuchen, im fleis nen sie zu bereiten; die Ursachen, warum sie mislungen sind. Auf der zwenten oder letten Aupfertasel sind auch die Zeichnungen des Hrn. Jars und Ferbers geliesert worden. — Gerwiß verdient Hr. Nose für diese kleine Schrift einen grossen Dank; möchte ihn dieser doch ers muntern, ben seinem jezigen Aufenthalte in Augsburg, mehrere nühliche Nachrichten aus dortiger Nachbarschaft zu samlen und mitzu theisen!

#### XXIL

Anfangsgründe der Naturgeschichte, zusammengesett von Jos. Bergmann, Professor der Physik auf der kurfürstlichen Universität zu Mainz. Dritter Theil. Das Thiersreich. Mainz bei Vailandt 1778.

8. ohne Vorrede, Verzeichnis der gebrauchten Schriftsteller. Tabelle über das ganze Thierreich, und deutsches Namenregister S. 320.

ehr gedrängt (an einigen Stellen, befonders in den letten Classen, wie uns dunkt, zu kurz) trägt hier Hr. B. das Wesents liche der Thiergeschichte, zwar ohne vielen gestehrten

lebrten Prunt, aber boch mit guter Auswahl vor. Bon dem Rugen und Schaden verschies Dener Thiere und ihrer Theile, batte bin und wieder noch ein Wint gang furt gegeben werk ben tonnen; an vielen Orten bat es St. 3. geihan; manches Bornrtheil unferer Borgane ger bestritten, felbft ben Taranteln ibr Bift abi gesprochen, aber boch ben Storpionen, fo mie Den Schlangen, (und bas ohne Unterscheid ale Ien giftigen) ibre bezaubernde Rraft, und bem Piedra del porco, dem Storpionenol, den Mitteln die aus Rroten zubereitet werben, dem Bezoar, dem Seefabsteine, dem Album graccum, der Maus und verfchiedenen ibrer Theile, u. d. ibre vormals gerumte Beilse frafte noch jugestanden. Boraus gebt, unges fabr mie bei Errleben, ber überhaupt ( boch nicht fein fystema mammalium) nebst linne, Mullern (vornemlich in den teutschen Ramen) Buffon und Adanson Br. B. am meiften ges nußt zu baben icheint, eine furze Physiologie Der Thiere. Mit einer ehnmischen Wertstatte mochten wir boch den thierischen Rorper nicht peraleichen. Wundern muffen wir uns, mann Br. B. über die Reigbarteit nur die Zimmers mannifche, und die Sallerichen Schriften gar nicht, fannte. Der harn ift doch in einem ges funden Korper nicht scharf; und noch weniger bat er die Natur des Kliesmassers (Lympha). Die Feuchtigkeiten in dem Innern bes Ohrs,

die neuerlich vornemlich Cotunni und Deckel gezeigt baben . icheint Sr. B. nicht zu fennen. Bei der Betrachtung der Thiere, insbesondere folgt Br. B. ganglich ber Linneischen Ordnung. Bei zweifelhaften Meinungen und mideripres chenden Sopothesen entscheidet er nur febr fels ten, und überhaupt fcheint er fich ein Befes Daraus gemacht zu haben, Linne nicht zu wis berfprechen, noch von seiner Ordnung auch nur um einen Schritt abzuweichen, noch eine Urt von Thieren ju nennen, welche bei feinem gube ret nicht vortommt. Bei bem Canarienvogel und feiner Bucht ift Br. B. etwas ausfürlicher, als bei andern Thieren. Gollte das Br. B. im engften Berftande nehmen, wenn er fagt, jede Art giftiger Schlangen babe ibr besondereres Bift, Das ein eigenes Begengift erfordere? Br. B. bat fich übrigens durch diefe Unfanges grunde vorzuglich um feine tandeleute febr vers bient gemacht, und es lagt fich vermuthen, daß er das, was uns hier zu mangeln scheint, burch ben mundlichen Bortrag ergangen wird. Beile fatt Biege, Wede ftatt weis Brod, ift wol oberteutsche Mundart: Aber warum fagt Dr. B. Die Merve, das Sonia?

## XXIII.

Essai sur l'histoire litéraire de Pologne. par M. D. A Berlin 1778.

1½ Alphabeth in Kleinoctav.

Muf Erinnerung eines Freundes zeigen wir dieses Werkchen an, welches, ben den wenigen bisher vorhandenen Nachrichten von Der Maturgeschichte Polens, einige Uchtung perdient, ob gleich ber 23. nichts eigenes zu baben icheint. Das meifte besteht in einem Ber richt von den Buchern, welche die geographis fche und naturliche Befchaffenheit bes Ronige reiche kennen lebren, und in Auszugen aus bens felben. Denn mas der B. von Erziehung der Rinder, vom Ruken bet Religionsfreiheit gut Aufflarung einer Mation, vom Rugen ge lebrter Befellichaften gefagt bat, ift nicht viel, und gebort bieber nicht. Das alteste Buch welches er anführet, ift von bem nicht unbefanten Erasmus Stella. In den gelieferten Muszus gen ift manches deswegen wichtig, weil ber 23. zuweilen nach der Wahrheit deffen, mas feine Schriftsteller gefagt baben, geforscht bat. Dabin gebort was man G. 130 von Aueroche fen lieset, die jest fast ausgestorben find. umftandlicher Auszug aus des befanten Cons nors Schriften. Im fiebenzehnten Jahrhun:

# 282 Physitalisch: Peton. Bibl. X. 2.

Derte find Die Schriften von Poblen zohlreicher. Aber die meiften find botanischen Inhalts, und mit biefem Theile ber Maturgefchichte balt fich ber 23. nicht auf. S. 305 von dem befanten Compilator Rzaczyński. Les Jesuites le regardoient comme un esprit médiocre, peu propre à servir aux vûes politiques de l'ordre, et l'employojent comme un homme laborieux. C'est ce dont on s'est convaincu par les listes qu'on a trouvées après leur destruction. ift ums Jahr 1737 geftorben. Das Auchearium historiae naturalis ist zu Danzig 1745 nach seis nem Tobe gebruckt. Die Jesuiten fanden uns ter feinem Rachlas die Sandichrift nebft Geld. mas einer feiner Gonner jur Ausgabe gefchenft batte. Also lieffen fie bas Buch drucken, meli beten aber nichts von dem Gelde, und lieffen die Eremplarien nicht in den Handel tommen. Daber bas Buch felten ift. Gleichwohl ift es reichhaltiger, als bas erftere Werf. Mus bene ben liefet man bier einen gar weitschweifigen Muszug; befto furger find bie Rachrichten von ben neuesten, jum Theil noch lebenden Schrift Rellern.

## XXIV.

Ignatii a Born Equ. ... Index rerum naturalium Musei Caesarei
Vindobonensis. Pars Ima. Testacea. Verzeichniß der natürlichen
Seltenheiten des R. K. Naturalien=
Cabinets zu Wien. Erster Theil.
Schalthiere. Vindobonae. ex officina Krausiana 1778. 8. 458 S.
ohne die Register. mit einer ausgemalten Tasel, und vier Vignetten.
Der Titel ist auch in Kupfer gestochen. — 3 Thas.

er Zweck, den sich die Stifter von offents lichen Sammlungen vorsesen, wird so lange verfehlt, und diese bleiben bennahe ohne Nußen, so lange keine richtige Verzeichnisse das von vorhanden sind. Die Aussicher der Cabie neter, wie zugleich in der Vorrede ganz richtig bemerkt wird, konnen nicht anders als vers drüßlich werden, wem sie das nemliche so oft wiederholen mussen, und das meistentheils ges gen toute, die nicht die geringste Kenntniß in der Naturgeschichte haben, und die nur aus Neugierde herbengelockt ein paar Stunden die schonen Sächelgen angassen, und auch wohl phys Gekon. Bibl. X. B. 2 St.

oft genug burch ibre alberne Rragen; oft auch burch ibre Bemerkungen, die ihnen ein Unfebn geben follen, als ob fie Die Gachen verftunden; febr oft auch, durch ein: Saba! Das ift fear . . und alsbann warten . bis es der Huffeber genennet bat, um es nachsprechen zu tonnen, - bald Difeveranggen, bald tachen ermecten. Wer fich im Ernft unterrichten will. Fann nun mit dem Buch in der Sand alles felbe ften finden, denn die Stude find alle mit Buch Raben und Rumern bezeichnet, Die fich auf Dies fes Snftematifche Register beziehen. ardffere Wert, worinn alle wenig ober noch gar nicht befannte, ober noch nicht richtig ges nug abgebildete Battungen aufs iconfte, und mit einer felbst die Regenfußische Arbeit übers treffenden Lebhaftiateit ausgemalt vorfommen follen, wird noch diefes Jahr erscheinen.

Herr von Born fangt mit den Conchplien an, und man wird gleich sinden, daß der vorstressiche Mann in diesem Fach ein eben so groß ser Naturkenner ist, als im Mineralreich, wors inn er uns schon so vieles schönes geliefert hat. Der Gesichts: Punkt woraus er als Mineralog die Conchpliologie betrachtet, ist vortressich, und von dem Schwall der wortreichen und Prachtstücke: tonenden Tändler weit entsent. So schrieb mir der würdige Mann noch erst kürzlich. "Ich glaube, daß die Conchpliologie

Befchichte des Erdbodens eben bas fenn folle, was die-Mungtunde jur Geschichte ift. Die meiften Verfteinerungen die uns vortom: "men, find Schalthiere. Bringen wir diese auf ihre Driginalien jurucke, und wiffen wir, . wo fie als Schaltbiere zu Baufe find, und mo Ale verfteinert angetroffen werden, fo tonnen wir wielleicht mit ber Zeit baraus auf die Beran: Derung des Erdbodens die richtigften Schluß "fe ziehen. Sierzu ift nothwendig, Die Schals "thiere ordentlich ju bestimmen, und zu bes nennen, und ihre eigentliche Beburts : Derter "zu fennen. Im zten Theile werde ich bie "Berfteinerungen auf ihre Originale (wo fiche athun laft) jurucke bringen, und die Derter "angeben, wo man fie antrifft, oder anaetrof: "fen bat; und biefem Theil werde ich die Roos "photen, See Sael und Rrebfe, ( bann feine "andere Thiere find im Rapferlichen Rabinete) "vorausschicken.".

In der Ausführung bat Hr. p. B. gange lich dem Linnaischen Softem gefolgt. Mit Bergnugen finden wir, daß auch er es einste weiten fur das beste halt; und zu munschen was re es, daß statt neue und natürlich senn sollens de Methoden zusammen zu stoppeln, jedermann sich angelegen seyn liesse, das was wir schop gutes haben, zu verbessern, auszuseiten und zu vermehren. So hat sich Hr. v. B. ganz

Die fornige Ausbrucksvolle Sprache des groffen Linne' ( Die frenlich gar viele nicht verfteben fon nen. - bas ift aber ihr Fehler) eigen gemacht. und in bersetben beschreibt er so wohl die von Linne! fcon bestimmte Gattungen, als die vies welche im Ranserlichen Cabinete Jen neuen, portommen. Richt daß er fo anhangig an Line ne' fenn folte, nur feine Ramen auszuschreiben. wie so viele gethan und noch thun, - und mit ber leichteften Mube von der Welt, Mutoren mers ben; fondern Br. v. Born bat die Urftucke alle Durchgegangen, mit ben Linneischen Beschreis bungen verglichen, Die guten Rennzeichen bens behalten', und die schwankenden 'und unrichtie gen mit beffern vertauscht, alles in ber achten Linnaischen Maturforscher . Sprache, meisten theils richtig und gludlich. Denn überall fann Recensent boch nicht mit bem Brn. 23. einig fenn, wie z. E. in ber Bestimmung bes Ges fclechts von Murex; benn auch biefe Bes Schlechte: Kennzeichen find umgeschaffen. Ben Linne' bieg bie Schaale von Murex : tefta univalvis, spiralis, exasperata suturis membranaceis. Das war nun gewiß nicht richtig. Ben Br. v. B. beißt sie nun: telta spiralis, suturis longitudinalibus varicosis. Das trifft nun ben Murex Tulipa und verschiedenen andern nicht ein als beren Schale gang glatt, ober wer nigstens nur gefurcht, wicht aber mit wulftigen Mathen befegt ift. Das Geschlecht von Strom

bus ist so bestimmt: Tella spiralis; apertura dilatata, labro ampliato. Dieses labrum ampliatum, bas freiflich an den meiften ba ift. und a potiori fit denominatio - solte both am Strombus urceus nicht wohl zu finden fenn. Gol te nicht der halb ziefelformige Ginschnitt in der Lippe ein befferes Rennzeichen der Rlugelichnete fen abgeben tonnen? Doch Dieses find nur bes Mec. Zweifel. Die neuen Benennungen der Gattungen find vorzüglich gut ausgefallen, wie. man in der Bergleichung mit den Linneischen finden wirb. Doch mogen in dem R. R. Kas binet auch einige Schnecken einen etwas andern Bau als fonften baben; fo fcbreibt g. E. Berr v. Born bem Murox Rubecula S. 298 futuras oppolites ju; barunter fann mobl nichts anders perftanden werden, als was im Gefchlechtes Charafter sutura varicosa genennt, und mas ben Linne' schlechtweg durch varices ausgedrückt wird. Diefe find nun in ben Studen von der genannten Schnede, welche Rec. befist, nicht entgegengefest, fondern fteben ins Dreneck, und fo ftellen fle auch die Figuren vor; auch Linne' beschreibt fie fo. Ben Murex femorale fceinen boch zwo Gattungen benfammen ger blieben ju fenn, die, fo die Frangofen das Abinoceros, und die, welche sie den Dras cherr nennen. Jedoch das Geschlecht von Murex ift übethaupt schwer und verwirrt.

# 288 Physikalifch: Deton. Bibl. X. 2.

Die lateinischen Runftworter find febr alucks lich und treffend ins Deutsche übersett. Mans cher Frangose wird wohl auch fagen, pourquoi l'auteu. s'est-il aussi avisé, de ne pas écrire enfrançois, afin de se rendre intelligible? Much Die furgen Bennamen find ben allen Battungen auf deutsch zu finden, doch konnen wir ben dies fer Belegenheit unfern Bunfch nicht bergen, daß einmal jemand folche Ramen der Gattuns gen erfinden mochte, die man an ben Bes Schlechts Ramen anhangen fonnte, damit gleich aus dem Ramen auch bas Geschlecht befannt murde. Der Rame ber gezachten Spindel C. 312 burfte mohl muffen verandert merden. Sie ift nicht immer gezacht; wir besigen Davon eine mit einer tella non coronata von vorzuge licher Groffe und Schonbeit. Bollandische. Englische, und Frangosische Ramen find ims mer, wo dergleichen befannt find, bengefekt. Um die erftern bat Recenfent fich niemals viel Dube gegeben; aber Die lektern fcbeinen ibm nicht immer die nemtichen ju fepn, die vor sechszehn Jahren in Paris gang und gebe mas ren. Go ift Turbo petholatus S. 347 guvers lagia der Frangofen ihre peau de Serpent, und unter Diesem Damen gar viel befannter. cinum Smaragdulus ist gewiß die Bouche de l'ait; und ber Sinaragd des d'Argenville vers muthlich nur eine Abanderung in der Rarbe. Wir murden fie obne Anstand unter die Linneis

fchen Boluten fegen, dann wo bleibt fousten. ber Befchlechts : Charafter?

Uebrigens scheint es nicht, daß in den less ten Zeiten bas R. R. Rabinet in Diefem Bach vermehrt worden ift. Denn wir vermiffen bie neulich befannt geworbenen Conchnlien, felbit das so genannte Linborn aus der Bermands fchaft des Buccinum patulum, das febr gemein ift, und bas Ginborn haben die Concholiens Sandler doch genug berumgetragen. was nicht in ber Sammlung ift, durfte Br. v. 28. frenlich nicht als vorhanden beschreiben. Bingegen tommen eine Menge neue Gattungen por, Davon wir gerne bie Mamen hieher fegen -mochten, mann es ber Plas erlaubte. ein Benspiel wollen wir die nicht gemeine fo genannte Fripière mablen. Diese beißt:

L. II. 12. Turbo trochiformis.

Gall. La Fripiere. Dav.

Testa imperforata conpliento-rugofis, bafi pla- Ralten befett, am Gruns

eàta.

L. H. 12. Die frausels artige Moudschnecke. .

Die undurchborte, runds erhabene tegelformige Schaale ift auf ben Wins vexo - conica, anfractibus bungen mit Rungeln und

no-concava, apertura fal- be flach und hohl, mit eis ner fichelformigen Muns bung.

> Knorr Vergn. III. 29. t. 1. 2. f. Muf. Caef. Vindob.

Die Schaale ift runde Testa convexo - conica. tenera suppellucida. An- erhaben , fegelformig , fractus declives imbricati, bung, und halbburchfiche

## 290 Physitalisch : Oeton. Bibl. X. 2.

plicato - rugofi. Bafis pla- tig. no-concava, Labrum in- abbangenben tegerrimum. Columella subhorizontalis ten befest. reflexa, imperforata. Co. ist flach und hohl. lor albus, radiis obliquis, Schalen-Lefze gang : rancurvatis luteis.

Die ziegelformig falcatum. find mit Rungeln und Sal-Der Grund dig und fichelfdrmig. Die Spindel bennabe maas recht ohne Nabel. Bon weiser Farbe mit frummen gelben Querftrablen.

. Vestigiata testis alienis insidentibus.

Gie bat Ginbrude von fremben auffigenben Schaalen.

hier haben unfre Lefer auch ein Benfviel von der Ginrichtung des Buchs, das fonst mit vieler enpographischer Schonbeit, und mit fast nur zu weiten Zwischenraumen abgedruckt ift, Die übrig genugsam gemesen maren, um ben Anfang jedes neuen Gefchlechtes mit grofferer Schrift auszudrucken, welches vielleicht benm Durchblattern die Geschlechter beffer batte in Die Augen fallen machen. Vorzüglich bat uns bas gefallen, daß die unanftandigen allegotis fchen Runftworter des v. Linne ben ben zwens schaalichten Muscheln in ehrbarere find vermanbelt worden; und diese findet man auch im Unfang besonders erflart. Ben den einschaar lichten Schnecken vermissen wir diese Erflarung. In der Berichtigung der Synomymen hat fic ber Herr Hofrath vorzugliche Mube gegeben, und

und das Berzeichnis der Schriftsteller findet man binter der Borrede. Das Register ber Deutschen, Sollandischen, Frangofischen und Englischen Ramen ift sehr bequem. Bwovon ben Bignetten ftellen alte Dungen vor, davon sich die eine auf den Cancer Pinnotheres, und -Die andre auf Berfulis Sund, der die Purpur farbe entdeckt baben foll, beziehet. Die auss gemalte Tafel ftellt ein neues Geschlecht unter dem Namen Hornschnecke (Cornu) vor, die von einer abnlichen des Geba, einer andern Des d'Argenville (wo ftatt Rig. 2 obne 3weifel 8 wird muffen gelefen werden, ) und einer brits ten von Brn. Dit. Fr. Muller befchriebenen verschieden ift, und die wir als einen Ueber: gang von der Gfalata ju den Clephanten: Babit chen betrachten ju konnen glauben.

Ehe wir diesen Artifel schliesen, mussen wir noch melden, daß Hr. v. Born dem versstorbenen Hrn. Delius (einem Halb: Bruder des bekannten v. Justi) in dem Charakter als Hofrath ben der Hoffammer im Mung: und Bergwesen gefolgt ist, und nebst seinem Ges halt seine Arbeiten übernommen hat. Es hats te sich Hr. Delius als Bergmeister im Bannat in den Schmelzhütten eine chronische Krankheit zugezogen, an der er zu Florenz, wohin er um die Lust zu andern, reißte, in einem Alter von 49 Jahren starb.

Wie

# 292 Dhysitalifch : Deton. Bibl. X. 2.

Wie fehr wunschen wir, daß fich der ale terliebste Mann, bessen Buch wir eben anges zeigt haben, von den Folgen seines unglucklischen Jufalls in Felsabanna besser erholen, und feine schwache Gesundheit durch seine übers haufte Urbeiten nicht noch mehr verderben möge!

Ehe Hr. Delius von Wien verreißte, verstaufte er noch seine schöne und nach seiner eige ten Methode geordnete Mineralien: Sammlung an den Ober: Direktor der R. K. Feld: Upostheten Gern Ranker; der dieses Verzeichnis jest drucken läßt, und dann das Kabinet wies derum verkaufen mill.

る.

### XXV.

Halbjährige Anzeige und eingegangene fleinere Schriften der Leipziger okonomischen Societät in der Mischael-Messe 1778. Friedrichstadt. 2 Vogen in 8.

#### XXVI.

Rleinere Schriften ber Leipziger okonomischen Societät in der Michaelis : Messe 1778. Friedrichstadt. 6½ Bogen in 8. Spon ben Unzeigen haben wir zulest Biblios thet IX 6. 96 Rachricht gegeben. Ob auch in der Oftermeffe vorigen Jahrs ein Stud berausgekommen fen, wiffen wir nicht. gegenwartigem ftebt eine Beldreibung eines vortheilhaften Stubenofens, Die Br. Cabinets: Secretair Thielemann aus Berenburg einges Schickt bat. Muffer ber Lentmannischen Robre bat diefer Ofen, ber bier auch abgebildet ift, einen Afchtaften, der fich einschieben lagt. bel ift, daß die vielen Ubtheilungen und Robren eine oftere Reinigung verlangen, wiewohl dies fe leicht durch die Erspahrung des Bolges bezahlt werden mag. Gine furje Unleitung ju dauers baften Biegelbachern. Bom Schaden bes Borfenfafers in Waldungen, der durch Winde bruche (so wie durch jede Urfache ber Faulung) angelockt wird.

Die fleinern Schriften, welche, wie es Scheint, unter Diesem Titel fortgesett werden follen, enthalten funf Auffage.

I. Des Brn. Paftor Rudolphi ofonomifche Befchreibung der Gegend ben Miltig, die gleiche wohl Dant verdient, ungeachtet fie fur; und , nicht febr reichhaltig ift. Denen, welchen die Geographie von Sachsen nicht gar genau bes . fant ift, wollen wir fagen, was der B. anzus merfen nicht ber Dube werth gebalten bat. daß Miltie

# 294 Physitalisch: Oeton. Bibl. X. 2.

Miltig, nicht weit von Meisen liegt, wie man auf der homannischen Charte vom mittaglichen Theile des Oberfachuichen Kreifes fieht, und Daß es also mit bemjenigen Orte im Amte Leips zig, bessen Biblioth. VIII G. 602 gedacht ift, nicht verwechselt werben muß. Gin seltenes Lob erhalt die Gemeinde von ihrem Prediger, daß Re feinen einzigen Saufer, und feinen Berache ter des Gottesdienstes babe. Das Dorf bat doch eine Reuerspruße, die 100 Thal. gefostet bat, und andere Gerathe jur toichung. Berbaltnif bes Wiesenlandes jum Getreidelande foll wie i ju 9 fenn. Much dort ift es nicht ungewöhnlich, den Saber, wenn er eit nen Finger lang ift, ju eggen und ju waljen. Es ift der Mube werth, hiemit Biblioth. VIII 6. 282 ju vergleichen. Man schneidet bas Bes treide mit der Sichel fo furz, daß die Stoppeln eine halbe Elle tang bleiben, damit nicht fo viel Unfraut unter das Getreide fomme, damit es Defto ichneller troefne, fich beffer breichen laffe, auch weil die Stoppeln dem Lande die balbe Dungung fenn muffen. (Aber Diefe Dungung von Strob wird fummerlich genug fenn ). Dies Ien Gewinn haben Die Leute von den Gerftens graupen, die fie in den benachbarten Stadten verfaufen. Den Abfall von Mehl verbrauchen fie ju Brod, und Spelgen und Klenen ju Fute ter für Rube und Schweine. Richt wenig wird auch von Kastanien geloset, wie wohl der . Absak

Absalf falt, da diese Baume immer starker am gebauer werden. Man dorret diese Früchte, und erhalt sie dadurch etliche Jahre. Ben der Berschonung des Dorfs von der Viehseuche ift merkwürdig, daß das Bieh nur vom Jun. die Martini, und zwar auch alsdann nur etliche Stunden des Tags ausgetrieben wird. Die Pacht einer Auh ist 5 Thaler. In dem benachts barten Bache sind Krebse und Fische verstöhrt worden, seit dem ein Puch: und Waschwert angelegt ist.

II. G. 37 Br. Prof. Leefe von einigen bise ber unbenuften Producten; ein Muffag, ber allemaldem Landmann eine nugliche Erinneruna fenn fan. III G. 43 Borfcblage ju Biederbers Rellung der atmolybarifchen Luft von Brn. Doct. Ludewig. Er erzählt des Prieftlen Beobachtung, Daß Bflanzen eine faulende tuft verbeffern, und giebt baber ben Rath; in Kranfengimmern, Befangniffen, Wirthebaufern, Wachftuben, u. f. w. mo entweder ein Bentilator nicht ans gubringen, oder nicht hinlanglich ift, Pflangen Aber man foll fie in Erde, nicht in zu feken. Baffer feken. Much bat er durch Berfuche bemiefen, daß man die unerträglichen Musduns ftungen der Leichen gar febr vermindern fan, mennman ben Gara mit frifden grunen Rafen auslegen, und ihn fo gleich zumachen lagt. IV. Allerlen Rachrichten von der Mistel, viscum album

album. Die kunstliche Fortpstanzung glückt nicht leicht. Ich habe vorigen Sommer selbst den Versuch gemacht, sie auf vielerlen Bans me im denomischen Garten zu pfropfen, aber er ist überall misglückt. Ueber die Bereitungdes Vogelleims hatte ich wohl mehr lesen mos gen; der kausliche ist doch wohl selten aus Misstel gemacht. V. S. 67 Beobachtungen der Elbstohen ben Oresden und Meissen. Kurze Erzählung der glücklich ausgeführten Ableitung des Elbstroms vom Dorse Bossemig.

#### XXVII.

Abhandlungen zur Naturgeschichte, Physik und Oekonomie, aus den Philosophischen Transaktionen und Samlungen, von dem ersten Bande angefangen, gesamlet, und mit einigen Anmerkungen übersett. Ersten Bandes erster Theil. Mit Kupfern. Leipzig in der Wengandschen Buchhandlung 1779 292 Seiten in Großquart. — 2 Thal. 2 ggr.

1 nter allen bisherigen Samlungen fleiner zur Raturkunde gehörigen Auffahe, wird gegenwärtige zuverläßig eine der nußlichsten

# XXVII. Philosophische Transactionen. 297

und wichtigften werden, wenn fie anders mit Der Gorgfaltund Geschicklichkeit, welche bie femerften Theil empfiehlt, ununterbrochen fore gefest werden folte. Die philosophischen Transactionen, die jeder Maturforscher niche wohl entbebren fan, find' felten, und nur in -droffen Bibliotheten; vollständig vorhanden: Die englischen Muszuge find eben so felten; Die Hebersekung des Abbe' Bremond bat, fo wie ber Wittenbergische Machdruck, bald gang auf gebort, und wenn gleich febr viele Stude dare aus deutsch überfest find, so find doch folche in fo mannigfaltige Magazine und Samlungen gerftreuet , daß man nur felten basjenige auffine Den fan, was man eben jest brauchen will. Recht vielen Dank verdient also Br. Prof. Less te in Leipzig fur die von ibm veranlassete Une ternehmung, alle jur Maturfunde und Defor nomie gehörige Auffage zu famlen, abzufürzen und richtig ju überfeken. Ungemein freuet es uns, bier einen Plan befolgt ju febn, ber uns langst der beste geschienen bat, Die Transaction nen ben Deutschen zu verschaffen. Micht etwa nur aus den neueften Theilen, auch nicht etma nur diejenigen Auffage, die dem grn. Berause geber die wichtigsten scheinen, sondern vom er ften Unfange der Transactionen an, werben alle wichtige Auffage geliefert, nur bie meteorologischen und aftronomischen Beobache tungen werden ausgelaffen. . Tautologien .

Soffichteitebezengungen, Gleichniffe, überfluß fige Beweise und alle andere unwichtige Mes benfachen werden gang weggelaffen, und durch Runstworter, Die jest allgemein gebrauchlich find, merben nicht felten wortreiche Beschreis bungen abgefürzt; wie benn auch mancher Bes richt in wenige Beilen jusammen gepreffet if Ben Naturalien find bie foftematifchen Ramen bengefeht worden, und zuweilen find die Lefer in Unmerfangen auf neuere Schriften verwies Die Ordnung der gewählten Muß fen worben. fage ift theils fustematifch, theils chronologisch : fo find 2. B. die ersten Auffage folche, welche Die allgemeine Maturgeschichte betreffen, und Diefe find aus ben erften Banden nach der Beit geordnet worden. Daß diese Ginrichtung ars tig fen, ift gar nicht ju leugnen; aber ibr Dut zen scheint doch gegen die groffe Dube und ben vielen Aufenthalt, den fie verurfacht, ju gering Bermuthlich wurden alle Raufer zu frieden gewesen fenn, wenn man allein ber Ordnung der Urschrift gefolgt mare, und allens fals nur jedem Bande ber beutschen Uebersets gung ein folches instematisches Verzeichnif bes Aubalts vorgesett batte, als man bier findet. Loben muß man, baß ben jedem Auffage den Mamen des Berfaffers, und die Stelle, wo er in der Urschrift ju finden ift, gemeldet ift. Dicht überflüßig wurde es fenn, wenn auch das Nabr, ba jeder Bericht geschrieben ift, gemels Det.

bet murbe. Die Rupfer find richtig und aut nachgestochen; ben diefem erften Theile find ibrer funfgebn. Durfen wir uns einen Wunfch erlauben , fo mare es ber, bag auch ins funfe tiae bie von ben Werfassern gebrauchten Bes nennungen der von ibnen beschriebenen Sachen benbehalten murden, ferner daß auf jedem Eir telblatte die Theile der Urschrift, welche barin abgefürzt worden, genant murben, welches bas Machschlagen gar febr erleichtern fonte; endlich wunschten wir auch, daß die beutschen Rufake fernerbin merflich genug von bem, mas Die Berfaffer gefagt baben, unterschieden murs ben. Das versprochene Register wird jedem Banbe ju nicht geringer Empfehlung gereichen. Doch muffen wir melden, daß Gr. Leste einen Freund gefunden bat, der ihm in dieser mabre lich mubfamen Arbeit bilft, und ber die Bes forgung der physitalischen Abbandlungen über: nommen bat. Ungeachtet Diefer Belehrte bier nicht genant ift, fo fennet ibn boch bas Dublis Fum icon burch feine Berdienste um die Mgturlehre.

Bon den Auffagen, welche dieser erste Theil enthalt, wollen wir nur einige jur Probe nennen. Des Robert Bonle Bersuche über das Deemholen; Bersuche mir Thieren im kuftleeren Raume. Anatomien verschiedener seltenen Thiere. Die Auffage des verdienstvollen Listeta werden den Naturalisten vorzuglich lieb fenn. Phys. Deton. Dibl. X. B. 2 St. 11 Dems Memtons Theorie des Lichts und der Farben; alerlen Sinwurfe nebst ihren Widerlegungen. Bemerfungen der Abweichung der Magnetnat del. Beschreibungen mancherlen Lusterscheis nungen. — Liebhaber der Naturfunde wert den auch deswegen diesen Theil mit ausnehmens dem Vergnügen lesen, well er eine lehrreiche Geschichte dieser Wissenschaft enthält. Denn die Transactionen stengen eben zu der Zeit an, als die Bemühung, die Naturlehre mit neuen Beobachtungen und Versuchen zu bereit chetn, allgemeiner zu werden anssieng.

## XXVIII.

Machines et inventions approuvées par l'académie royale des sciences, depuis son établissement jusqu'à présent; avec leur des scription. Dessinées et publiées du consentement de l'Académie par M. Gallon. Tome septieme. Depuis 1734 jusqu'en 1754. Paris chez Antoine Boudet. 1777-476 Seiten in 4.

Im Jahre 1735 lies die Parifer Afademie die Befchreibungen aller ihr eingelieferten Rai

fcbinen und Erfindungen in feche Quartbanden. unter jenem Litel, jufammenbrucken. Der erfte Band gebt von 1666 bis 1701; der zwene te von 1702 bis 1712; der dritte von 1713 bis 1719; der vierte bis 1726, der funfte bis 1731, und ber fechfte bis 1735. Die Ungahl aller Ere findungen lauft burch alle Bande fort, und Die lette ift M. 429. Endlich ift nun der fiebens te Band, ber jenen in ber Ginrichtung vollig gleich ift, im Jahr 1777 abgebruckt, aber nun erft ausgegeben worden. Er enthalt 66 Ers findungen, so daß die lette M. 495 ift. Ion, der Die erften 6 Bande beforat batte, bat auch diefen veranstaltet, doch ift er vor dem Abdrucke beffelben im Sabre 1775 gestorben. Beder diefer fieben Bande toftet auf gewohn: lichem Papiere ig tivr. und auf groffem Papies re 27 liv. Weil die Raufer des groffen technolos gifchen Werts: Description des arts, ben Bunfch geauffert baben, Diefe Befchreibung ber Erfindungen in demfelbigen Folioformat su befigen, fo bat fich die Ufademie entschloffen, fie in 3 Koliobanden abdrucken zu laffen. fe Musgabe mird geheftet fur denfelbigen Preis. namlich für 126 livres verlauft. Ginige Ereme plarien find mit Farben erleuchtet, und Dies se kosten 250 Livres. Die Unjahl der Kupfers tafeln des fiebenten Bandes beläuft fich auf 66. Ben Den meiften Erfindungen liefet man den Bericht einiger Mitglieder an die Atademie,

#### 302 Physitalisch: Deton. Bibl. X. 2.

und eine kurze Beurtheilung. Wir nennen hier nur diejenigen, welche Gegenstande unfer rer Bibliothet betreffen.

S. 27 eine vom Abbe Soumille angegebes ne Rape, ober Reibe zum Toback. ner Minute fan eine Unge rapirt werben, wels ches mit der gewöhnlichen frangofichen Reibe ' nicht in einer Biertel: Stunde geschehn tan-Much bat die neue Ersindung das Gute, daß fie wenig verftaubt, auch ben Toback nicht ere In einem Raften wird durch Sulfe eis nes Bogens ein Rab in Bewegung gefest, woran eine Menge Sagen bergestalt angebracht find, daß ihre Babne auf der Chene des Rades fentrecht stebn. Die Carotte, welche auf et nem Buffe rubet, wird mit ber linken Sand gegen bas Rad gebruckt. 3ch will nicht leuge nen, daß diefe Maschine das, mas ihr Ungeber versprochen bat, leiften fan, aber ich glaube gewiß, daß fie einen Arbeiter weit mehr, als Die gemeine Rape, ermuden wird. ist auch in Deutschland icon auf mancherlen Weise sehr vortheithaft verbessert worden, mos von die Franzosen noch feine Machricht zu haben Scheinen. In ber von Brn. Scharnweber in unferer Machbarichaft ju Webnbe, angelegten Fabrite, Die febr viele vortheilhafte Ginrichtuns gen bat, die aber nunnach bem Ralle ibres Ers bauers, bem Untergange nabe ift, treibt bie Donm

Daumwelle vermittelst eines Teillings, eine Karke horizontal liegende Welle, die der kange nach mit 300 Sägen beseht werden kan. Mes ber dieser Welle ist ein Gerüst gemacht, durch dessen Desnung jeder Arbeiter 2 Carotten an die Welle hält. Das rapirte falt in einen Kas sten unter der Welle. — Ein Künstler, zu Chaux-des-fonds im Fürstenthum Nenchas stel, soll, wie mir berichtet ist, eine Maschine ersunden haben, womit in einem Tage ohne Ubsgang 100 Pfund Tobackrapirt werden konnenzeine andere Nape ist im oten Bande dieses Werks, wovon wir reden, S. 161 angegeben worden, die doch wohl nur im kleinen arbeis ten kan.

S. 51 eine Maschine, Objectiv: Glaser ju Schleifen, von de Parcienr. G. 95 eine Feuers fpruge mit einer luftblafe. G. 115 eine Bers. befferung bes Schornfteins ober Des Rauch--fangs um ein entstandenes Reuer ju lofden. Der Rauchfang fan oben und unten mit einer Rlappe verfchloffen werden; eine Giurichtung, die wir fcon an verschiedenen Orten gefehn bas ben. G. 121 ein Rranfenbett. G. 175 bes Abbe' Outhier Wenmesser ober Obometer. S. 201 eine Berbesserung des fo genanten Sol landers ber Papiermublen, von Sen. de Genfa ne. G. 223 ist die Angabe eines Tuchscherers Durand befchrieben. Gine Mafchine, welche 11 3

Die gefürbten Tucher abreibt, bamit fie nicht mehr abfarben, und welche auch zugleich eine Reisirmuble ift. Gie rubet auf Kabrzeugen, und wird, wie die Schiffmublen, vom Bas fer getrieben. G. 265 bes Rouviere Berboffes rung des gewöhnlichen Safpels jum Abminden der Seidengespinfte. G. 273 eine artige Bers befferung ber lampen jur Erleuchtung ber Dies len, Treppen u. d. Gine Spinmafdine, G. 293 da ein Rad viele Spublen in Bewegung fest. Sie fan auch vom Baffer getrieben were ben, und dienet ju leinen, Sanf u. d. G. 307 ein Theefessel, vollig so wie die bier langft gebrouchlichen Theemaschinen. Sier beißt der Erfinder Pigage, und das Jahr der Ere Gin Felbbette, Geite 321. findung ift 1745. Des Paffement Berbefferung der Telascope, ift S. 1341 ausführlich beschrieben. G. 279 ein Bentilator, der im Invaliden: Sofvital ange legt ist. G. 205 eine Debllampe. G. 130 Berbefferung des Bestells ju einer Rutiche. Ich übergebe bier 15 Erfindungen jur Uhrmas derfunft, einige aftronomische Wertzeuge, Safenranmer, Mivellirmafchinen, auch Mas fchinen bas Waffer ju beben.

Bielleicht ift es einigen tefern nicht unam genehm, wenn ich ben diefer Belegenheit eine Dachricht von einem abnlichen deurschen Wers te einschalte, welches jest nicht oft vortomt.

Ich menne: Samlung nürzlicher Machinen und Instrumenten nebft deren Erklarung. aus dem grangbfifchen, Englischen und andern Sprachen ins Teutsche übersent. Ausgeferrigt von Veit Baltbafar Zenwing in Uturnberg, in Rol. Die meiften Das fchinen find aus ben erften Theilen bes von uns angezeigten Werfs, einige auch aus ben philosophischen Transactionen, und wenige auch aus Journal des scavens genommen. Rupfer find unverfleinert gut nachgestochen worden, und sind an der Babl 147. Das Wert ift in fleinen Beften oder Zehnden bers ausgefommen, und auf bem Titelblatte bes zweiten Bebends bat fich ber Ueberfeger. Ges org Wilhelm Paginger, Professor der Dlathes matif ju Erlang, genant. Diefer bat zuweis len nicht unerhebliche Ummerkungen gemachte Das Jahr ber Ausgabe ift nirgend angegeben, aber die meiften Sefte find 1751 und 1752 get bruckt worben. Mit dem funften Bebend bat. to viel ich weis, diefes Wert, was auf fchteche sem Papiere gebruckt, und 2 Afphabete 5 Bos cen betragt, aufgebort.

#### XXIX.

R. K. Gmelins, Professor in Gottingen, Abhandlungen von den Ar= ten des Unfrauts auf den Meckern in Schwaben, und deffen Benugung in der Haushaltung und Arzuen-Mebst einer Zugabe von ber funst. Ausrottung deffelben, und von einis gen Werkzeugen zur Reinigung bes Saatforns, von J. J. W. A. D. Lubed ben Green. 1779, 14 Alphas bet in 8.

Lieses Buch ist eine Samlung vieler in verschiedenen Schriften gerftreuten Ube bandlungen, die entweder die Rentniß, ober Die Rugung, oder Die Ausrottung des Unfrauts lebren. Den Unfang macht unfere Brn. Omer lins Muffaß, der im zwenten und ben 4 folgene ben Studen des Maturforschers ftebt; Diefens folgen Auffage aus Schriften ofonomischer Bes fellschaften, aus bem Mulco ruftico, dem Bans noverifchen Magazin, dem hausvater und noch vielen andern. Ein vollständiges Regis fter aller genanten Pflangen bat bas eigene, bağ noch die in Mecklenburg und Solftein ges brauchs

Brauchlichen Platdeutschen Ramen, auch wohl etwas von ben botanischen Renzeichen, eingesruckt find. Der Berausgeber fellet aber boch wohl ben tandwirthen die Sache zu leicht vor, wenn er ihnen verspricht, fie murben, dadurch und burch einige vorgeschlagene botanische Wers Je, feicht Die genanten Pflangen erfennen tons Der Anhang enthält jusammengetragene Beschreibungen einiger theils gebrauchlichen theils vorgeschlagenen Maschinen zur Reinis aung bes Getreides. Gine bavon, Die auch Dubamel abgebildet bat, ift bier mit fleinen Beranderungen in Rupfer vorgestellet. Chen Diefe ift and ichen in biefigen Begenben auf manchen Sofen im Gebtauche. Mllerdinas Pan es ben Landleuten bequem und nuglich fenn, alle diefe Auffage in einem Bandchen faufen gu tonnen; und der herausgeber verdient das für Dant. Diefer ift, wie uns berichtet ift, ber burch medicinische Schriften befante Br. Doct. Wallbaum in tubet, von dem wir auch in den Lubecter Unzeigen von 1778 St. 42 Die Beschreibung eines am Musfluffe Der Tras be gefangenen Schwertfifches, Xiphias gladius, gelefen baben.

#### XXX.

Essai qui a remporté le prix de la société Hollandoise des sciences de Haarlem en 1770 sur cette question: Qu' est-ce qui est requis dans l'art d'observer; et jusques-où cet art contribue-t-il à persectionner l'entendement? Par Benjamin Carrard, ministre du St. Ev. A Amsterdam 1777, 430 Seiten in 8.

Dir zeigen diesen besondern Abdruck der schon Bibliorb. VII S. 246 gedachten Schrift an, weil wir sie wenigstens eben so gut finden als die Schrift des Hen. Senebirt deren deutsche Uebersetung Bibliorb. VIII S. 299 genant ist.

## Physikalisch-ökonomische

# Bibliothek

worinn

von den neuesten Büchern,

welche

die Naturgeschichte, Naturlehre

und bie

Land : und Stadtwirthschaft

zuverlässige und vollständige Nachrichten ertheilet werden.

Jehnten Bandes drittes Stuck.

Gottingen, im Verlag der Wittwe Vandenhoed. 1779.



## Inhalt

### bes zehnten Bandes britten Studs.

| •                          |                                                                |                                              |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | ch einer Anweis<br>Merung und D<br>n.                          |                                              |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| funst,<br>Aberg            | tische Unweist<br>von Thomas<br>crombie und c<br>em Englischen | Mawe, J<br>Inderen Gårt                      | John                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| III. Der<br>ge. !<br>Bentr | Landwirth in u<br>Won dem Verf<br>cage zur Landw               | nd nach dem<br>fasser der Be<br>sirthschaft. | rliner<br>S. 328        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| della s                    | icoltura, prod<br>Sicilia, dell' ab<br>Tomo I.                 | otti e comm<br>ate <i>Domenico</i>           | ercio<br>Sef-<br>S. 330 | The same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| bung Preuß                 | W. Brügge<br>des gegenwärti<br>sischen Herzog<br>r:Pommern     | gen Zustande<br>thums Wor                    | s de <b>s</b><br>: und  | The state of the s |
| VI. W.                     | . G. Zesse blo<br>oom Holjanbai<br>. G. Zesse p                | nomijche Ubl                                 | band:<br>S 343          | - /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| luna :                     | gur Berbefferu<br>Erster und zw                                | ng der Feuer                                 | prut                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Inballe ?

| ofonomischen Gesellschaft, vom Jahre                                          |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                               | 348         |
| IX. New illustrations of zoology. By                                          |             |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                         | 357         |
| X. Berliner Bentrage zur Landwirth: schaftswissenschaft. IV. 1-7.             | 359         |
| IX. The true theory and practice of hus-                                      | 773         |
|                                                                               | 362         |
| XII. St. Petersburgifches Journal.                                            | . *         |
| Funf Bande. S.                                                                | 364         |
| XIII. N. I. Iacquin miscellanea Austriaca.                                    |             |
| ·                                                                             | 374.        |
| XIV. Reisen burch bie merkwurdigen Gesgenben Helveriens.                      | 375         |
| XV. Betrachtungen und Ginfalle über bie                                       | ٠.          |
| Bauart der Privatgebaude in Teutsch:                                          |             |
| ,                                                                             | 379         |
| XVI. Seodor Masseentow mineralo:                                              |             |
| gifche Abhandlung von dem Zinftein. S                                         | •.385       |
| XVII. Macquer chemischer Bersuch,                                             | 1.          |
| wie man der Seide, vermittelst der Koschenille, eine lebhafte rothe Farbe ges | . ,         |
|                                                                               | 387         |
| XVIII. Abhandlungen chemischen und                                            | <b>J</b> 0. |
| phyficalifden Inhalts, von Seinrich                                           |             |
|                                                                               | 389         |
|                                                                               | ,           |

## Inbalk

1.

| XIX. S. C. von Brode Beobachtun:                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|
| gen von einigen Blumen. S. 391                                           |
| AX. Naturgeschichte bes Sperlings beuts fcher Ration, von J. P. Breiden: |
| stein. S. 392                                                            |
| XXI. Unterredung über das Mahlen des                                     |
| Korns, zwischen J. L. Muret und (S. 395)                                 |
| XXII. Betrachtung eines Muhlenmeifters                                   |
| über das Propiantmablen. S. 39%                                          |
| XXIII. Essai sur' l'aménagement des to-                                  |
| rêts, par M. Pannelier d'Annel. S. 397                                   |
| XXIV. De la transplantation, de la na-                                   |
| turalisation et du persectionnement des                                  |
| vegetaux, par le Baron de Tschudy. S. 398                                |
| in den Briefen über die Besthluß ber                                     |
| nes Ruchengartens gegebenfen Unlei:                                      |
| tung jum Ruchengartenban; Der Ru:                                        |
| thengartenbriefe dritter Theil. G. 399                                   |
| XXVI. D. E. Rlipstein mineralogische                                     |
| Briefe. Erstes Stuck. S. 406 -                                           |
| XXVII. Bemertungen der fuhrpfalgischen                                   |
| okonomischen Gesellschaft. 1777 und                                      |
| 1778.                                                                    |
| XXVIII. Linne Naturstiftem des Mines                                     |
| ralreichs, von J. J. Gmelin. Drit:<br>ter und vierter Theil. 6. 417      |
| ter und vierter Theil. 6. 417 O                                          |
|                                                                          |
|                                                                          |
|                                                                          |

## Inbalt.

XXIX. Magazin für die Liebhaber der Ens tomologie. Erfter Band, und zwens

|              | ten Bander erstes Stud.                                                                                                            | <b>9.</b>  | 420 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| ,<br>, ,     | XXX. Joh. Bernoullis Reisen dur<br>Brandenburg, Pommern, Preusse<br>Erster Band.                                                   | n.         | 423 |
| •            | XXXI. Forfor til en spstematist Inle<br>ning i Swenssa kandt: stotselen, si<br>fattad af Gadd. Tom. 3.                             | Srs        | 428 |
|              | XXXII. Buffon Naturgeschichte der vie füßigen Thiere. Funfter Band.                                                                | <b>6.</b>  | 436 |
|              | xxxIII. Hanauisches Magazin vom Ja<br>re 1778. Erster Band.                                                                        | <b>E</b> . | 438 |
|              | XXXIV. Hortus Romanus a Nic. Ma<br>tello Linneanis characteribus expositu<br>Species suppeditabat Liberatus Sabba<br>Tom. IV et V. | 18.<br>ti. | 439 |
| رم ۱۰<br>دوم | XXXV. Job. Beckmann Bentrage g<br>Defonomie, Technologie, Polizen: un<br>Cameralwiffenschaft. Erster Theil.                        | ıd.        | 44¤ |
| P            | XXXVI. Description historique et top<br>graphique du Duché de Bourgogue<br>par M. Courtepée et M. Beguillet. Vo                    | e,<br>ol.  | •   |
|              | 2, 3, 4.                                                                                                                           | <b>©</b>   | 446 |
|              | XXXVII. Gedanten von Vermehrung d<br>Festigfeit des Erlenholzes.                                                                   | et<br>G.   | 452 |
| `            |                                                                                                                                    | · +        |     |



Ī.

Versuch einer Anweisung zur Anlegung, Verbesserung und Nutung der Wildbahnen so wohl im Frenen als in Thiergarten. Mit 118 Kupfern. Berlin und Stettin 1779. 356 Seiten in Großquart.

Jelle, wenigstens die meisten vorhandenen Jagdbucher, sind, wegen der übertriebes nen, fast strassichen Empfehlung der Jagd, wegen Mangel der Naturkunde und solcher Rentnissen, die mehr Verstand und Nachdens ken als Hehen verlangen, auch wegen der sehs lerhaften Schreibart, denen, die mehr als Jasgen erlernt haben, fast eckelhaft. Aber dieses Werk, welches wir anzeigen, ist von diesen Fehlern fren, und ich mehne, Renner der Jagd werden demselben einen Vorrang vor allen übris gen zugestehen mussen. Der Verfasser, dessen Namen Mellin senn soll, und vermuthlich aus der bekanten ablichen Famisse dieses Namens phys. Gekon. Bibl. x. B. 3 St.

in Pommern fenn wirb, ift mit der Raturfuns be mobi befant, er fcbreibt ordentlich, erflare Die Jagdworter gelegentlich, ohne durch ihren Misbrauch gelehrter scheinen zu wollen, beruft fic auf feine Beobachtungen und Erfahrungen, und bat verschiedene wichtige Begenftanbe Der Sageren abgehandelt, die in andern Jagdbus ebern gar nicht berührt find. Budem empfiehlt er nicht eine folche übertriebene Jagb, wodurch Landesberren und Gutsberren fich an ibre Um tertbanen, an fich felbst und an die Shrigen verfündigen, sondern er bat alle Borfcblage so wenig fostbar und unschädlich als moglich gemacht; benn gang unschablich tan wol bie Degung bes Wilbes niemals fenn. Die Zeiche nungen bat er felbst entworfen, und wie ich glaube, auch felbft in Rupfer gebracht. find in dem Werte felbft an geborigen Orten eingedruckt, gehoren zwar nicht zu den große ten Meisterstücken, find aber richtig, deutlich. lehrreich. In einigen Abdrucken find fie mit Karben erleuchtet.

Ben dem jesigen Buftande der Wildbah: nen, oder, wie der B. redet, ben dem einreiß senden Wildmangel, find in den Forsten ente weder noch einige wenige Stücke Wildpret, übrig geblieben, oder es find gar keine mehr. Im ersten Falle will man die Erhaltung und Bermehrung des Wildes bewürken, und dazu-

eiebt ber 28. gleich anfanglich Unleitung: im lettern Kalle foll eine Wildbabn angelegt mers ben, wo ebemals feine gewesen ift, und bazu gehoren zwar weitlauftigere Unfiglten, aber man tan feine Absicht gewisser, als im erftern Ralle erreichen. Chen beswegen ift bier ber Unterricht jur Unlage eines Thieraartens ben weitem bas wichtigfte Stud, jumal ba ber 23. nicht allein von Rothwildpret allein, sondern and von Schwarzwildpret redet. Wie bas Wechselwildpret zu nugen fen, ift auch berührt Man foll bas Wegziehen beffelben morden. badurch verbindern, daß man gegen die Zeit des Uebermechselns eine mit haber besate Bloge bereit bake, Die man bem Wilde preis geben foune.

6. 21 eine Tabelle, welche die Unjahl der Stude Wild für jeden Plat, nach Beschafe fenheit des Bodens und der Baume, angiebt. Befeht man batte einen Wald von 44 Magdes burg. Morgen von 180 Abeinfand. Quadrat ruthen; derfeibe bestunde aus Radelholy, bate te guten Boden, fo tonte er ungefahr 40 Stud Damwildpret, ober 16 Stud Rothwildpret allein; oder wenn berde Urten vermengt fenn follen, 28 bis 30 Stuck Damwildpret und et wa 4 Stud Rothwildpret ernibren. Waren neben dem Walde 3 Morgen Wiefen und 6 Morgen Uder, die man in ben Thiergarten **£** 2 zieben

gieben wolte, so wurde man 14 Stuck Dams wildpret ober 6 Stuck Rothwildpret dasur rechs nen, und also 22 Stuck der lezten und 54 Stuck der erstern Art nehmen dursen; oder wenn man melirtes Wildpret haben wolte, so könte man dasselbe mit einem Paar Rothwildpret, 10 Stuck Damwildpret und einem Paar Reshen vermehren. Ben Roth: und Damwilds pret muß ein Hirsch auf 6 Thiere, aber ben dem Rehe ein Bock auf jede Ricke gerechnet werden. Wie start sich das Wild in 6 Jahr ren vermehren könne, wenn kein Abgang ist, ist S. 25 berechnet worden.

Bon den Befriedigungen der Thiergarten und den Untoften. Lebendige Hecken sind uns zulänglich, ob sie gleich von Temer und ans dern vorgeschlagen sind. S. 34 von den einz zelnen Theilen und Berzierungen der Thiers garten. Einige Grundrisse mit vielen Abwecht selungen, nach dem neuesten Geschmacke. Bon Heuscheunen, von der Körrung. Zu lekterer sind Tartosseln besser, als Haber, der erst gröblich geschrotet werden muß. Bon den Sulzen oder Salzlecken. Risse zu Jagdschlöße fern. Ferner Blochhaus, Mooscabinet, Ausgustiner: Höhle, Kanzel, Dianen: Tempel, Obesist, Angelhaus u. d. welche alle in kleinen Kupsern abgebildet sind.

Der 23. hat die Baume und Stauden bes obachtet und G. 72 angegeben, melche vom Wilde benaget, und welche unangerührt bleis ben. Ben erftern unterscheibet er diejenigen, welche aus hunger angetaftet werden, von des nen. welche das Wild auch benm Ueberfluffe anderer Mahrung abschalet. Mit der Beit entmachsen die Baume dem Wilde, fo daß fie , nicht weiter beschädigt werden. ' Dur Die Roge fastanie wird noch angegriffen, wenn sie schon mehr als anderthalb Ruß im Umfange balt. Um die Baume ju ichugen, muß man fie wir Der die Safen unten mit Robr, und wider das bobe Wild oben mit Dornen umwinden. June ge Eichen muffen frub mit Dornen verfebn mer: Den, weil sonft die Hirsche an diese schwanken Baumden ihr Geborn fegen, und dadurch die Rinde beschädigen. Beden von Nadelbaumen follen unbeschädigt bleiben, wenn fie erft 5 Jahr re gestanden baben. Die Birte ift in den Thieraarten, nebst dem Dornholz, ein vorzuge liches Sedenholz. Erstere wird durch Bitterfeit ihres Laubes, leztere durch feine Dornen beschüßt, daß bende wenig, und nur wann fie anfangen aufzubrechen, im Fruhjahr etwas benagt werben. Jeder vertrochneter juns ger Baum, er mag fteben oder liegen, wird ohne Unterschied angeschalet. Die foust nicht febr nuklichen Rogtaftanien find dem Wilde vorzuglich angenehm. Der B. lagt fie in Ule

leen und Dorfern auffamlen und bas Bilb Damit tornen. Sie miffen aber, wie die Zars toffeln, in Rellern wider ben Groft bewahrt werben, weil fie leicht verfrieren, alsbann fcmart und dem Bilbe ungeniefbar werben. Den Bortheil vom Thiergarten berechnet ber 23. so boch, daß der Plat nicht so viel eintragen tonte, wenn er Schafweide mare; boch ift frenlich baben angenommen, daß es nicht an billigen Abnehmern bes Wildprets mangle.

S. 81 von einem Rebgarten. S. 92 von einem Schwarzwildprets:Stande, ber jur Bers mehrung diefes Wildes bestimt ift. Ein Dlak bunbert bis zwenhundert Schritte lang und breit, ift binlanglich, ba er nur ber Aufentbalt bes milben Replers fenn foll, bem man Die gabmen Sauen zu beschlagen giebt. fe arten, ben ber Frenheit im Garten, wieber ein, und nehmen die Sitten ber wilden Bachen Much ibre Frischlinge find, wenigstens anfangs, fo wild, als die von gang wilber Art. 6. 108 von einem Safengebage. Binderniffen der Bermehrung des fleinen Bilds prets; dabin gebort die ju furge Schonzeit; Die Roppeljagd, und die Berpachtung ber Jagb: ber frenlich tein Liebhaber ber Jago gunftig ju fenn pflegt, da fie doch die woltbatigfte Rute jung ber berfchaftlichen Jagben ift, woben bie Landwirthschaft am wenigften leibet. raliften,

taliffen, welche feine Jager find, werben bie Erbpacht an benachbarte Guterbefiker fchwers Tich billigen, weil alsbann ein überwiegender Rachebeil für die Unterthanen, an Die unfer 3. bierben gar nicht zu benten icheint, ente fteben murde. G. 116 von Kaninichen : Ges Bagen.

Der zwente Abschnitt handelt von der Mas tingeschichte ber ebeln Jagdthiere, ober von bem, was aus Buffons Maturgefchichte ben Jagern am brauchbarften fenn fan. Die Fabre ten find in Rupfer vorgestellet. Der britte Abschnitt lehrt zuerst die Abrichtung der ver-Schiedenen Jagdhunde, so weit fich namlich folde Schriftlich lehren lagt. 2000 Abrichtung, oder um tunftmäßig zu reden, die Arbeit des Leithundes, Schweißhundes, Saufinders, der Begbunde, fo mobl der fchweren, ale leichten, der eigentlich fo genanten Jagobunde, der Winde bunde, Dachebunde, nebft den Abbildungen derfelben. S. 233 von ben Jagdzeugen, nam: lich von ben wohlfeilften, und benen, die von -allgemeinem Gebiduch find. Unter den boben Euchern find Die Rinfenucher Denen mit Gemafche vorzuziehen; fie find wohlfeiter und Dauerhafter. Gin foldes Tuch ftellet 150 Schrits te 9 Jug, und 41 Elle boch, und muß 225 Ele fen fang fenn, und 675 Ellen leinwand von underrhalb Ellen Breice baben. - Die Roften

eines folden Tuchs find bier ju 85 Rible. 14 Bar. berechnet. Gin Rupfer erflatt die Their le, und die Weise, diese Tucher aufzurichten. Wer fein Edelwildpret, fondern nur Damwilds pret, Sauen und Rebe bat, fan mit balben Tuchern ausfommen , die auch 225 Ellen lang, aber nur 3 Ellen boch find, wozu 675 Ellen Leinwand von einer Elle Breite geboren. Ein foldes Tuch toftet 74 Rtblr. 5 Bgr. Ein Saus neh muß so lang wie die Tucher, und wenn es obne Busen aufgezogen ift, 34 Elle boch Der Preis eines folden Saugarns fomt an 50 Rthlr. Mit 16 folden Garnen und 19 Tuchern fan man einen Umfreis von 4200 Schritten umftellen. 3ch übergebe Die Preife der Rebgarn, der Tuch: und Reder tappen. ber Jagd : Schirme, der Zeugmagen, bergleis chen einer bier nur ju 36 bis 40 Thalern ans gefchlagen wird, der Purschwagen, ber verfchiedenen Wildpretstaften, der Wildpretsmas gen und der Sundejacken.

S. 251 von Jagd: Gewehren, varuchms lich von den Eigenschaften einer guten Buche, auch von Windbuchsen. Der V. halt diejes nigen für die besten, welche eine Augel haben, die oben auf den Lauf geschroben wird. Der Preis einer Windbuchse wird hier zu 60 Thas Iern angegeben. Bon Jagdhörnern. S. 268 von einem Bestätigungs Dagen, und wie es eine

#### 1. Unseeffung in Chiergareen. 1323

eine Freude fen, ben vor bem Schirm vorbep fliebenden Birfch mit einem wohlangebrachten echuß zu erlegen, oder ibn ben den Begbum ben abzufangen. Bom Contra : Jagen, von einem Waffer : Jagen, Reffel : Jagen, Birfche lebendig einzufangen. Bon den Saugarten. welche so wohl Sauen einzufangen, als fie nachber barin abzujagen, dienen. Bon eis nem Streif: Jagen. Bon dem Purschen bes Wildprets, von Berschiedenheit ber Schuffe und ihren Whrfungen. Bon Sasenbeken. 6. 323 Raturgeschichte bes Fretchen, und die Jagd der Kaninichen, wozu bas Fretchen, Mustela furo, vornehmlich dient; es ist bier auch abgebilbet. Das Thier bleibt gegen unferes Clima doch immer febr empfindlich.

Gegen das Ende dieses Buchs handelt der B. von Vertilgung der Naubthiere, woben er das Ziblioth. IV S. 446 angezeigte Werk des von Schönfeld, wie er selbst sagt, genußet hat. Klage über die Jäger, welche die Füchs se den Sommer über schonen, um im Winter vom Valge mehr zu gewinnen. Dawider wird der Nath gegeben, dem Jäger für jeden Juchs, den er im Sommer liefert, etwas gewisses zu wergüten. Die künstlichen Zusammensesungen zur Körrung und Witterung für Füchse taugen nicht, da sie diese listigen Thiere mistrauisch machen. Ben den hier genanten Naubvögeln

X 5

vermiffet man die foftematifchen Ramen. Ein Moler bat einige Morgen nach einanber aus Dem Reiherstande des Berfaffers junge Reiher nach feinem Sorft geführt, ber boch vier Meis Ien weit entfernt war. Die bier beschriebener Unftalten jum Fange ber Raubobgel find Die Ronne ober bas Stofgarn, ber Babichteforb ober Ralfenforb und die Rrabenbutte, Die auch abgebildet ift. Weil bazu ber Schubn unentbebrlich ift, fo ift auch von beffen Ras turgeschichte manches bengebracht worden. Et begattet fich im Ausgange Marz. Das Beibe den feat 2' Ener und brutet 30 Tage. Jungen foll man erft im Ausgange bes Jus nius ausnehmen. Der 33. macht gu einem zwenten Theile Sofmung, ber ju einem Rebers Bildpret: Stande Unweifung geben, und auch Die Bartung ber Sangvogel lebren foll. munfchen febr, daß der Benfall, ben diefer erfte Theil gewiß erhalten wird, den Berfaffer jur Erfüllung Diefes Berfprechens veranlaffen moge. - Diefer erfte Theil foftet mit ichwars gen Rupfern 43 Rtblr. und mit ausgemahlten Rupfern 7 Rible. Die Mableren ift richtia. Doch Schadet ibr ber ftarte Abdrud ber Rupfer. Das Titelfupfer Scheint ben Berfaffer ju Pfers be benm Gintritte in ben Thiergarten vorzus ftellen, wie ibm ber Thurwarter ober Gtas fenfeber ein Rorbchen Früchte übetreichet.

#### 11.

Praktische Anweisung zur Gartenkunkt für alle Monate des Jahrs, von Thomas Mawe, John Aberscrombie und einigen andern erfahrenen Gärtnern. Nach der siebenten englischen Ausgabe überseht und mit Anmerkungen erläutert. Leipzig 1776. 535 Seiten in 8.

die Urschrift babeich nicht zur Band, und nur aus ber Borrebe weis ich, bag fie Reben mat unter dem Titel: Every man his own pardener, aufgelegt ift. Das Buch ift eigente lich ein Gartnertalender, ber in jedem Mona: te alle Arbeiten ausführlich lebrt, und man merft es freilich wohl, daß die Berfaffer Ers fahrungen in ber Garineren befigen. Ibr Uns terricht bezieht fich nicht nur auf die Ruchen: garten, fondern auch auf Dbft : und 'Luftgars ten, auf Baumfdulen und Treibbaufer. Deutsche Lefer muß aber benm Gebrauche baran benten, daß Englands Clima gelinder, als bas unfrige ift. Die Ginrichtung des Buchs macht es nothwendig, baf die Cultur der Pflan: gen in febr viele Abidnitte gerriffen, und durch bas gange Buch gerftreuet ift, baber man, man etwas auffuchen will, ehr, als mans findet, ermuden fan. Billig batten-Ueber:

Ueberfeger und Berleger ein vollftanbiges Hes gifter benfugen follen, wodurch ber Gebrauch ungemein erleichtert, und das Buch augenebe mer, auch gangbarer geworden mare. Aber nicht die geringfte Unleitung jum Dachschlagen findet man. 3ch glaube gewiß, bag ber Uns terricht in ber Gareneren am bentlichften und brauchbarften gerath, wenn man die verschies Denen Urbeiten und Die Cultur der Pflangen in befondern Abfchnitten gang und ungerriffen abe bandelt, und am Ende einen Gartnerfalender, mit furger Verweisung auf jene Abschnicte, ans Der ungenante, Ueberfeber bat in fleinen Unmerfungen einige Runftworter, auch wohl die Benennungen der Pflanzen durch bos tanische Namen erflart. Aber nicht überfluß fig mare es gemefen, wenn er auch überall bie englischen Ramen in Parenthefen benbehalten batte.

Kein Zweifelist, daß S. 148 das Tropacolum gemeint sen. Die Liebesapfel werden zum Gebrauche in Suppen und Brühen auch von den Englischen Gartnern gezogen. Ben frühs zeitigen Gurten und Melonen soll man, zu Bes förderung der Befruchtung, wenn man die Treibebeete noch nicht ofnen lassen darf, die mannlichen Blumen so nahe alsmöglich zu den weiblichen bringen, auch erstern behute sam die Blumenblatter wegnehmen. Um die

Die Raupen auf Baumen gu tobten, bat man jest in England Blafebalge, an welche Robren geschroben werden, durch welche man Tobacksrauch wider das Ungeziefer treibt. (Schwefeldampf wurde noch ficherer wurfen, und man bat in Deutschland schon eine abnlis the Erfindung, bie Feldmaufe ju todten, ans aegeben). Um ben aufwachfenden Pflangen Der Treibebeete mehr Raum zu verschaffen, fest man Rabme auf den Raften, wodurch er erbobet wird. Weil aber die Fenfter nur auf einen Rabm paffen, fo bleibt folcher ftets bet berfte, und ihm werden alfo nur neue und mehrere Rame untergefest. Man febe G. 220. Die Wartung der Aurifeln ift mit allen Ums fanden gelehrt. Wie man jede Abart durch Zweige oder Ableger vermehren tan. wie man durch vorsichtiges Zusammenbinden ber Blatter die Zeitigung des Blumentoble be-Schleunigen tonne. Um die weisse Karbe zu erhalten, muß man Regen und Sonne abs balten, wozu es bienlich ift, einige Blatter eins warts zu brechen, und baburch bas Berg zu bedecken. Obstbaumen, die gar zu voll fie Ben, foll man im Dan die schlechteften Fruche te, und die an unbequemen Orten figen, abbres den; dadurch werden die übrigen beffer, und der Baum behalt mehr Rrafte für folgende Jahre. Borguglich wird dieß ben Pfirschen und Apricofen angerathen. Won boben Bau-

#### 328 Physitalisch: Deton. Bibl. X. 3.

men foll man die Raupen mit farten Baffers fprugen im Sonnenscheim verjagen.

#### III.

Der Landwirth in und nach dem Kriege. Von dem Verfasser der Berliner Beiträge zur Landwirthschaftswissenschaft. Berlin 1779. 445 Seiten in 8.

af die Landwirthe die schrecklichen Uebel bes Kriegs fich burch Klugheit etwas vermindern tonnen, ift gewiß. Da ihnen dies fe im Unfange ben ber unmaffigen Furcht feblt, fo ift ibr Schaden meiftens alsdann groffer. ale wenn fie erft burch Erfahrung allerlen Res geln ber Borficht erlernt baben. Diefe fucht ber 3. der in verschiedenen Rriegen Belegens beit fie ju famlen gehabt bat, Landwirthe frubzeitig zu lehren. Gein Unterricht fan gewiß nuglich fenn, nur gebe Gott, daß er recht fpat und felten anwendbar fen! auch verdient er Dant. Aber bedauren muß man, daß er' ibn fo weitschweifig ausgedehnt bat, daß wie menigen Landleuten fo viel Gebuld gutrauen ... ale nothig ift, um alles ju lefen. Gehr oft fagt ein Paragraph von ein Daar Seiten nichts mehr, als feine Heberfdrift; und Gabe, die bes

#### III. Der Landwirth im Rriege. 329

griffen und jugegeben werden, so bald man fie lieset, sind nicht selten so sehr zergliedert, und mit so vielan Worten verdannet worden, daß man sie kaum wieder heraus finden kan. Es ware Schade, wenn ein Schriftsteller, der so viel schreiben mag, und so nügliches schreiz ben kan, in diesen Fehler zu tief gerathen solte; — nur wenige Polygraphen bleiben ganz fren davon.

Etwagerheitern bie eingestreueten Benfpies le ben Bortrag. Gie find meiftens von bent Betragen der Ruffichen Anmee bergenommen, und wir zweifeln faft, baf irgend einer andern Urmge fo viel Billigfeit, Bute, Gerechtige feit nachaersbint ift, ale bier ber 23. aus eiges ner Erfahrung gethan bat. Seltsam ift es. daß die meiften Girerbesiger in der Renmart in jenem Rriege Die Bermaltung ihrer Birts Schaft den Schulmeistern übertragen und fich Daben aut gestanden baben. Ein neuer Grund, warum man Diefen Leuten Kenenif ber Landwirts Schaft benbringen follte! Um im Kriegekeute aes nug zu ben Ackerarbeiten zu baben, foll man bie Dienftbarteit ober Berrendienfte aufheben. Alsdann werden funf ober feche Rnechte mit dem berschaftlichen Gespann leicht so viel auss richten, als 20 Frohner; und funf Arbeiter find leichter als 20 pu finden. Die Besiker Der Guter follen im Kriege mehr Gespaim als fonft.

#### 330 Physikalisch Deton. Bibl. X. 3.

fonft anschaffen. Ueber den Bertauf det land= wierschaftlichen Producte im Rriege. Ein Landwirth foll alebann vorzüglich auf Schafe Gelegentlich wird G. 345 ergablt, daß Rbn. ber Br. Geh. Finangrath von Brenkenhoff wen fette Schweine bas Stud ju fiebenzig Thaler nach Berlin verfauft bat, wovon febes. raufend Pfund gewogen bat; gleichwohl meint Der 33. daß ben Diefer übermaffigen Daftung fein Bortheil gewesen fen. Db ein tandwirth auf Speculation auftaufen foll. Das Ende Des Buchs lehre Regeln der Rlugbeit, die nach Endigung bes Rrieges ju beobachten find, vors nehmlich in Abficht bes Borrats an Getreibe und Maftvieh, woben man zufrieden fenn muß. menn man nur feinen Schadenteibet.

#### IV.

Agricoltura, prodotti e commercio della Sicilia, dell' Abate Domenico Sestini, socio corrispondente dell' accademia dei Georgofili di Firenze. Tomo I. 1777. 142 Setten in 8.

Dieses zu Florenz gedruckte Werk, welches aus drepen Theilen bestehn soll, giebt' eine Nachricht von allen Producten der Insel-

Sicilien, welche in ben auswartigen Sanbel fommen, von der Weife ihrer Bewinnung, von dem jahrlichen Ertrage, ober bem Betrag Der Ausfuhr, von ihren Preisen u. d. 23. scheint mit ber Landwirthschaft und ber Sandlung, auch mit der Maturfunde gut bes fant ju fenn, boch vielleicht mit letterer menis ger, als mit ben alten lateinischen Schriftstels lern. Man wurde ihm wohl manche Stelle aus dem Plinius, Birgil u. a. gern guruck. geben, wenn man fie gegen eine genauere Bes Rimmung einiger Maturalien umwechseln tonte. Gleichwohl ning man ibm die Gerechtigfeit wiederfahren laffen, daß er wichtige Bentrage gur Waarenfunde und jur genauern Rentniß einer der mertwurdigften Infeln geliefert bat.

Juerst vom Getreide, und zwar Weißen, der am meisten in Bal di Noto und Bal di Marzara (so lesen wir hier allemat) wächst. Die jährliche Weißenerndte soll 3 Millionen Salme alla generale senn, und die jährliche Aussssuher 500,000 Salme betragen. Nicht flein ist auch die Aussuher an Gerste, Bohnen, Erdsssen. Auch bauet die Insel Canariensamen, der dort Scagliuola oder Scaghiola genant, und an die Franzosen und Genueser verhandelt wird. Man soll ihn auch zur Färberen der wollenen und seidenen Zeuge brauchen. Die ven und Dehl, auch etwas von der Weise jes Phys. Gekon. Bibl. X.B. 3 St.

ne einzumachen: Sufe und bittere Manden. Die Sicilianer felbst verbrauchen miel Mans belohl. Johannisbrod, ceratopia filiquis, im Italienischen Carruba, wächst henst, im sichen Theil der Insel, und wird in Menge ausgefahren. Man macht aus den Früchten Jutep, welches auch in den handel kömt, und seit einiger Zeit wird das holz ju eingelegten Arbeiten augewendet; der V. vergletatt is, in Ansehung der Farbe, mit dem Amerischie schen Corallenbolze.

Die beste und reinste Manna fomt aus ber Gegend von Tusa, Cefalu und Gibil:manna (Mannaberg, noch ein Saracenischer Ramen) ferner Capaci, Cinici und Detralia foprena und fottana, Caronia und andern Orten. Die befte Art heißt Manna in cannuolo ober di corpo oder spontanea, die schlechtere aber manna forzata oder Manna in Frasca oder in Sorte. Jene rinnet von felbft aus den Baumen, lektere aber aus den gemachten Ginfchnitten Die Sicilianische Manna ift besser, als die aus Calabrien, ungegehret gemeiniglich bas Gegens theil davon geglaubt wird. Der Rotolo Cein Gewicht) fostet 32 Tari, aber auch wohl zus p weilen 7 Tari. Die Ausfuhr wird auf 2000 Camara geschäßt. S. 102 Bereitung bes Lackrigensafts. Man macht jährlich 4000 Cans atara. Dieser Saft foll auch ben ber Karberen Bebrauche werden

. O. 108. umfandlich von der Gobe. Dan erbalt fie aus zwenerlen Pflanzen, bie ber 33: nur Spinella domestica und selvaggia nennes Erstere, welche gefaet wird, giebt die beste obe. Die Kuften von Mezzogiorno, vornehmlich ben ber Stadt Alicata, Terranuova und Scoglis etti, baben biefen Bau am ftarfften, und übers baupt gerath diefe Pflanze befto beffet, je mehr fie dem Meerwinde ausgesett ift. Gine bofe Betriegeren ift es, bag die leute auch Miche anderer Pflanzen ( die verntuthlich das mines ralische Alcali nicht haben) einmengen. Ber ' faet wird die Pflanze am beften in Rebruar und Darg. Infetten, Die bier nur pulice genant werden, ichaben der Erndte oft febr. Einafcherung geschieht in Gruben auf frenem Relbe, und verlangt viele Vorsicht. Dan bat bren Arten Gobe, Die hier Balate, Torchi und Tocchetti genant wird, und bann eine, Die ein Dulver ift. Die erfte ift die befte. Wies Terlen Palmen, sonderlich Palma humilis spinofa, die febr baufig wild machft. Das laub Dient jum Biebfutter, auch macht man aus ben Blattern Sute, Korbe, fleine Befen und andere Sachen, von welchen Arbeiten fich bie Armen um Angusta, Palma, Terranuova, Sciacca, Trabia,. Caftelvetrano und in ans bern Gegenden von Bal di Moto ernabren. (Solten benn davon vielleicht die feinen Strobe bute und die feinen Staubbefen und Aliegene webel.

wedel, die man aus Stalien ju uns bringt, gemacht fenn?) Safran wird um G. Filippo, Judica, Scarpello und Torcifi, doch nur in geringer Menge gebauet. Einige Ginfiedler leben von diefem Produfte. Die Jufel vers fauft auch jahrlich 40 Cantara Spanische Rlies Diefe Infetten follen auf der Infel nicht einheimisch fenn, fondern wie die Buqubgel im Man und Junius aus Aften und Eappten bers über tommen, und ibre Anfunft burch einen ftarfen Geftank verrathen (Bermuthlich ift dies fe Rachricht falfch, und der tandmann mag auf diefen Glauben vielleicht badurch gefoms men fenn, daß biefe Rafer ploglich in Menge ericheinen. Der Geftant ift mehrern Arten Dieses Geschlechts eigen ). Gie fallen auf die Deblbaume, wober man fie vor Sonnenaufgang, wenn es noch tuble ift, anf untergelegte Laten abichuttelt. Dan befprugt fie mit Ef sia, wovon sie sterben, und trocknet sie alse bann in ber Sonne. Rach dem Trocknen bleibt nur ein Drittel des Gewichts. Daß man Diefe Infeften in England, Solland und anderswozur Karberen nuße, lefen wir bier zum erften mal.

#### V.

Ausführliche Beschreibung bes gegenwärtigen Zustandes bes Königl.
Prenßischen Herzogthums Vors
und Hinter Pommern. Erster
Theil, welcher ausser der allgemeisnen Einleitung, die Beschreibung
des Preußischen Vorpommern enthält. Herausgegeben von Ludes
wig Wilhelm Brüggemann, Consistorialrath und Hosprediger ben
der Schloßkirche in Stettin. Stettin 1779. Dren Alphabet in Gross
quart.

jese Beschreibung ist nach einem wohl ans gelegten, vollständigen Plan, mit vier Ker Genauigkeit ausgearbeitet worden. Der H. B. hat sich Mühe gegeben, von tandess collegien, von vornehmen Personen und von Gelehrten Benhülfe zu erhalten, und er hat sie erhalten und vortrestich genußet. Sein Werk ist eine reiche Quelle neuer Nachrichten und Bemerkungen für den, der nach den Mitteln zur Aushelfung der Gewerbe forschet, und es beweiset zugleich, daß man im Preußischen

mit allen Anstalten nicht so heimlich ist, als man gemeiniglich glaubt, und als man in tans dern zu senn sucht, wo man zu schwach ist, die Preußischen Einrichtungen im Großen nachzus amen. Wir sinden hier z. B. die oft ges wünschten und oft gesuchten Tabellen über den Zustand der Gewerbe und der Unterthanen, and zwar in allen Artifeln ausgefüslet; den Ertrag der Handwerfe, der Handlung n. s. Brüggemann verdient allgemeinen Dank, und sein Buch kan andern, die sich durch abne siche Arbeiten verdient machen wollen, jum Muster empsoblen werden.

Den Anfang dieses Theils macht eine Nache ticht von den Pommerschen Sharten, nebst eis ner kurzen Benrtheilung derselben; da wir selbst eine starke Samlung Charten vor uns haben, und gleichwohl keine sinden, die hier nicht angegeben ist, so durfen wir sie für selfe vollständig angeben. Der Verfasser dieses Aussachen ist der Cammerherr von der Often zu Plate. Wenn alle, welche Beschreibungen einzelner Lander ausarbeiten, auf gleiche Weise die vorhandenen Charten anzeigten und beurstheilten, so wurde mit der Zeit eine Geschichte der Geographie möglich werden.

Bon der Lage und den Granzen des Here zogthums. Pommern, mit Sinschliessung des

#### V. Bruggem., Befchr. von Domm. 337

Schwedischen Antheils, bat etwa i60 Meilet in ber lange und is in ber größten Breites wel: 4 che fich aber an einigen Orten nicht über 5 Deis len erffreckt. Eine furze Rachricht bon Der Maturgeschichte von Dommern, die S. Prof. Rolpin zu Stettin geliefert bat, woben er bie Auffage eines B. Thebesius genubet bat. Bon Den nathelichen Beranderungen, die das tand erlitten bat. Bon Zuwachs eines neuen lang Des iff an bem gangen Dommerftben Strande nirgende eine Spur zu finden. - Aber die Dome, mierschen Safen leiden doch von ber Werfane: bung; den frithtbatftet Theil Dommerns mas chen die Strandgegenben ans, wo ein thoniche ter ober febr fetter fchwarzer Boben ift, ber fich aber felten über eine Meile landwarts ers fredt. Den bauer bafelbft bas achte, auch wohl bas rate Rorn. Wenn einige Tage lang. Sommers der fandwind aus Guden webet, produen alle Gumpfe und Meergrunde am Strande aus, fo bag an ben Orten, wo feine Klusse und Bache find, bas Wieh auf der Weis De leidet. Go bald aber der Wind Mordwest! oder Mordoft wird, find nicht allein diese Derk ger wieder waffericht, fondern man mag an' niebrigen Orten nur einige Ruß tief in die Er: be graben, fo famiet fich gleich Baffer, mo porber feines war, und welches durch sein Salz feinen Urfprung aus bem Meere beweifet. Ben Mordoftwinden ift bas Waffer ber Brunnen

in ben meisten nabe an ber Oftsee belegenen Stadten falgig. Gine fonberbare Bewegung Des Meers ift G. 30 unter dem Mamen Des Seebars befdrieben. Bernftein ift in ber Gegend von Stolpe und Rugenwalde schon ziemlich baufig, auch ift er an den Ruften von Meledom, Wollin und Rugen nicht felten. Die Bewaffer find G. 34 erzählt.

S. 72, von den landescollegien, die in Stettin und Coffin ihren Gig haben, 3. 3. die Dommerfche und Camminfche Landesregierung. ibre Geschafte, Urchive u. f. w. Die Rrieges und Domginenkammer, die 5 Sauptkaffen bers felben; ein Berzeichniß ber Steuerrathe und Justizbeamten. Bon der Accise: und Bolldirece tion. Ein Acciseamt in einer großen oder mite Iern Stadt besteht 1) aus dem Stadtcontrol Leur, ber die Amesverrichtungen ber Commis fen ben ben Steuerschuldigen beobachtet, als 1. B. ben ben Brauern, Schlachtern, ber bie Werrichtungen ber Thorschreiber untersucht, und fich, um den Berbrauch der Kruge zu bestims men, nach ben umliegenden Dorfern begiebt. welche fich mit Bier und Brantewein aus ber Stadt verforgen muffen; 2) einem Ginnehmet. welcher die Gefälle, von den jur Stadt ges brachten Lebensmitteln, nach bem Tarif vom 14 Mars 1769 einbebet; 3) bem Caffencontrols leur, welcher bie eingehobenen Befalle gleich.

#### V. Bruggem., Beschr. von Domm. 339

fals verzeichnet; 4) ben Commisen, welche bie nähere Aussicht auf die Steuerpslichtigen haben, den ben ihnen vorgesundenen Bestand an Bier, Wieh u. s. w. in Buchern verzeichnen und alle Unrichtigseiten angeben mussen. Solcher Accesseänster sind 55, die nebst den Zollen und dem Licent, 429 Bediente haben. Bon der Tobaksdirection. In Pommern ist keine Tos baksfährike, sondern das Magazin erhält als Ies aus Berlin, nur der gemeine Rolltoback wird aus den Inländischen Blättern von bes eidigten Spinmeistern gemacht.

Ein Verzeichniß aller ablichen Geschlechter, beren Unjahl gar groß ist. Die Vorpommers sche adliche Basallentabelle von 1777, worin Die Ramen der Bafallen, die Namen der Gus ter, der Sohne der Bafallen, und die Mamen der unverheuratheten und unangefessenen Brus Der der Bafallen verzeichnet find. Beschreis bung der Wapen. Verzeichnis der Pommer: fchen Regimenter und ihrer Cantons. firchliche Verfassung. Gine artige Tabelle über den Zustand aller königlichen Forsten, worin Die Holzart', tie Große, die Korftbedienten, Die Schneidemublen und Theerofen, und die and gramenden Jaadreviere angezeigt find. ( Aus foetwas macht man wohl in fleinern tandern Staats Geheimniffe). Man fieht bier, baß doch schon viele Forsten vermessen find. Ber: reich:

zeichniß aller vorrathigen Schiffe in Bor : und hinterpommern; mir wollen mur die Gummen mennen: 164 Seefchiffe, meiftens fleinere? 215 Leichterfchiffe oder lichter, und 5 Solgichiffe? Ein angenehmes Bergeichniß aller in Dommert sorbandenen Rabrifen und Manufacturen, und Der Botrag ihrer Waaren. Im Jahre 1777 waren in der ganzen Proving 2246 Beberftube te im Gange. Die Anjahl ber Arbeiter belief fich auf 6681 Personen, welche an Waaren Aberhaupt für 407288 2 Rthir. verfertigt hats ten, wovon für 299244 Athle. im Lande und für 901893 Rthir. ausser Lande maren abget fest worden. Un inlandifchen Buthaten und Das terialien murden ju allen biefen Rabrifen und Mannfacturen erfordert 173391 Athle. an aust landischen aber fur 2672 Riblr. Der Geidens bau hat neuerlich jugenommen. Die Gumnie , aller Maulbeerbaume war 229992, an Gefpink sten ift gewonnen 5300 Pfund, wovon gebal welt find an reiner Seide 680 Pfund 28 Loth. aff Floretseide 106 Pfund 10 Loth. Die Gint sheitung ber Gewichte und Maagen, und ibe re Bergleichung mit einigen Auslandischen. Ein Morgen bat 440 Rheinl. Quabratruthen. Die Bufen find monnigfaltiger Urt. In ben tonigl. Memtern geschieht jest die Bermeffung nach Magbeburgischen Morgen, beren einer 280 Ruthen Abeinl. balt.

### V. Brüggem., Beschr. von Domm. 34t

Aber ein vorzüglich Stud dieses Theils ist Die reichhaltige Labelle über den Buftand bet Stabte, ber toniglichen Memter und ber ablis then Guter; eine Tabelle, welche gewiß nicht auf einmal entworfen, sonbern nur almalia von erfahrnen und geschickten Mannern ausgeart beitet ift. Wir zeichnen nichts aus; benn wir mußten fie gan; abschreiben, aber jungen Cae meraliften empfehlen wir fie, als ein Mufter; Statistifer und Politifer werden fie ohnebin schon zu nugen wiffen. Wir verehren bie Große der Denfungsart, ben der die Befant machung Diefer Tabelle moglich ift. Gine fleine fadtische ober fleinlandliche Weise zu benten wurde den Druck einer folden Tabelle für eine Staatsfunde ausgeben. Endlich folgt noch eine Tabelle über die Gintheilung des Landes, worin die Ramen der Rreise, der inmediaten und mediaten Stabte und ber ju jedem Kreife gehörigen toniglichen Memter verzeichnet find.

Die andere Halfte dieses Theils ist Topos graphie von Vor: Pommern. Sie ist so volls standig, daß vielleicht keine von einem andern Theile Deutschlands ihr darin gleich komt; bennoch redet der Verfasser, dem sie unsägliche Rübe gemacht haben muß, von dieser vers dienstlichen Urbeit sehr bescheiden, und vers spricht Verbesserungen zu nuhen. Die Ordzmung ist nach den Kreisen; von jedem sind die immes

## 342 Physitalisch : Octon. Bibl. X.3.

inmediaten und mediaten Stadte querft befchries ben, bann folgen die toniglichen Memter, und zuleft bie adlichen Buter. Ster mare es leicht allerlen artige Rachrichten auszulefen, aber wir unterlaffen es, weil Diejenigen von unfern Lefern, benen folche wichtig find, bas Wert felbit nicht ungelefen laffen werben. In mans chen Memtern tommen neue Dorfer, abgelaffes ne Seen, Wollenspinner : Colonien, viele Teer: bfen, auch einige Gifenbutten, viele Bollandes renen vor. Den ersten Theil beschließt ein Der andere wird geographisches Register. Die Befdreibung von hinterpommern und bes Damit verbundenen tauenburgiden und Bus towichen Kreifes enthalten.

#### VĹ

Wilhelm Gotlieb Seffe, der Masthematik und Nakurlehre ordentl. diffentl. Lehrers zu Erfurt, dkonosmische Abhandlung vom Holzanbau, wie solcher ben gegenwärtigem allgemeinem Holzmangel, leicht, gesichwind, vortheilhaft und gesmeinnüßig, so wohl in Waldungen, als auch auf dem platten Lande als lenthalben kan erhalten werden. Gotha 1779. 212 Seiten in 8.

iese Abhandlung besteht aus neun Abschnitten: 1) von den Ursachen des Holzs mangels in Deutschland, und von den Gegens mitteln; 2) Betrachtungen über den Grund und Boden zu Anpstanzung verschiedener Holz arten, ingleichen von den verschiedenen Hims melsgegenden und tagen der Wälder; 3) von dem Samen der Bäume, ihrer Keimung und Auswickelung; 4) vom Wachsthum und dem dazu gehörigen Nahrungssaft der Bäume; 5) von der Aussaat, Pstanzung und Anlegung der Wälder; 6) von den maucherlen Holzssat, ingleichen wie und auf was Art zu Anbauung der Wälder man hims

## 344 Physikalischi Dekon. Bibl. X. 3.

hinlanglich Stamgen erhalten foll; 7) wo und in was für Erdreich die mancherlen Urten Baus me am besten zu einem geschwinden vortheile haften Wachsthum anzupflanzen sind; 8) von den vornehmsten Nadelhölzern in unsern Wallebern Deutschlands; 9) wie außer den Waldern auch auf dem platten Lande, ohne Nachtheil besselben, mit dem größten Nußen der Holzenwuchs besordert werden kan.

Der Verfasser hat selbst Versuche mit dem Holzanbau gemacht, und die Beobachtungen und Erfahrungen anderer fleißig gesamter. Aus diesen Quellen und aus der Naturkunde leitet er Vorschriften ber, die freilich nicht neu, aber richtig und nühlich sind. Vornehmlich hat er seine Absicht auf die Gegend um Ersure gerichtet, wo Bau- und Brenholz von Aust ländern gekaust werden muß; doch läßt sich sein Unterricht frenlich überall nußen Die Schreibart gleicht derjenigen, die man in den Schriften des berühmten Hrn. Prof. Glediesch sindet.

#### VII.

B. G. Seffe praktische Abhandlung jur Verbesserung der Feuersprüßen, welche auf die aufgestellete Preise frage von Kurfürstl. Mannzischer Akademie zu Erfurt den Benfall erhalten. Zum allgemeinen Nutzen herausgegeben und mit Kupsfern erläutert. Gotha 1778. 110 Seiten in 8. Zwenter Theil. 1779. 6 Bogen mit einem Kupfer.

hne Zeichnungen wurde ein Auszug aus Diefer fleinen Schrift wenig nugen; aber wir verfichern, daß in derfelben die verschiedes nen murflich gebrauchlichen, oder doch mit einis figer Babricheinlichkeit vorgeschlagenen Ginriche ungen und Berbefferungen der Feuersprugen febr beutlich beschrieben und, wie wir glauben, richtia beurtheilt find. Der 23. bat auch felbst mauche Berbefferungen angegeben, die Der Hufmertfamfeit der Runftler zuverläßig werth Girb. Er bat viele Regeln jum fichern und wurffamen Gebrauch Diefer Gerathichaften ges geben, und nicht menige Sehler, Die oft ges mug begangen werben, fo bentlich vorgestellet, bag billig alle, denen die Unordnung der to. **idung** 

## 346 Phyfitalifch : Deton. Bibl. X. 3.

fdung und die Arbeit mit ben Sprugen anvers trauet wird, Diefes Buch felbft befigen und fes fen folten. Wir batten gewunscht, bag ber 23. der über Diefen Gegenstand fo reiflich nachs gebacht und, Beobachtungen ju machen Geles genbeit gehabt bat, in einem besondern Ub. fchnitte eine tury gefaßete Unleitung jur beften Unterhaltung und Unwendung ber Sprugen gegeben batte, damit alles noch leichter zu übers febn und ju verftebn gewesen mare. Er bringt barauf, daß man verstandige, erfahrene Dans ner jur lofchung bestimmen, und von den Ars beitern die volligste Rolasamfeit ober ben ftrengften Beborfam verlangen foll, und er ers innert daben, daß eben beswegen die Benfülfe ber Soldaten fo murffam zu fenn pflege. Man fan an diefer Wahrheit nicht zweifeln, nur ift es eine Bemerfung erfahrner Perfonen, daß Die Burger zur Zeit eines Brandes am wes nigften gehorchen, und am schwersten zu zwins gen sind, weil Furcht und Unordnung eine Urt von Unarchie zu veranlaffen pflegt. zwischen ift nicht zu zweifeln, daß man burch angewendete Mittel Diesen notbigen Beborfam erzwingen fan. Jeder jum tofchen jum vors ausbestimter Arbeiter, mußte aufs beiligfte einen volltommenen Geborfam angeloben, unb nach überftandener Gefahr mufte ein fo ftrens ges Gericht über die Widerspanstigen gehalten werden, ale benm Kriegswefen gewohnlich ift.

Bu G. 45. merken wir an, daß das daselbst zu Bentilen vorgeschlagene Leder von Waltroß, oder die Wallsschhaut, eigentlich das sehr diete teder von Manati sen, woraus man in St. Peterse durg die Riemen, worin die Ausschen hängen, versertigt.

Der zwente Theil ift nicht weniger wichtig. Der 23. hat nach feiner Theorie auf eigene Ros Ren unter feiner Aufficht mit unfaglicher Die be eine Spruge bauen laffen, Die er bier nach allen Theilen beschreibt. Sie ift in Begene wart bes Brn. Stanbalters Baron von Dale berg Ercelleng, aufs genaueste unterfucht und Sochft vortheilhaft gefunden worden. Ste ift Plein, tofter nur, nach einem bengebrachten Anfolage, 30 Reblr., ober mit doppelten Scies feln und Windlesseln, etliche 50 ober 60 Thir. woben fie volltommen die Dienfte einer gewohne lichen Sprife thut, die 190 bis 200 Riblr. du toften pflegt. Gie laft burch weite Bem tile und Robre bas Baffer gefchwinder, baus figer und ben geringerer Rraft burch. Arbeiter werden auch nicht auf die einfaltige Beife binter einander, fondern an einem Quer Baum, neben einander gestellet. Das Einfrie ren bes Waffers erfolgt nicht fo leicht, weil meite Robren von leichter Materie, als Solt. Rupferblech, lebet, angebracht find; u. f. w. geffenswerth ift, was ber B. über bie bisbet Dbyl, Octon, Bibl. X. B. g St.

worneschlagenen Mittel wiber bas Einfrieren urtheilet. Eine andere wichtige Erfindung bes 2. Die wohl mit der Zeit noch mehr Verbeffes zung erhalten wird, ift die Berfertigung be gewürften Sanfichlauche, Die mit einem befope Ders bereiteten Fette eingefchmiert werben. Dem legten Abschnitte, von der besten Beschafs fenheit ber Unbringer, ift unter andern nuglir den Unmerfungen ber vortrefliche Borfcblag. bag man alle Pumpen ober Bucken in eine Stadt fo einrichten folte, daß Sanfichlauche mit Mutterschrauben an die Schrauben der Sahne angeschroben werden tonten, modurch alle Dumpen ftat Zubringer bienen tonten. Dir glauben, baß ber 23. auch fur diefen zwene. ten Theil allgemeinen Dank verdient.

#### VIII.

Bemerkungen der kuhrpfälzischen des nomischen Gesellschaft vom Jahre 1775. Lautern im Verlage der Gesellschaft 1779. 290 Seiten., Bemerkungen vom Jahre 1776. Lautern 1779. 371 S. in Kleinoctavi

Die erste hier abgebruckte Abhandlung ist von Gr. Prof. G. A. Succow, von der Wurkungsgert bes Gypfes in der Beforderung ber

# VIII. Planifieratury Gefelichafters. 34

ber Brucht burfeit ber Gewachte. - Gin febe anter Auffas, worine bem Landmann alles, mas Den Biebrauch ben: Gepfes, jur Berhefferung Des Bodens, fichern fan, erffart wird, woben Die von andern icon gegebenen Erlauterungen merbiet find. Die miber biefen Gebrauch ers regem Ginmendungen find miderlegt worden. Berfuche haben gelehrt, bag ber Gups viele Beuchtigfeit verlange, wenn er nicht ichablich werden foll. Dach des 28. Mennung verhim Dert er ben ju gefchwinden Berluft der Reuche sigfeit , and vermindert gagleich (also wie ber Ralt) die Babigfeit und Festigfeit des thoniche Den Bottens, 3ch muniche, bag S. S. noch burch mehrere genque Berfuche Diefe Erbaltung der Fenchtigkeit, die uns gar nicht unmahre fcheinlich gewesen ift (f. Grundfage ber lande wirthfeb. G. 59), bestätigen wolle. Er will ber Berfegung bes Gupfes besmegen wenigee sufdreiben, weil er uch mur fchwer und in vier lem Baffer auftofe; aber diefe Berlegung leite ich teinerweges vom Waffer ber, fondern ich vermuthe fie, menn er eine Beitlang mit fettis gen Theilen vermenge gemefen ift. Bas bag widen G. 47 gefagt ift, widerlegt meine Berg muthung noch nicht. S. G. fagt namlich ! ber auf Grund (wir verfteben ben Alusdruck pielleicht nicht recht) gestreuere Gups gab tein Beichen einer solchen Berfehrung, indem er nicht mit Sanren braufte. - Aber ich erworte auch nicht.

micht, bag affer Gops auf einmal zerlegt wem de, und glande also gern, daß hr. G. noch angerlegten Gros im Grunde babe finden tom men.

S. 65 E. 1. Miefen über ben Riadsban. Sinine Regeln, und eine Berechpung bes S. 86 L. J. D. Sudow über ver Dukens. fcbiebene Zehler ber burgerlichen Bautunft. Deffentliche Gebande folten fo dauerbaft als möglich gebauet werben, aber nicht bie Prie vargebaude, beren Befiger fich abanderen, da Le denn mur bem erften bequem find, von ben Abrigen aber nach ihren verschiedenen Ablichten umacanbert werben. Rechnet man bie toft Baren Reparaturen und Menderungen jufammen to murben fie zu einem neuen, modigen und Bequemern Gebaube jureichen. Gin Borfchlan. Die Schwellen weg ju laffen, und bagegen bie Seulen in genau paffende Bertiefungen unters gemauerter fefter Steine ju ftellen, auch Rat Der gezauften Riegel, Riegel mit Schwalbens fichmangen ju nehmen. Empfehlung ber von Brn. Bergberg in Breffau vorgefeblagenen Da der. C. 126 3. S. Jung Staatswirthfchafts liche Ummertungen ben Gelegenheit bet Solze nugung des Siegerlandes. Gigentlich eine Radricht von der Gintheilung und Rugung ber gemeinschaftlichen Solzungen, wovon jabre lich ein Theil geschlagen, und, nach Werbale

# VIII. Pfilissische denn Gesellschaft. 75. 3pp

nif ber tanberepen oder ber Schapung, ver

S. 170 C. L. Dorring von den in benden Bergogthumern Guld und Berg befindlichen Bergwerfen. Bon ben Steinfohlen, die um Efchweiler gewonnen werben. 3m Umt Dune fter: Giffel mafcht man aus einem Sande fleine Studichen Blevers, pocht folche flein, und verschickt den Schlich nach Solland, Manns and Strafburg, we man ibn jur Glasur braucht. G. 212 R. R. Medicus über die Bere beffering der Biebjucht. Er beflagt, daß noch wochentlich viele Dollen aus Schwaben und aus dem Hobenlobischen nach Manbeim gebracht werben. Er warnet die Landleute. welche großes Schweißersches Wieh jur Bucht Taufen, folches aut ju warten und ju futtern, und nicht ju glauben, baß es eine befondere Mrt fen, Die auch ben fehlerhafter Wartung das senn wurde, was sie in der Schweiß ist. Bute Borfdriften, wie bas unanfebaliche Lands wieb nach und nach in großes schweres Wieb veradelt werben tonne, und eine Berechunna bes davon ju boffenden Bortbeils. beschreibt Br. Sudow ber jungere feine Bette. fuche mit Bibl. VII G. 519 genantem Rheins Landifchen Dublitein. Gie bestatigen Deffen waltanische Enistebung. Er enthalt größtens ebrile Riefelerde, nachst dieser Alaunerde mit

## 352 Phyfitalifch : Deton. Bibl. X. 3.

Sifen und etwas Kalkerbe. S. 275 bes Hrm. Kanzeley Directors Weinrich Nachricht von dem um Weilburg eingeführten Gebrauch des Kalkes zur Verbessering des tandes. Man hat dazu grosse Anstalten gemacht, Pochwerk und Mahle mit einem Siebwerk angelegt, und verkauft 62 Pf. für 4 Kienzer.

Mus bem Banbe vom Jahre 1776 verbient bas Steph. Bugenmus Rachricht von bent Ackerbaue bes Churpfalzischen Dorfes Hands Schuchsheim vorzugliche Aufmertfamteit. felbst ist das Land theurer, als in irgend einer andern Gegend ber Pfalz, und zwar vornehms · lich deswegen, weil nur wenig land überhamt ju der Dorfmart gebort, bergestalt, daß der reichste Bauer nicht einmal 10 Morgen eigens thumliche Meder besiget. 3wolf bis funfzeben bundert Menschen besigen bochstens 2000 Mors gen Feld und Weinberge famt den Biefen. Aber dieses land wird auch mit der größten Sorgfalt gebauet und genußt. Dan bauet viel Gemufe, jumal fruhzeitiges, und rechnet 1. B. auf einen Morgen 10000 Stocke Bobs nen, und jeben Stock ober jede Pflange eines Rreugers werth. Diefes Gemus tan in ben benachbarten Stadten Beibelberg und Dans beim zu Gelde genracht werden. Die Wies fen haben bort von ihrem febr boben Berthe perlobren, feit bem man ben Rleebau erternt bat.

## VIII. Pfalzische oton. Gefellschaft. 76, 39

Bat. Diefer bat bie Biebiucht vermebet, tind Die Bermehrung derfelben, bit die Stallfute terung veranlaffet, und biefe bat die Biebfeus che feltener gemacht, ober gar von bort abges Eine andere Ginrichtung verbiene halten. auch von andern kandleuten überlegt zu wers Den: namlich bie Landwirthe befden bort einige Aecker, sonderlich folde, Die recht fet und an fonnenreichen Unboben liegen, im Spatjabre um Laurentil mit Rorne. Diefes Rorn übers wachset den Boden noch im Spatsabre gang : im Frubjahre, wann man anderswo noch an Tein grunes Butter benft, mitten im Upril, Fan man diefes Korn fcon jur Jucterung abemaben. Gaet man alsbann Rieefamen auf: Diefe Stoppeln, fo machfet jum zwentenmat" Rorn und Riee mit einander: jum britten und" pietten mal tomt ber Klee allein. Durch bies fe Weife erhalt man im Fruhjahre ein balbiges. und reichliches grunes Futter, und bernach eis nen auten Riceacter, wodurch man oft jur Beit-Des größten Mangels Futter verschaft.

S. 121 J. E. Born über die landwirtherschaft von Weilerbach im Oberamte lantern. Aus diefer Gegend sind viele nach Rusland, Pommern, Ungarn und Capenne gewandert, welches strenge Verbothe nicht haben verwehr ren konnen. Der Aleebau hat auch dort die vertheilhastesten Anderungen gemacht. Man

### u. Physicalisch Defon. 2161. X.3.

bauer Sommerrübsen, und halt das Ungezieser badurch ab, daß man den Boden mit Ratt vermengt. (Wielleicht wächst nach dieser Beredefferung des Bodens der Rübsen start genuganf. Die sich das Ungezieser einstudet).

6. 165 des Hrm. Administrationsraths Alab: Untersuchung über die Berwandschaft des Trab fes und Bimfteines. Der 23. bat, nach beit Cologbrande in Beibelberg im Sabre 1764. verbrante Dachfdiefer gefunden, die blatters formig aufgeblabet und aufgetrieben maren, und die das Ansehen batten, als waren fie ju einem wahren Bimfleine geworben, inbem fie f leicht waren, daß fle auf dem Baffer fcmoms (3d befie durch die Gute des Ben. R. ein foldes Stud ). Er leitet Die Entftes bung des Traffes, der oft Bimfteinftuckben zwischen fich bat, bergleichen ich von verschies benen Orten babe, pon einer alten verbarteten sultanischen Afche ber, die aus vieler Steins toblenafche, etwas zermalmtem Schiefer, burchs Beuer rothgebrantem Thone, etwas Gisenerde aus aufgetifeten Schwefel : umd' Gifentiefen, nebst quartichten Sandtornern und Glimmer bestebe, und er mennt, es lieffe fich wohl ein folder Eraf auch durch Runft zusammen feben.

S. 199 fr. Medicus von dem Baue der füßen Popurangenftande. Er ermungert 34 ihr

## VIII. Pfaisische den Gefiffchaft. 76. 355

rem Anhau, wegen des Rugens und der Ans pehmlichkeit berfelben, und weil fie nicht fo vies le fostbare und beschwerliche Wartung verlans gen, als man fich gemeiniglich einbildet. verlangen frentich im Winter eine Stelle in eie bem Saufe, aber felten ift das Ginbeigen not big. Das Baus foll belle, boch und gegen Sudoft gerichtet fenn. Mur erft alsbann, wenn Baffer in einem Gefaße am Genfter friert, muß etwas Reuer angemacht werden. Salt man die Baume, wie gemeiniglich geschieht; 14 beiß, fo blubenifie das gange Jahr hindurch Abercreiben und entfraften fich, und-tragen feis me fomadbafte Fruchee. Dr. M. marnet wider das baufige Befchneiden, und die jum Theil midernaturliche Bildung, Die man Dies fen Baumen meiftens ju geben fucht. Erbe muß feucht und fett. alfo eine mit wobi werfaultem Dunger gemengte leimichte Erbe fent. Ich laffe die angebentte Geschichte diefer Baue me bier unberührt, und febe bingu, daß ichon Dr. von Munchhausen fich fast eben biese Res gelu angemertt batte. Dur im ftartften Frofte wird in Schwobber bas Pomeranzenhaus ger beitet. Men vergleiche Zausvater III. G. 587-

S. 285 hat J. H. Jung, eben berjenige, bessen Biblioth. III S. 478 gebacht ist, eine ganz aussührliche Nachricht von der Massaus

# 356 Physitalisch: Octon. Bibl. X. 3.

Siegenichen Methode, Roblen ju brenneit; gegeben. Das Robiboly foll am nuglichften im Frubjahre gefallet werben. Die Robter werden nach ber Menge ber Roblen, die fie fiefern, bezahlt. Die Arbeit felbft ift von bet in ben meiften Begenden Deutschlands, auch am Barge gebrauchlichen, und von Eramern befdriebenen Beife, fast gar nicht verschieben; nur find die Delfer im Giegenschen viel fleiner als ben uns. Jung giebt ein ordentliches Robt (einen gewöhnlichen Meiler) 7 bis 8 Coub boch an, und unten im Durchmeffer 13'bis 14 Schub; wie benn auch die bier bengefügten Beidnungen nur Meifer von einem Auffage hingegen am Barg ift ber untere porstellen. Durchmeffer gemeiniglich 30 Schub, die Bobe 15 bis 16 Schub und darüber, und jeder Meis ler erhält gewöhnlich dren Auffage. Wir mers Den wohl nicht die einzigen fenn, die es bedaus ren, daß die zwar nicht neuen, aber boch. brauchbaren Rachrichten Diefes Auffages burch gar zu viele Borte und Ginfchaltungen gewäß fert find. Um nicht ju weitlaufrig ju merben, muffen wir die diefen Theilen vorgefette neus ere Geschichte ber Gesellschaft unberührt laffen.

#### IX.

New illustrations of zoology, containing fifty coloured plates of new, curious and non-descript birds, with a few quadrupeds, reptiles and insects. Together with a short and scientific description of the same. By Peter Brown. London, printed for B. White, at Horace's head, sleet-street. 1776. 4.

Nouvelles illustrations de zoologie par Peter Brown.

fertakeln, und 1776 auf dem Titelblatte steht, so ist doch das Wert später kerig geworden, und wenn auch dieß nicht wäre, so wird es, wegen der Kostdarkeit, noch wohl nur wer nigen tiebhabern der Naturkunde bekant sehn, und unsere Unzeige wird also noch nicht allen zu spät kommen. Die hier abgebildeten Thier re sind Arten, welche ben kinne und Pennant noch nicht vorkommen. Sie bestiden sich in der Samlung des Hrn. Marmaduke Tunstall; tee, Pears und Noon, auch in der Samlung der Societät der Wissensthaften. Manche sind nach

nach ben Beichnungen gemacht, welche Gibe on Loten, auf Java und Centon, wo er faut ge Beit Bouverneur gewesen ift, felbft verfere tigt bat. In Zeichnungen und Dableren scheinen die Abbildungen den Edwardsichen menig nach zu geben. Bu jeber Lafel gebort ein Blatt, auf beffen erfter Seite die Befdreis bung franzofisch, und auf der anbern englisch ftebt. Gie ift nur furg, giebt bas Linneifche und Pennantiche Gefchlecht und den Aufembalt Des Thiers an. Die erften 42 Tafeln enthals ten Woget, beren zuweilen mehrere auf einer abgebildet find. Auf einigen Tafeln ift auch wohl eine Pflanze, ober ein Infect bengefett. Bunf Tafeln haben vierfüßige Thiete, und bie benden legten baben nichts als Infecten. Tert befteht mit einem furgen Register aus 136 Seiten.

Einige Raubvögel machen ben Unfang; diesen folgen Papagopen, deren einige der uns glücklichen kady Read gehört haben; einige hat auch Banks zuerst nach Europa gebracht. Et nige motacillag, Tab. 16 der schwarze Strauß, webst der Ummerkung, daß das Weib allemak brann und aschgrau sey. Werschiedene Tausben aus Cepton, Einige muscicapse. Eine predon, deren Beschreibung doch nicht völlig mit der Abbildung überein kömt. L. 35 die Omsbrette des Brisson aus dem Lande am Bors gebürge

gehörge der G. H. T. 36 Cancroma, zu welstem Geschlecht auch des Marcgravs Tondatia gehoch. T. 40 die Eule, welche die Frank zosen auf den Falklands Inseln Ontarde nensten; sie ist von Bongainville und Pernetty genant. T. 43 eine gesteckte mustela aus Guismea, Madagascar. Tab, 44 Lemur. T. 45. Talpa asiatica. T. 46 ein Glis vom Borsgebürge der G. H. T. 47 Sciurus niger aus Florida. T. 48 ein Pape Schildkröten. Sienige Wanzen, Käfer, Schmetterlinge, unter denen doch einige schon von Kramer befant ges macht sind. T. 26 eine Cicada mannisera un s. 16. 18.

#### X

Berkiner Bentrage zur Landwirtheschaftswissenschaft. Bierten Banbes 1-7 Stuck. 358 Seiten.

Gin ungenanter Besihet groffer tanbguter, ein ausmerksamer, erfahrner tanbwirth. Dat über die ersten Theile dieses Werks bem Berfasset desselben allerlen Anmerkungen mitr getheilt. Dieser hat solche mit seinen Bes antwortungen und Zusätzen hier abbrucken lass sen, und sie enthalten benderseits so viele wicht sige Rachrichten und Belehrungen, daß gewiß

alle lefer benden Berfaffern Dant abstatten werben. Wir wollen einige anzeigen : Wiber Die Gewohnheit der Englander, bas Betreide in Reimen oder Miten unter frebem Simmel anfrufeken, wird G. 20 erinnert ? bag geoffe Reimen mur in einigen Lagen feetig werben tonnen, und daß, wenn unter Diefer Beit, Der gen einfallen folte, alles Getreibe verberben wurde. Rleine Zeimen aber taugen nicht, weil fie von Schnee und Regen gar ju febe burche brungen werden. Was G. 29 erzählt ift, ber Mitigt bas, was man in Sachen burch bie Spanischen Schafer gelernt bat; namlich baf wir in Deutschland bie Schafe gar guimdem im Winter balten. Bablreiche Samelbanfen Baben den gangen Winter im Frenen ausgehale ten. G. 30 über Die vortheilhaftefte Unfage Der landwirthichaftlichen Bebaude. Bu Mbs baleung der Daufe vont Getreide in den Scheus ren, wird G. 71 angerathen, unter daffelbe und an ben Banden eine lage von Bacholders Arauchen, oder allenfals auch von Erlenlaub legen zu laffen. Die Stacheln der erften tale ten das Ungeziefer ab, auch tan man in diefet. Absicht Wacholderstraucher binter Tapeten ftel ten laffen. G. 107 Empfehlung des im erften Theile der Schlesischen ofonom. Machrichten 6. 402 gerühmten Quetenrechen. Menn der Broft das Getreide aus der Erbe gehoben bat, foll man das land mit-der Egge überfahren.

## X. Beyer: 314 Landmirtheschwstew. 4. ess

Cx 133 bag ein mit Walbung umgebenes Ger treide Reld nicht fo viel an Kornern ertrage. als ein frenliegendes. 6. 136 Unweifung, wie man die Ungleichheit bes Bordenschlags vers huren tonner wher frenlich scheint fie-eewas umitandlich zu fenn. Bernunftig ift es, in den furgen Rachten die Sorden enger, und in Jane gen Rachten fie weiter fehlagen gu laffen. Much bas Rindvieb fan mit Bortheile in Borden ges Rellet werden. Der B. der Anmerfungen läßt feine Ochfen auf die Brachfelber, wenn folche nicht weit von ihren Sutungen entfernt find. in borden bringen, wo fie bes Rachts liegen. und gestreuet werden. Das Unfahren des Strobes, erfordert ben weitem nicht fo viele Rubren, als das Berfahren des Miftes von S. 142 ein Benfpiel, wie burch ben Diff ber Pferde eines benachbarten Gutes bie WBucherblame fortgevflanget ift. bis 7te Stuck handelt von der Rindviehseuche. und diese find unter einem eigenen Titel mit ein nigen weitern Musführungen auch befonders abe gebruckt worden, wie wir bereits Biblioth. X. S. og angezeigt baben.

The true Theory and Practice of husbandry, deduced from philosophical researches and experience. To which is annexed (illustrated with copper-plates) a compendium of mechanics, calculated to assist the husbandman in the choice and construction of every implement peculiar to his business, and others particularly useful in a commercial country. By Cuthbert Clarke. London 1777. 360 Seiten in 4.

Siefes Buch ist in der zeitverderblichen Schreibart der Gesprache abgefaßet, das ber wir es, die Wahrheit zu gestehn, nicht ganz gelesen haben. Das können wir ver sichern, daß der B. manche artige Bemerkungen über die Landwirthschaft bengebracht hat, wiewohl er sich doch zu sehr das Unsehn giebt, als ob er meistens neue Sachen ben Lesern vorstrage. S. 26 giebt er eine Anleitung zum Landwirthschaftlichen Buchhalten, doch mur

tary, und er giebt nur den Bersonen; womtt man in der Landwirthschaft Geschäfte hat, Consto, ohne an Waaren Conti zu denken. Eis nige Versuche, wie dicht und tief das Getreide zu san sein. Für das Mittel nimt der V. Zoll Liefe an. Weihen leidet unter Getreide die größte Liefe. Die Vegetation wird hier dem Landmann Agricola durch die allgemeine Anziehung erklärt. S. 105 von der Auswahl der Pferde, Schafe u. s. w. S. 254 ein Kore

Der andere Theil des Buchs giebt einige Begriffe von den einsachen Maschinen, um dadurch die beste Bauart der donomischen zu erklären. Der B. hat von der Londoner ofor nomischen Geschlichaft einen Preis für einen Abziehpstig (drain-plough) erhalten, den er hier S. 332 beschrieben, und Tab. 1. abgebildet hat. Tab. 3 zeigt eine Saemaschine. Sinige elende Zeichnungen von einigen Grasarten, welche beweisen, daß der W. von der Botanik keine Kentniß hat.

mular zu einem Dachtbriefe.

#### XII.

St. Petersburgisches Journal, Seit Januar 1776 alle Monat ein Stuck von fünf Bogen in 8.

eriodische Schristen dieser Art, welche für alle tefer etwas enthalten follen, tonnen für einzelne Urten Lefer nur wenige wichtige Auffage haben, und diese pflegen alsdann, da fie unter fo vielen freundaptigen Auffahen vers feett fteben, fast unbemerft und ungehußt m bleiben. Dieß fan defto leichter gefchebn, wenn das Journal, wie Diefes, viples enthalt, mas auswartigen Lefern überhaupt nicht febr wichtig Genn fan , und wonn daffelbe, wenigstens den Muslandern, febr toftbar fale. Aus diefer Urs fache zeigen mir die Auffage Diefes Journals an, welche Gegenstande unferer Bibliothet bes treffen, unter denen einige von S. Pallas, alfo nicht von geringem Werthe find. Win haben 5 Bande vor uns, das ift, die Jahrs gange 1776 und 1777, und die erften 6 Stude Des Jahrs 1778. Denn 6 Stude machen eis nen Band.

1776. Hr. Pallas beschreibt die Sibiris Ichen Baume und Straucher, welche jur Vers

zierung und Anlegung von Luft : Wafbern, und Beden in nördlichen Grgenden ju gebrauchen find. Die Balfam, Pappel ift am Renifen und Baital. Die Birthubner froffen die bars sigen fart riechenden Anofpen gern, und ibr Rleifch erhalt baburch einen angenehmen Bes ruch und Geschmad. Die Sibiriaten gieffen auf die Knopen Brantemein, welcher gleicht fam zu einem balfamischen Elirie wird. Acer ratericum dient ju Secken. Bu den schönsten Sibirifchen Strauchen gebort der Mandel ftrauch, Amygdalus nana, Deffen Fruchte auch in Detersburg reifen, zwar ungenießbar, aber boch zu Verfifo : Brantewein tienlich find. Die verschiedenen Erbsenbaume, Robiniae, Pyrus fibiries, Rhododendrum dauricum, Cytisus pilofus, auftriacus u. f. w. Soffentlich werden alle biefe Strauche einmal auch unfere Barten zieren.

Ein wichtiger Aussaß, auch von hen Pale las, ist die Beschreibung der orientalischen Art, die Baumwolle mit Krapp acht zu farben, wie selbige in Aftrachan von Armenern ausgeübt wird. Das sonderbarkte ist, daß die vorhet wohlgereinigte Baumwolle in Fischfett einget weicht wird, ehe sie irgend einige Farbe erhält. Ich vermuche, daß dadurch die vegetahilische Substanz der Beschaffenheit einer thierischen näher gebracht, und also zur Annahme der Fars

be fähiger gemacht wird. Das Fett ift aus ben Eingeweiden der Hausen, Store, Sam datten und anderer Fische; es muß mit einer warmen tauge von Sode gleich milchicht wersden; widrigenfals kan es der Färber nicht ges brauchen. Die eingeschmalzte Waare wird nachher mit einer gelben Brühe von gepulversten Gerberbaumblättern, Rhus cotinus, Galkapfeln und Alaun getränket. Erst zulest wird sie in kochende Brühe von Krapp und Schaafs blut getunket.

Ein artiges Stud jur Rentnif ber Sands lung ift die von dem dirigirenden Genat befant gemachte Radricht, von bem in Ronftantinos pel angefangenen Sandel, mas für Waaren man aus den dazu gelegenen Orten nach Tagans rog bringen tonne, wie boch ber Rugische und Turfische Boll, Die Fracht bis Konstantinopel, und das bortige Musladen und Tragen ber Waaren nach ben Magazinen zu stehen toms me; wie auch um welchen Preis diefe Baaren verlauft werben. Die bier jum Sandel nach Ronftantinopel vorgefchlagenen Waaren find; Butter, Talglichter, Talg, gepreffeter Kaviar, Stangeneisen, Gifenblech, Ragel, Schloffer, Segeltuch, Leinwand, Delzwerfe und Walle roß Zahne. 3. B. taufend Stud fcmarzer Ragen toften, wie fie ju Taganrog aufommen, 250 Rubel, der Rußische Zoll ift 10 Rub. Die

#### XII: Petersburgischen Journati

Frackt bis Konstantinopel ist 2 Anbel, der gurtische Zoll 12 Rubel, Spesen daselbst für Ausladen u. s. w. 50 Kopel. also der Preis in Konstantinopel 274 Rub. 50 Kop. aber der Berkauspreis ist 400 Rub. also der Gewinn 125 Rub. 50 Kop. Taganrol ist ein Ort am Alsoschen Meere, dessen in Buschings Georgraph. I. S. 806 gedacht ist, und den mait auch auf den meisten Karten von der Krintstudet. Er muß also wahl nicht ganz verlassen sen, wie doch der Prutische Vertrag verlangte.

Plan der in St. Vetersburg ben dem Er ziebungshaufe erofneten Leibebanf. Plan ber ben dem Tutelrath in Molfau errichteten Witt wentaffe. Bergeichnis aller unter Aufficht des Manufactur : Collegiums ftebenben Fabrifen im Rugifchen Reiche; 3. 23. 23 Papierfabrifen, 20 Mennigs : und Blenweißfabriten, 4. Waches bleichen, 10 Big : und Rattundruckerenen, eben fo viel Kartenfabriten, eine Bacholder; und Kummeloblfabrife in Jaroflam, eine Schmink fabrite zu Tula, 36 Glasbutten. Die ges famte Augahl aller bier ergablten 'Rabrifen ift In Petersburg find 6 Apotheten, wos von die Balfte der Rrone gehoret. Gine Buche druckeren für die Kirchenschrift ift in Moffant ben ber Spunde, auch in Petersburg ben be Sonobe, in Riem ben bem petfderifthen Rloe. fter, und in Eldernigow bepreinem Kloster, · 21 a 2

### 368 Physikalisch: Octon. Bibl. X. g.

In Petetsburg find acht Denckerenen für gemeine Schriften in allerlen Sprachen. Außer diesen ist auch eine Druckerenzu Mostau benm Senat, auch ben der Universität, serner in Kroementschiuf ben dem Neurußischen Gouvernesment, und in Aftrachan benm Gouvernement. Also Liefland ist nicht mit angegeben.

1777. Defenomifche Berechnungen, unter bemen viele mus bem Lauenburgifchen Tafchentaleus Der genommen find. G. 243 ein febr fchakbarer Auffag des vortreflichen Ben. Bulbenftabt von ben Safer am Cafvifchen Meere, nebft eis mer artigen Raete. Gine furge Beschichte ber Sandiung auf diefem Merce. Der Seehundes fang ift feit 1762 ben Uftrachanischen Ginwohe mern fren gegeben, ba er vorber ein Monopol Sie gewinnen jest viel an Eran und Danten. Der auswartige Sandel, ber von Aftrachan und Riflar aus gerrieben wird, if fehr beträchtlich, und im Jahre 1775 betrug ber Mationalgewinn, nebft dem Zoll, 312,000 Rubel gum wenigsten. Ben ber Caspischen Sands lung gebt ein Theil der Verfischen Baaren auch won Schamachie und Derbent zu lande nach Kissar, so wie auch Rußische von Kissar bores bin ju tande ausgeführt werben. Mber ber Bransport iff außerft unficher, und alun winfebe, daß die Kankeure nicht im tande berenujogen, fondern nur zwißben ben Soffen alles Gemerbe

ju Baffer trieben. Die größte Salfte bes cal pifchen Sandels ift jest in den Banden ber Ite mener: bierauf folgen die wurtlichen Ruffen, Dann die Indianer, Perfer, die Truchmenis ichen und Chiwischen Tatarn; endlich die Mos gaifchen zu Uftrachan geborigen Tatarn. Be-Schreibung aller Safen besonders. Der beite Scheint der ben Batu ju fenn. Gin ausführe Liches Werzeichniß aller 1775 ausgeführten und eingegangenen Waaren, mit Bemerfung ibres Werths. Unter legtern find Seide, Baums wolle und baummollene Zeuge, auch Buchar rifche Lammerfalle, Die größten Artifel. kommen darunter vor: Bucharische Ababars ber, Gallavfel, Karberrothe, Unis, Bomer rangen; und Granatichalen, perfifcher Cobact. Chna ober Balfaminenfraut: Pulver, auch Weibrauch und weisse Raphtha. Moch vier lerlen andere Waaren tonten daselbst aufactauft merben; j. B. Gefam : Debl. Galbanum. Manna. Stern : Unis, Citronat, Dattelu. Die Indianischen und Chiwischen Raufleute bringen auch zuweilen nach Aftrachan Golbfand; Perlen, Diamanten, Rubinen, Smaragbe, Carniole, Achate.

Eine eben so schäkbare Machricht von ben Safen am Mowichen, ichwarzen und weissen Meere bat aud Br. Gulbenftadt geliefert. Die Kabrt auf diesem Meere ist jest den Russen Ma A

febr befant. Sie bat vor ber auf bem mittel landischen Deere voraus, bag feine Geerauber zu fürchten find; aber mehr als in andern Mees ren werben die Schiffe von Geewurmern ver-Bergeichniß ber Produfte ber Rrint. leht Runfzehn Safen an ben eigentlichen Ruften des schwarzen Meers, die auch wir bier in der Ordnung nennen wollen, in ber fie von ber Megrenge, die das Afonsche Meer vom fcmars gen Meere icheidet, billich berum, bis gur Duns Dung des Dnepers, auf einander folgen. : 3). Taman, an der Rufte einer Infet, Die von der Meerenge und von den Urmen des in Diese Meerenge fallenden Rubanfluffes gemacht wird. (Auf den meisten neuern Karten, auch auf der im Rußischen Atlas, ift Taman nicht als eine vollige Infel abgebildet, wohl aber auf einis. gen der altern Karten. 3ch vermuthe, baß He bitlich mit dem festen kande durch einen schmas len Strich jusammenbange). Unter ben in Lay man tauflichen Waaren ist auch Galz, was in einigen neben den Mundungen des Fluffes Ruban gelegenen Salzfren anschieft. 2) Satschuk-Kala, 120 Werfte von Taman, Der Hauptort in Abchassen. 3) Iskurish oder Isquer auf der Grenze zwischen Abchasien und Mins grelien, woher Honig, Wache, Marder, Birfch : und Rebhaute, hirfdiborner, Wolle und Buchsbaumholy erhalten wird, Diefen Ort finde ich auf d'Anville Charre von Affen,

auch auf ber ben Rein. und Jofua Ottens ger beudten groffen Charte: Regnum Persicum 4) Poti auf der linten Seite ber Duns Dung des Rluffes Mion, auf der Grange gwis fden ben Georgifden Provingen Mingrelien und Guria. (Man febe D'Unville. Da die Turs ten ben Ort Foti, und ben Blug Fachs nennen, fo icheint es eben ber Ort ju fenn, ber an bet bemerften Stelle auf der Charte: Nouvelle carte de la Crimée et toute la mere noire, 1727. ben Ottens, Ofas beift. Auf vielen andern Ebarten lient ber Drt falfdlich am rechten Ufer bes Finfes). 5) Batumi ober Batum an ber Dum Dung bes Rluffes Efcharuch ober Efcharut. (Auf Der letten Charte beift ber Ort Batom ). Conieb ober Bonie, Guni, Rune, etwas fude licher als Batum. 7) Rizeh oder Riffo. Aerabesun oder Tarabosan oder Trapezunt. wohin die groffe Turfifche Stadt Erzerum band 9) Rerefin, Chirifonda, Cerafonte, 100 Berfte von Tocat, wohin die Persischen Raravanen tommen, die fich daselbst nach Cons ftuntinopel und Smirna vertheilen. 'Um Tos eat ift viel Safran zu befommen. 10) Sinup, Sinop, merfwurdig wegen ber Machbarfchaft ber angtolischen Stadt Angora oder Anforia ober Enquei, welche aus ihrem fleinen Diftrict Das feine Ziegenhaar liefert, welches unter dem Damen Ramelgarn befant ift. Es barf nicht anders als ju Gaen gesponnen, verhandelt 21 a 5 mers

#### 372 Physitalisch: Octon. Bibl. K. 3.

werden. Man macht auch bert Kamelotte welche ben Brufflern fast gleich tommen. in Amasreb, Amastro, ein anatolisches Dork. 12) Lios, Tilios, wo eine turfifde Schiffs werft ift, nabe ben dem lett genanten Dorfe. 13) Warng 200 Werfte nordlich von Conftans 14) Kilia oder Kilia: Nowa am line ten Ufer des nordlichften Arms ber Donau. 3 Stunden oberhalb der Mundung. Die Dos nau ift bis in die Gegend der Moldauischen und Wallachischen Stadte Galag und Braila für aroffe brenmaftige Schiffe fahrbar. Stepermarfifchen und Ungarifden Baaren.und andere, die jekt über Riev nach Rugland tome men, tonnen dereinft in Rugischen Schiffen 15)-Adermen, rugisch: Bel gehobit merben. gorod, an der rechten Seite der Mundung bes Dneftre, nachft Benber ber ansehnlichfte Det in Befarabien.

Nun noch von Constantinopel, wo die 36b le 4000 Beutel; das ift zwo Millionen Aubel Pacht eintragen follen. Dennoch ist der Zoll nicht hoch, und die Framosen bezahlen nur drep Procent. Reis, Kaffe, Getreide und Stasven durfen nicht ausgesührt werden. Der vorstheilhasteste Handelist, wie bekant, mit Tüchern. Im Jahre 1750 will man berechnet haben, daß innerhalb 25 Jahren die Engländer nur 8, 700 Ballen, jeden von 10 bis 15 Stücken, die Frans

Reanzofen bingegen 43,952 Ballen, jeden von 10 bis 12 St. verfauft baben. Die Bolle vom Constantinopel und Smirna ift die beste in ber Levante. / Manche Apothetermagren tonten bie Ruffen von ba mobifeiler und aufrichtiger Juls co über Umfterdam, ethalten. Unter ben Wagren aus Conftantinopel fteben bier auch Schmaus me. Corallen, Elfenbein, Berlmutter, Schmera gel, tafte. Die Mundung des Dons und bie Ruften des Ufowichen Meeres ben Taganrog und ben Petrovstaja pflegen vom Unfange des Novembers bis Ende Rebruars jugefrobe ren ju fenn; Die Munbung bes Duepes und bas schwarze Meer ben Afferman ift ges wohnlich nur im December und Januar mit Gis belegt. In allen übrigen oben genanten Safen fieht man taum jemals Gis, und nie It babe ift es ber Schiffarth binbertich. Diefe Rachtichten bier Desmegen eingeruckt. weil fie vieles in ber so menia bearbeiteten Mis atifchen Geographie aufflaren, bie burch ben eufischen Handel viel gewinnen wird. Scha-De ist es, daß bier nicht die Charte bengefügt ift, welche in einem Rufischen Kalender fteben foll, alfo den Muslandern nicht nuken fatt. Die homannische Charre: Turcia slistica 1771 ift, wenn man fle mit fenen Rachrichten bet: gleicht, gang fehlerhaft. Itud fiebt man, M was für einem erstaunlichen Sandel Rugland fich einen Weg babut, ber einmal bem :gan:

# 374 Physikalisch : Deton. Bibl. X. 3.

jen Affatischen Hanbel eine neue Richtung ges ben tan.

Aus bem sten Bande, oder bem ersten Theile von 1778 nennen wir nur des Hrn. Ritsche tow Nachricht vom Gebrauch der grossen Walde inessel state hanfs zum Spinnen und zu anderm Mußen, S. 370. Die Rede ist von Urtien dioica. Aussche moralischen, historischen, Austquarischen Inhalts, Usafen, Verse u. d. bes rühren wir hier nicht.

### XIII.

Nicolai Josephi Jacquin miscellanea austriaca ad botanicam, chemiam et historiam naturalem spectantia, cum figuris partim coloratis. Vol. I. Vindobonae 1778.

212 Seiten in 4, und 21 ausgemahite Aupfertaseln. — 63 Thal.

Inter biefem Titel benft Hr. Jacquin vers
schiedene, theils fremde Auffage, vornams
lich Differtationen ber Desterreichischen Univers
straten, zusammen drucken zu laffen. In bies
fem ersten Bande sind 7 Auffage: 1) über die Befruchtungstheile der Afglepiaden. Beurs
theis

theilung beffen; was Bottboll und Kolrenter tiber eben Diefen Segenftand gefdrieben baben. Mubsame Abbildungen der Theile von Apocynum fibiricum, Periploca graeca, africana, Cynanchum acutum, Asclep. vincetoxicum, .nigra, Cynarich. efectum, Aselep. curassavica, syriaca, fruticofa, Stapelia variegata, hirfuta. 2) S. 193 Abbilbung und Befchreibung von Sempervivum sediforme monstrosum. 155 eine groffe Unjahl Schwamme von boben Sachfiften Geburgen, Die ber 23. bereifet bat. Dazu viele toftbare ausgemablte Aupfer; fo wie auch ju 4) G. 147 Wulfen fettenen Cas renthithen Pflangen; j. B. Saxifraga burferiana, Ranunculus pyrenaeus, Auricula urfi feeunde, und zugleich ein Werzeichniß wurflich verschiedener Arten Aurikeln, Die noch im bins neischen Systeme fehlen. 5) eine zu Wien gehaltene Differtation über Agaricum officinale. Die Beschichte deffelben, die medicinischen Burs 6) 3. 204 chemifthe Untersuchuna bes fo genanten Prager Luftfalzes, welches eit Bitterfalz; faft wie bas von Brn. Unbrea ber fchriebene Alpenfalz, ift. Den fiebenten Auß fag: Compositiones medicamentorum pharmaceuticae generales, laffen wir unberührt. Uns scheint er nicht gut genug baju ju fenn, eis nen Dlag in einer fo febr theuten Samlung einzunehmen.

Reisen durch die merkwürdigsten Gegenden Helvetiens. London, ben der typographischen Gesellschaft. 1778. Zween Theile in Kleinoctav; mit Kupfern. 23 Athle.

Caft wolte ich wohl vermuthen, daß diefe ( ) ohne Borrebe abgedrucken Briefe Diejes nigen fenn mochten, von benen Saller in ber Borrebe au ben mertwurdigen Profpetten aus den Schweißergeburgen fagt: daß fie vom Umfange bis zu Ende aus bloffen Erclamationen foicher Leute bestünden, die weder Thiere, noch Bemachte, noch Steine, fury bie von ber gans sen Matur nichts fennen. Denn oft genna liefet man bier Ausbruche ber Bermunderung und des Erftaunens; aber mur felten eigent thumliche-Bemerfungen, und wenn ber Lefer Bich freuet, daß fein Schriftsteller mertwurdige Gegenstande gesehn bat, und mun lebrreiche Befdreibungen hoft, fo wird er meiftens as täufcht. Micht felten bat der Reisende Dinge bewundert, und als neu angesehn, die doch Den Rennern langft befant gewefen finb. hin gebort j. B. die vermennte neue Erfindung, burch bie Electricitat den- Blig vorzustellen,

5.66. Aber beswegen behainten wir boch nicht; daß diefe Briefe ganz leer an artigen Nachrichs teu find, nut können wir unsere Unzufriedens heit nicht verhelen, weil ein Mann von erwas mehr Kontniffen aus den hier genanten Dertern sine weit gröffere Menge neuer Bemerkungen hatte seinen tesern mitbringen können.

Die erften erheblichen Rachrichten, welche man bier findet, find wohl diefenigen, welche Die vielen Sabrifen um Reufchatel ober Meus mibura, wie es bier beift, betreffen. ete und Chaux; des: fands sollen ichrlich 15000 aplbene und filberne Sachufren, ohne die Deni Dufen, verfertigt und verfauft werben. Die Inftrumente, beren fich die Uhrmacher ju Baris und tonden bebienen, follen von bort perfdrieben werben, auch meiftens bort erfung den worden fenn. Die wohl frenlich beweite. bernswürdige in ben Felsen gehauene Duble ben Locle, welche man auch auf der 1778 von ben Somannifden Erben berausgegebenen Charte von Neufchatel angemertt findet, bat Der 23. S. 46 einigermaßen befchrieben. 6.84 vom Genferfee, an dem man war dreperlen Bei mogungen, nicht aber eine regelmäßige Abwecht felung der Ebbe und Starb bemæft. bon bem Salzwerfe ju Melen uhd Bevieur. Der Borfchiag bes Hr. Hallers, die Goble. an der Sonne verdünften ju laffen, wird boch noch

noch nicht angewendet, weil man die erste Ans lage für kostbar halt, auch besorgt, daß das Salz nicht rein genug werden möchte. Die kurzen Erzählungen von Eisbergen, Gletschern n. d. berühren wir hier nicht. S. 264 lieses man ein neues Benfpiel, wie lange ein Todtens körper unter dem Eise der Berwesung widers steht. Der Körper eines Anabens ist nach 40 Jahren vollkommen frisch gefunden worden.

3m andern Banbe S. 57 etwas von Bern. Won bem berühmten ungelehrten Urgt Die chael Schuppach, der schon 70 und einige Nabre alt ift, lieset man S. 62 etwas. Der 23. bewundert und fegnet ibn. G. 112 einige Machricht vom Blattenberg in Glarus, aber nicht folde, als Br. Unbred murbe geliefert haben. Er befteht aus ichmargem Schiefer, ber oft Rifche, und, wie unfer Berfaffer fagt, anch andere Inseften erhalt. Schon feit dem porigen Jahrhunderte werden die Schiefer ges brochen und verarbeitet. Jahrlich geben ben 200 Riften Schreibtafeln nach Bolland und England, und von da bis nach Oft, und Wefts indien, durch welchen Handel das land jabre lich 8 bis 10000 Gulben gewinnen foll. . 175 ein Daar Worte vom laveisteine.

Der erste Band hat 6, und der andere 12 Kupfertafeln, die sein gezeichnet und gestochen find;

find; aber neu find fie nicht, fondern nur Abstüde von benjenigen, welche zu Gruners. Beschreibung der Lisgebürge gehören; uns geachtet solches nirgend angezeigt ist. Auch Die benden Grunerschen Charten von den Eiss gebürgen find bengefügt, und vielleicht irret der Werleger nicht, wenn er hoffet, daß diese Aups fer das Wertschen verfausen helsen.

### XV.

Betrachtungen und Einfälle über die Bauart der Privatgebaude in Teutschland, mit 60 Rupfertaseln. Herausgegeben von D. F. C. V. B. Augsburg 1779. 44 Seiten in Fol. — 5 Thal.

funft; sondern, wie der Titel selbst angiebt, blosse Fragmente. Es embalt 21 Rapitel, wos von das erste die Vorerinnerung ausmacht. Hier sindet man ein, beinahe zwei Seiten lans ges, Gesprach über die teutsche Sprache, aus des Verfassers noch ungedruckten vermischten Schriften, welches in der Absicht hergeseht ist, um die Schreibart, die ganz von der, in sols chen Büchern gewöhnlichen, abweicht, zu ents, phys. Weson Bibl. X. B. 3 St.

# 180 Physitalifch Deton. Bibl. X. 3.

foulbigen. Bir wollen gleich ben Unfang bai

Oldar. Ja! Dalmer, Sinheit ber Spras de, und die gedacht bis auf Gemeinschaftliche keit zwischen allen redenden Wesen, ist wohl ein wunschenswerthes, ein schmeichelhaftes Ideal.

Dalmer. Ideal! o hoffentlich find wie von bessen Unssenn, ja nur um dieses Lebens Rest entfernt? u. s. w.

Das zwente Kapitel banbelt von Bautstate Es foll bieben dabin gefeben merden, Daß zwischen jeden zwei benachbarren Saufern, in Binficht auf Reuerbrunfte und Reinigfeit Der Luft, ein Zwischenraum bleibe, welcher auch jugleich jur Durchfahrt Dienen foll. Anwendung bievon laßt fich aber gewis nur in ben Kallen machen, mo es nicht barauf antoms, ob das Gebaude 10 bis 12 Rug langer ober Purzer wird; also nur bei febr groffen Plagen, und nicht überall, zumal in volfreichen Stabe ten, wo der Raum oft febr koftbar ift. ner follen die Sauptgebaude der Stadthaufer, wo es die Umftande julaffen, gar nicht, ober Doch nicht mit der hauptseite an die Straffe, fondern zwischen Borbof und Garten fleben. Die Vorbofe follen mit Baimen bepflangt, und um allem Uebelstand zu vermeiden besondere?

MRMbble angelegt werden; und von biefen. Festein handelt das britte Rapitel.

Das vierte Kavitel, von Dachungen: Biet Tabele ber Bere B. bag wir unfern Bolinhaus Fern wir felten vierzig, gefchweige mehr Fuß Tiefe geben, wodurch wir nichts als Heine Reffer erhielten; und bernft:sich auf bie: Frans Fofen, die zwischen zo und 60 Auf zu nehmen, Tein Bebenten trugen. Er glaubt, bag Urs fachen bavon maren i ) bie Schwierigfeit und Roften; das lange Baubol an Balten und Sparren zu haben; 2) die Verlegenheit eines groffen Dochraum ju benugen. Erfteres 18 Daben, geschiebet ein Borfchlag, ber aber gar wicht neu ift , die Balten ,: 3. B. bei ginem 60 Rug'tiefen Bebaube, aus brei Studen jufaine Die fangen Sparren aber, und men ju feben. ben überflüßigen Bodenraum gu vermeiben, foll bas Dach nicht die balbe Breite jur Bobe be: Fommen, weil bieg unfer Klima nicht erfobere, wann wir unfre Ziegler gwangen, alle Dache Biegel gu glaftren ; mo alsbann ber Schnee bei febem Chauwinde leicht berunter ruffchen murs Diefes alles richtig angenommen, moges Den fich doch moch opieles einwenden lieffe, fes ben wir nicht ab; wozu eine übermäßige Liefe bei Stadtgebauden, wo in den mehrften Sallen Hicht mebr als an gwei. Beiten, licht zu erhaf ten ftebt, nußen foll; denn Zimmer anzwiegen, to C 28 b 2 Die

ibie eine Tiefe von 25 bis 30 Juß, und nur au einer Seite Fenster haben, ist wohl nicht aus zurathen; weil es an beren himerm Ende so duntel wird, daß man daseibst am hellen Las ge, Licht anzujunden nothig hat. Eine ander üble Folge, die daraus emsteht, ist, daß die Balten in solchen tiefen Zimmern, mit Trogern unter: oder überzogen werden mussen, well es die Festigkeit der Gebäude ersodert, die Bals ten nicht über 20 Fuß frei liegen zu lassen, wenn man nicht übermäßig startes Holz nehmen will. Konten dieses nicht ehender die Ursachen senn, warum man die Stadtgebäude selten über 40 Fuß tief bauet?

Das sinste bis achte Kapitel, handelt vom Zimmern für den Herrn, die Frau, die Kins ber und das Gesinde. Bon den erstern wird wer nig gesagt, und gröstentheils auf die Unlage der Zimmer in den beigesügten Kupfern verwiesen. Bon der zweiten Urt heißt es: "Wann ich, "meine Damen, Ihre Herren Gemahls nach "Möglichkeit gut logiret habe; so habe ich das "gegen Ihre Zimmer, meine Damen, zu einem "Laupr: Objekte meiner: Angaben gehabe. "Sie, meine Damen, und der Antheil, den "Sie an Ihren Zimmern nehmen lassen, erv "fordern dieß; u. f. w. Zur Unlage der Dos mestikenstuben, werden sehr gute Regeln ges geben.

Das nennte Kapitel, von Sausdehlen, Eine und Durchfahrten, Borfalen, Gangen wind Mebentreppen. Die ganz durchgehenden Hausbehlen liebe der B. nicht, weil dadurch vin Zugwind entsteht —.

Das zehnte Kapitel ift betitelt: Eintheblung, Riffe, Architeften. Hiezu tomt eine Abhandlung von der Polymathie.

Die folgenden Kapitel handeln von Kuchen, Salen und Hauptzimmern, Rabinetten, Abstritten, Thuren, Treppen, Geschossen oder Stotwerken, vom Feucrbau, von Abführung det Feuchtigkeit aus den Gebäuden, von Vorszimmern, und endlich von chimischen taboras torium. Hierin wird noch manches gute gestagt, besonders von Abtritten, und von Abssührung der Feuchtigkeiten aus den Gebäuden. Zuletzt folgt eine Erklärung der Risse, welche man gröstentheils einen Gebäuderoman nemmen könte.

Die Gebäude, welche hier vorgestelt und beschrieben werden, sind mehrentheils sehr gur eingerichtet, und die sehlerhaften Angaben zeigt der V. an der Art, wie solche besser hate ten eingerichtet werden konnen. Es past das her sehr gut, was in der Vorerinnerung steht: wer den Teistram Schandy gelesen hat, dem 26 2

"erlande ich auch, das Bonen mein Sentens
"pferd zu nennen; wiemshi wie es leid wore;
"wenn meine Nisse nicht brauchbarer senn sola
"ten, als Ontel Tobys Fortisicationen und
"Belagerungen auf dem Bosselplahe.

Die Gebaude felbst find 1, Gin abliches Stadthaus zwifchen zweien inneliegend, auf einem Plat von 100 Auf Breite, und 80 Auf 2, Gine Wohnung fur einen Professor ber Chymie, oder einen Butten: oder Dungs bedienten. 3, Ein Stadthaus zwischen zweien inne, aber mit Zwischenraum. 4, Gin Saus mit einem Garten, gleich am Thore einer fleie nen Stadt, am Ruffe eines Gebirges. Stadthaus an der Ede, wovon jede der beiden Facen 70 Buß lang, und mit einem Sauptwink tel von 115 Grad. 6, Gin haus in einer fleie nen gebirgischen Stadt, von 36 guß Breite, 7, Ein Uppeheterhaus, welches an der einen Seite 80, und an der andern 120 Rug lange 8, Gin abliches Saus in einer fürftl. Residenz. 9, Entwurf eines Saufes fur den orn. Berabauptmann von \*'zu \*. 10, Ein Bebaube, beffen Plat am Berge und auf dem Berge, in der Stadt und nicht dars innen liegt. 11, Gin anfehnliches Bartenbaus; - ober mittelmäßiges Jagbfchloß. 12, Der Edeb bof ju Engow. 13, Ein Ruchenofen: 6. S. Barbeck

XVI.

#### XVI.

Mineralogische Abhandlung von dem Zinsteine, abgefaßt von Feodor Mojssenkow. Leipzig 1779. 7 Bogen in 8.

lieser Aussaß bat zwar die Eigenschaften, welche die Erstlinge junger Schriftfteller, welche Benfall mit Gewisheit vermuthen, ju baben pflegen, aber er bat boch auch mans ches, mas jur Berichtigung ber Kentnig bes Binerzes bienen fan, weil ber 23. theils aus Dem Umgange mit ben Sachsischen Mineralos gen, theils aus eigener Beobachtung, viel nuße liches bengebracht bat. Dabin ift nun frenlich nicht die Behauprung ju rechnen, daß man in ber Gintheilung ber Metalle nicht die ganzen von ben halben, nicht vollfommenere von den unvolltommenern Metallen unterscheiben, fons Dern folde lieber nach ihrer eigenthumlichen Schwere ordnen solle. Wichtiger ist die Bers ficherung, daß man nur noch eine Urt Biners babe, und die Beschreibung deffelben. meiniglich ift der Zinftein ernstallifirt, und feis ne Ernstallisation bat ber 23. G. 38 ju bestimmen gesucht. Diese und die außerordentliche Schwes re find die besten außern Renzeichen, welche 23B 4

### 386 Phyfitalifch : Octon. Bibl. X. 3.

Den Zinftein auch ichon binlanglich von Grand ten, Blende und Wolfram unterfcheiben. Der so genante Zinspat der Mineralogien ift nur Schwerer Spat. In den Zingranaten sen noch Tein Binn gefunden worden. G. 43 von den Lagerftaten bes Bins, won ben Geburgen, mora in es gefunden wird. , hauptfachlich bricht Binftein in Granitgeburgen ober neben beufels Der B. verspricht seinem Baterlande ginmerte in den Uralifden Geburgen. S. 84. Die Mineralien, die neben dem Zinsteine gefunden werden; j. B. im Altenbergifchen Stod's werte: Quary, verbartetes Steinmart von ver-Schiedener Rarbe, aus welchem vermutblich der baben vortommende grune und violette Aluse foat entstanden ift, u. f. m.

### XVII.

Hacquers Neuer chymischer Berisuch, wie man der Seibe, vermittelst der Cochenille, eine lebhaftz rothe Farbe geben, und sie mit vielen andern schönern und festern Farben als bisher versehen soll, Aus dem Französischen übersetzt, nebst einer Nachricht von einer Zubereitung der Zeuge auf der König George III. Insel. Leipzig 1779. Ohne die Vorrede, 78 Seiten in 8.

lioth. III. S. 333 angezeigt worden, das her wir von dieser nicht reden. Der Uebers seher hat sie, so wie auch die kurze Anzeige jer ner Abhandlung aus der Histoiro de l'academic, mit allerlen Anmerkungen, die nicht viel werth sind, und nicht selten Unkunde verrathen, des gleitet. Wer verlangt denn noch einen zuvers läsigen Beweis, daß man schon 1620 die Koschenille gekant habe! Auf Breyn kan dessals auch nicht verwiesen werden, weil dieser nicht von der Amerikanischen Art redet. Es ist zu merken, lieset man S. 11, daß nur dieseniger Wes

Metalle ihren Ofer ben fich baben, die entwaber vom Baffer, ober einem gelinden Sowes feldunft aufgelofet find. Man fiebt wohl. was das fagen foll, aber man fieht auch, daß Der 3, nicht richtige Begriffe von Dfer haben Zinsolution foll mit Bitriolobl ober Salgeift gemacht werden; und wenige Zeilen weiterbin, überfest ber 3. felbft, daß fie mit Ronigsmaffer gemacht werben muffe. - Saffor ift 6. 20 fcblecht befchrieben, und G. ar wird wohl Roucou ju verstehn fenn. Die Seide foll beswegen zwischen vegetabilischen und anis malischen Theilen das Mittel halten, weil bie Geidenraupe em Thier ift und Pflangen frift; Dieß alles trift doch auch ben dem Schafe ju. und also mufte wohl barin die Wolle der Seide gleich fenn. Die Lebre von den Salzen folte boch der, melder einen Unterricht jur Karbe ren erflaren will, beffer tennen, als fie ber Meberfeber nach S. 36 fennet; benn ba wird gelehrt, daß zwenerlen alfalisches Galz fen, nams lich bas vegetabilische, dergleichen bas Urinsalz fen, und bas fire, wie alle aus Miche und Lauge zus bereitete Galge. Macquer fcbreibt vor, Das lafazinn ju fornen; der Ueberfeger fest, wie gige Heberfeger ben zweifelhaften Unebrucken gu thun pflegen, die Worte der Urfchrift ben; d'espin de Malac de Grenaille, und sagt das ben: Ueberhanpt wird burch melac de Gremaille ein jedes Metall, das ju fleinen Kornern 13.2

gemacht worden ift, verstanden. Die Rachricht von den Ginwohnern auf Utabaiti und von ihren Zeugen verdient feine Anzeige.

#### XVIII.

Abhandlungen chemischen und physistalischen Inhalts, von Heinrich Das gen, Hofapothefer und des Kollegisum Medikum zu Königsberg Asser for. Königsberg 1778. 14 Bogen in 8.

r. Doktor Karl Gottfried Zanen zu Ko: nigsberg bat badurch, daß er die Auf fage feines Baters jufammen drucken laffen, gewiß vielen einen angenehmen Dienft erwiesen. Denn ungeachtet fie den Liebhabern ber Chemie nicht unbefant geblieben find, fo maren die eine zelnen Abdrucke doch nicht allenthalben zu bas ben. Ihrer find' fieben geliefert? 1) Unterfus dung verschiedener Baffer in Konigeberg und ber Salzquelle in Ponnau. 2) Untersuchung ber in Preuffen gebrauchlichen mineralischen Waller. 3) Bemerfung vom Bier und befe fen Bestandtheilen. 4) vom feuerbeständigen Laugenfalze des Mineralreichs. 5) Betrache tung über die Berfunft des feuerbeständigen Laugenfalzes des Pflanzenreichs. 6) vom Tors

# 390 Physitalisch Deton. Bibl. X. 3.

fe in Breuffen. 7) won ber Rugbarfeit ber Birfenbaume. Der britte Auffat erlautett Die Bierbraueren durch die Chemie. S. 107 fant bee 23. was fibon mehrere gefagt baben, Dag bas Ruppiniche und Domnausche Bier obe me Befen garen. Bon bem lettern Orte meis ich, fagt der B. daß, wenn ein neuer Braufüs fen jum erften mal jur Garung gebracht wird, fo muß ibm ein für allemal durch Hinzurbuung Der Befen fein Umt aufs funftige angewiefen werben, nachber garet bas Bier ohne biefelbe. Durch diefe Radricht scheint bas fonderbas se, was einige baben funden, zu verschwins ben. Mach ber bier angegebenen Menge Beins geiftes aus ben Ronigsbergifchen Bieren find folche dreymal ftarfer, als die von Reumann Untersuchten Berlinischen. Doch wollen wir anzeigen, daß biefen Abbandlungen ber lebenss lauf des Berfaffers vorgefest ift. Er, der murfs lich viet Gluck gehabt batte, litte am Ende feis nes lebens lange von einer febr fcmerzhaften Rranfbeit.

### XIX.

Beobachtungen von einigen Blumen, beren Bau und Zubereitung der Erde, von Heinr. Christ. von Brocke. Neue Austage. Leipzig 1779, &.

hne alle Beränberung ist die von und Ziblioth. II. S. 609 angezeigte Ause gabe dieses Werkchens wieder abgedruckt wors ben; nut die Zueignungsschrift ist weggelassen. Alle von uns angezeigten Fehler kindet man auch hier. Dennoch ist dieser Unterricht gewiß gut von denen zu nußen, die selbst allerlen Blud men ziehen wollen; und das lob verdient wernigstens der nun verstorbene Verfasser, daß er nicht längst befante Bucher ausgeschrieben hat.

# XX.

Naturgeschichte bes Sperlings teutscher Nation, nebst vielen Mitteln
bessen Anzahl zu vermindern, und
ihn von ben reisen Felbfrüchten,
jungen Saamen u. s. w. abzuhalten.
Zum Nuben des Landwirths, von
Johann Philipp Breidenstein,
Prosessor der Ocknomie zu Giefen. Gießen 1779. 140 Seiten
in 8.

er von dem V. beäugte Zweckist, wie er in ber Borrebe fagt, fo ziemlich alles zu liefern, womit fich der tandwirth des Spers linas und feiner Streiferenen ju erwehren vermag. Er beweiset im Unfange des Buchs, daß der Spers ling zu den Thieren, und unter diefen zu den Bos geln gebore. Er tadelt diejenigen Naturforfcher, welche diefen Bogel ju den Singvogeln rechnen, weil eben tein fonderlicher Befang von ihm ger ruhmt werden fann, denn, fagt ber 23. er ift meder fo verandert boch und niedrig, noch fo verschieden im Langfamen und Befchwinden, noch fo aneinans berhangend und zierlich, noch endlich fo fanft und bewegend, als der Gefang anderer Sing: vogel, j. B ber Machtigall, ber Lerche, ber Diftel

Diftelfinte und anderer. Bas bier Befang beiffet, ift blos ein abgesettes und wildes Ge fchren, bas unfern Ohren um fo unangenehmen fallen muß, ba wir wiffen, daß ber Sperling einer ber größten Reinde unferes Bermogens ift, und ben wir niemals schwirren boren, obs ne verfichert ju fenn, daß er darauf ausgebe : bemfelben Fallftricke ju ftellen. Indeffen merk tet man boch, baß die Sperlingstone anders Minaen, wenn fie einen Rathstag balten, und etwas unter einander vorhaben und beschliesen; anders, wenn fie ihren Jungen etwas andeus ten , 3. B. daß diese Schrenhalfe ihr Maul halten, und ihre unangenehme Begenwart, burch ibr Gefreifch nicht verrathen follen; ans bers, wenn fie einen Feind entbeden; wenn fie in Saufen auf das Reld fliegen; wenn fie Schmerzen fublen, ober wenn fie fich um eine Sache von Wichtigfelt, j. B. zwen Mannger um ein Beibchen, ganten und balgen. - 3m einer Unmertung wird befinirt, mas ein Bes fang, ein Rigural: Befang, und ein zierlicher Alles diefes und einnehmenber Befang fen. fagt der 23. mangelt ben dem Sperling. Man fan alfo in Wahrheit nicht fagen, bag er fine Nachst dem folgt eine Rachricht von Ers' jeugung bes Sperlings, woben ber B. bie Bermuthung angiebt, daß ber fo genante Sabnentrit ber eigentliche Stoff ber jungent Brut fen. C. 12 von der Boppelten Ruthe Des .

# 394 Physicalisch e Octon. Bibl. X. 32

bes Sausbahus. Bielleicht, fagt ber B. ges brauchet er eine jum weiblichen, und die andere jum manlichen Befchlechte, und bat alfo dem Stoff ju benden Befchlechtern, ober bende Bes Schlechter felbst in feinem Leibe. -- G. 20 von ben verschiedenen Mamen des Sperlings beuts fcher Ration. Spag durfte von Spaffen bers tommen, weil biefer Bogel, wenn wir ihn fans gen wollen, unfer nur fottet, und gleichfam feinen Spaß, feinen Schert mit uns treibet. Sigr wird angemerkt, daß der Adler, ber als ein groffer Bogel befto meniger Dige bat, ben Sperling, der ein gar warmes Blut bat, wenn er denfelben erhafchet, an feinen Leib drus det, und fich also an ihm marmet. G. 42 die Eigenschaften des Sperlings. Seine Boble luftigfeit, feine Lift, Betrugeren, Treue gegen feines Bleichen. Der Sperling ergornet fich Beicht und befrig. Er balget fich daber nicht felten mit biefem oder jenem feiner Befellen. Er liebt bie menschliche Gesellschaft. S. 58 fole get der Schaden, ben der Sperling anrichtet. Er ift, nach G. 64, in ber That ber argfte Schnapphabn. S. 85 tomt der 23. auf die Abhaltungs : und Verminderungs : Mittele. Er-Rere baben folgende Rlaffen. Es giebt lachers liche, aberglaubische, ungewiffe Palliativ: Dits gele, und endlich gewiß belfende oder fouve paine Mittele, welche leftere aber die allerwes migften an der Zahl find. — Uns wurde es

gu weitlauftig fenn, diefe hier gefamleten Mite tel unfern Lefern wieder zu erzählen; wir muß fen uns damit begnugen, die Sinrichtung und die Schreibart diefes Wertchens getreu, überall mit des Werfassers Worten und ohne Einmis schnig unserer Meynungen, angezeigt zu haben.

#### XXI.

Unterredung über das Mahlen des Rorns, zwischen Joh. Ludw. Muret, erstem Pfarrer zu Vivis, und Joh. Christ. Füllmann, Mühlemeister in Sachsen. Leipzig 1779: 74 Seiten in 8.

#### XXII.

Betrachtung eines Mühlenmeisters über das Proviantmahlen. Nehst verschiedenen dazu gehörigen Gegenständen. Delitsch. (1779.) 22 Seiten in &.

Der B. dessen erste Schrift mir Biblioth. IX S, 300 angezeigt haben, ist Michr tenmeister zu Holzweißig, welches ein Oct im Umte Bitterfeid, ungefähr eine halbe Stunde non der Stadt diesen Namens ist. En beum Phys. Peton. Bibl. X. B. 3 St. Ec their holz aus Champagne erhalte, wo keine besondere Schläge zu Bauholz gehalten, sondern nur tasbäume gezogen werden, die man dort Futzies sur taillis nennet. Um den tasbäumen Schuß genug zu verschaffen, sollen die Schläge nicht unter 20, aber auch nicht über 40 Jahr gehauen werden. Eine Tabelle zeigt die Sinstheilung eines Waldes von 10,000 Urpens in 20, 25, 30,35 und 40 Schläge, und bemerkt, wie viel tasbäume in- jedem Jahre auf jedem Gehaue vorhanden senn sollen.

#### XXIV.

De la transplantation, de la naturalisation & du persectionnement des végétaux. Par M. le Baron de Tschudy. A. Londres & se trouve a Paris chez Lambert. 1778. 3 Bogen in 8.

Dieß ist ein befonderer Abdruck bes Artifels Transplantation in Supplementen zur Encylopedie, wortn das wichtigstein Borfchlagen besteht, wie eine Gefellschaft Werfuche über die Abartung oder Beranderlichkeit: der Pstam zen anstellen könne, aus deren dereinst die Nache welt nügliche Folgerungen ziehen könte.

#### XXV

Beschluß ber in den Briefen über die Bestellung eines Küchengartens gegebenen Unleitung zum Küchengartenbau, welcher einen vollständigen Küchengartner- Calender, eine Unsteitung zu Mistbeeten, und eine Geschichte des Küchengartenbaues enthält. Der Küchengartenbriefe dritter und letzter Theil, von Franz Hermann Heinrich Lueder, Saperintend. zu Dannenberg. Hand nover 1779. 472 Seiten in 8.

chon im ersten Theile dieses gemeinnüsts gen Werts hat der B. einen Gartenkas lender degeben, aber derjenige, welcher hier geliesert ist, ist weit aussührlicher, vollständis ger, und dergestalt abgesasset, daß er Liebhas bern der Gartneren, welche ein ganzes Garztenbuch zu lesen weder Zeit noch Lust haben, allenfals eine hinlängliche Anleitung senn kan; er ist kurz, aber doch deutlich. Bon manchen Pstanzen ist auch die Cultur umständlich ges lehrt; z. B. von Sparzel, von frühzeitigen Erbsen und Bohnen. Den Rarh, die Sparzgelbeete mit Sand zu vermengen, sinden wir bier

# 400 Phystatisch: Deton. Bibl. X. 3.

bier nicht; aber wir wunschen barüber Erfabe rungen von S. L. ju lefen, da ber Rath febr viele Grunde fur fich ju haben icheint, indem Der wilde Spargel auf einem fandigen Boden wachft, und da Versuche in Schweden febr aut ausgefallen find. Gut ift der Rath, die Erde beeren im Muguft ju verfegen; denn auch uns bat die Erfahrung gelehrt, daß es im Brube jabre, und auch nach dem August, nicht so vor-- theilhaft geschieht; auch in tegt genanten Beis ten fonnen fie verfest merben, aber fie tragen im nachsten Sommer alebann wenig. Den Stedruben und Roblrabi unter der Erbe darf man im Mugust wicht bie Blatter gur Futtes rung fure Bieb abbrechen, weil die Ruben sonst flockicht oder holzicht werden. (Ich habe bieß both badurch verbutet, bag ich alebann Durres taub, auch mobl Erde, an die Ruben gelegt babe. Denn allemal icabet es, wenn Die luft, vornehmlich die Sonne, gar ju ftark Darauf murten tan ). Gine artige Bugabe ju Diefem Ralender ift die Abbildung und furge Befdreibung aller Geratschaften ber Ruchengarten. Ginige find boch nicht überall gebrauch lich; j. B. die Bobnen: und Erbfenpflanzer, bie man anderswo in allen Garten findet, find in unfern Begenden felten.

Das zwente Stud', namlich Anleitung zu Mistheeten, besteht ganz in Auszügen aus ber tan

# XXV. Lueder Rüchengarten. 3. 401

kamen Werken; namlich aus dem Hausvater, aus Millers Gartner Lexicon, und aus des de Combe ecole du Jardin potager.

Das britte Stud ift ein Bersuch einer Ges schichte des Ruchengartenbaues, ober, wie der 23. felbst eingesteht, eigentlich nur ein chronos logisches Verzeichniß aller dem 2. befanten Bucher über die Ruchengartneren, nebft furger Beurtbeilung berfelben. Wir baben biefen Auffaß mit Veranugen gelesen, und schäßen ibn als einen guten Bentrag jur ofonomischen Bucherfunde febr boch, befürchten auch nicht, wie der bescheidene Berfasser, daß man diesen Berfuch fur vergeblich erflaren werde. Bors nehmlich bat er dieß dadurch velhutet, daß er diejenigen Bucher, Die er felbst gesehn bat, burch Benfekung der Bogenjahl, ausgezeiche net bat. Dir fehlt die Beit, Bentrage ju dies fem Muffage zu liefern, Dergleichen der 23. fonft su nußen verspricht; aber mas mir unter bent Lesen bengefallen ift, will ich bier anzeigen.

Die S. 301 angeführte Stelle des Plis nius beweiset wohl das nicht, was dort dars aus hergeleitet wird. Plinius sagt nur, Epis kur sen der erste gewesen, der selbst in der Stadt Athen einen Garten angelegt habe. Die altes sten Nachrichten von Garten hat Goguet, in Untersuchung vom Ursprunge der Geses und Ec 4

### 402 Physikalisch : Wekon. Bibl. X. 3.

Runfte I G. 115 und II G. 76 nach hambers gew Ueberfegung, gefamlet. Beit ofterer, als wir murden gewagt baben, bat ber 23. gries difche und lateinische Benennungen ber Pflans gen überfest, ba bieber boch noch wenig ober nichte ju ihrer Bestimmung gearbeitet ift. Daß unfere Urtischocken ben Romern unbefant ges wefen find, baf fie aber bagegen unfere Cars bonen gebauet baben, babe ich in Grundfats gen der Landwirthsch. G. 236 angezeigt. S. L. mennt, daß feit dem Palladius bis jum Baten Sahrhunderte niemand etwas merfwurs Diges über die tandwirthschaft und ben Bare benbau geschrieben babe. Einige Araber mochs ten doch eine Musnahme machen, wie wohl ibs re Schriften, wenigstens noch jur Beit, fo gut wie verfohren find. Ohne die Mamen berer gu nennen, welche wie mennen, verweisen wit auf Sallers Biblioth. botan. I. p. 175, 198 u.f. Beberhaupt fan aus Hallers Werte noch eine reiche Machlese zu des Brn. Lueders Autsas ges macht werden. Wir vermiffen bier auch des Spas ' niers Berrera liber de agricultura; s. Brunde fane der Landw. G. 26. Des Mizaud Enchiridion ift fcon 1560 in 8 gebruckt worden. Frenlich ift es nichts als Compilation, aber merfwurdig ift es beswegen, weil diefer Schriftsteller eine Sandidrift von den Geoponicis gebraucht bat, Die von allen gedruckten Ausgaben abweicht. 6. 354 einige Machricht von ben Schriften bes

Colerus, die, da fie gewissermassen Spoche in Deutschland gemacht haben, einer noch genaus ern Untersuchung werth maren. S. L. zweifelt, pb bas Bausbuch ichon 1595 gebruckt fen; aber Die erste Ausgabe foll boch, nach vieler Berst cherung, vom Jahre 1591. bis 1601 gebruckt Die vielen bernach gefolgten Musaaben fenn. weichen gar febr von einander ab; benn jeder neuer Berleger lies bas Wert nach bem Ge fcmade feiner Zeit ausbeffern oder umandern. Mit Recht merben bier des Daniel Ahagor Berbienfte um die Gartneren gerumt, als mels cher eigene Beobachtungen ben Muszugen aus ben alten Buchern vorzog. Biel Lob-verbient Le jardinter François, wovon S. L. eine Muss gabe von 1665 gefehn hat, die wir von Soller Das Buch ( deffen nicht angeführt finden. Berfaffer ein Baumbandler war, wie er felbft . fagt) ift, obgleich es febr oft gedruckt ift, fo feiten, daß ichs noch nicht babe eigen erhalten tonnen. Elsbolz wird bier als der erfte lebrer ber Garmeren gelobt, welcher die Pflanzen mit bos tanischen Ramen, benant bat. Er foll 1180 verfcbiedene Pflanzen beschrieben baben. Dant verdient S. 1. daß er einige fchlechte alte Gars teubucher, die immer noch wieder gedruckt mers Den, beurtheilt bat. Dabin gebort Gabriels Buch, beffen franzosische Ausgabe folgenden Titel hat: Le jardinier universel, ou les delices innocentes de la culture des jardins, E ( 5

des wir anzeigen, weil dem B. biefer Tifel nicht ift befant geworben. Ich zweifle, bag bes Dahnron vollständiges Gartenbuch jemals frans jofisch gedruckt ift. Die Verdienste des de la Quintinne find febr gut bestimt, und frentich Ift es mabricheinlich, baf die Deutsche Garte neren mehr Bortbeile von Diefem Danne mur-De gehabt baben ( benn durch einige feiner Schw fer erhielt fie boch einige), wenn der Ueberfer-Bungeneift icon damable fo fart, ale jest ger wefen mare. Denn es giebt gar feine deutsche Ueberfehung von feinem wichtigen Werte. Combe, von bem B. E. feine Dachrichten eins Richen tonnen, bat, fo viel ich weis, auf einem fleinen lengute ben inon gelebt, nachbem et Sicilien und Stalien Durchaereifet batte. La France litteraire finde ich ibn als den Berfas fer des Buchs concubitus fine lucina angegeben. welches fich auf bas beruchtigte Buch Lucina fine concubitu bezog. Letteres foll Johnson acichtieben baben, wiewohl einige es dem be: fanten Sill zueignen. In der Borrede ents schuldigt sich der 23. daß er chaerophyllum bulbolum zu ben Ruchengewachsen gerechnet habe, da die Pflange, nach einer ihm von ei nem ungenanten gemachten Unmerfung, Ropfe und Erbrechen verurfachen foll. **Echmersen** Michts ift aber gewiffer, als bag die Burgel Diefer Pflange, fo moht in. Wien, als auch in vers Schiedenen andern Gegenden, gegeffen wird. Die

Die Burgeln werden allerdings im' zwenten Sabre egbar, werden alebann mit Baumobl und Efig, wie Salat gegeffen, und fommen Desmegen jahrlich in Wien aufs Marft. Gelbit ber genaue Br. Jacquin versichert dieß, wie mir Biblioth. VI. G. 413 angeführt baben. Unwahrscheinlich ift es inzwischen nicht, daßt ber Benuß, unter gemiffen Umftanden, nache theilig fenn tan, da die Pflanze gefährliche Anverwandte bat, mit denen fie auch leicht verk wechselt werden fan. Schon Eluflus bielt ibr ren Genuß bedenflich. 3ch will jur Bestär tigung die Worte des Joh. Baubins aus Hiftoria plant, III. S. 183 einrucken: Novo vere radices firmiores & magis fucculentae cum novellis suis soliis in Viennensi foro venales reperiuntur; coquuntur enim, et cum oleo, aceto & sale, primis mensis istic vulgares, quam salubri cibo, se nescire fatetur Clusius; frequentem tamen eius usum non sine noxa esse. & capitis gravedinem, doloremque inducere, expertum esse memoria mandavit. - Vulgus Austriacum Peperlin appellat; Hungari Mugiaro salata, quod plantae radice & teneris foliis in acetariis vescantur. Baller fagt auch in Historia stirpium I. p. 329: Radix verna tuber est, primo vere camosum & edule. In England muß diefer Gebrauch nicht befant fenn, benn Miller fagt nichts Davon in seinem Gartner:Lericon. In einem vollständigen Ber,

### 406 Physitalisch: Deton Bibl. X. 3.

geichnisse der Ruchengewächse verdient also die Pflanze allemal einen Plat, so gut wie mans the andere, deren Genuß die Aerzte auch bes benklich sinden; eine Nachrede, welche so gar die Tartuffeln leiden mussen.

# XXVI.

9. E. Klivstein mineralogische Briefe. Erstes Stud. Giesen 1779. 4 Bogen in 8.

Menn die folgenden Stucke bem ersten an Gute gleich fenn tonnen, fo wird ber Berausgeber, welcher Beffendarmftabtifcher Rammerrath ift, vielen Dant verdienen. Der erfte Auffat, den man bier liefet, bat ibn felbit jum Berfaffer, und bandelt von zwenen Hauptgeburgen, welche in Deutschland vors tommen, von deren verschiedener Beschaffene beit und ihrem Bug durch Guropa. porgetragene Mennung lagt fich nicht furz ger nug anzeigen, daber wir nur einige Bemers Fungen, die nebenber eingestreuet find, ausles fen wollen. Das Mauheimer Galzwert foll 32000 Rug ledwerte und 32 Pfannen haben, und in einem Jahre 80000 Fl. reinen Wec winn abwerfen. G. 45 Machricht von Thalits ter, welches Bergwerf jabrlich gegen 6 bis 800 Zents Bentner Kupfer liefert und 200 Menschen uns mittelbar ernahret. So viel man weis, wird an keinem andern Orte auf solche mergelartige Schiefer gebauet. Auch Nachricht vom Berge werke Silberg im Umte Biedenkopf. Merks wurdig ist ein rother und rothgelber Mulm, der etwas Quecksiber, und 6 bis 8 toth Sils ber halt, und den Gang begleitet. Das Quecks siber beträgt zwar nicht viel mehr, als daß es die Arbeitosoften abwirft, dadurch wird aber doch der Mulm ohne Kosten geröstet.

Ein Paar Briefe des hrn. Doct. Kofilin an hrn. Unton Mert aus Darmstadt, web chen geschickten Mineralogen ich ben seinem bies sigen Ausenthalte kennen gelernt habe. Die Briefe geben Machnichten von hrn. Kostlin Reis se durch Italien, aber frenlich gar kurz; doch machen sie hofnung zu wichtigern Aussahen, z. B. zu einer Beschreibung der Insel Elba, die H. K. besucht hat. — Gut ware es, wenn etwas mehr Ausmerksamkeit auf den deutschen Ausbruck verwender wurde; man lieset hier z. B. sterisste Plaine, sene, Salinen, es soll ühnen reuen, wegen dem Rauch, Terrein, u. s. w. Targioni Tozzetti ist Ein Namen, muß also kein Comma zwischen sich haben.

# XXVII.

Bemerkungen ber kuhrpfälzischen physsikalische ökonomischen Gesellschaft vom Jahre 1777. 312 Seiten in 8. und Bemerkungen vom Jahre 1778. 380 Seiten in 8. Bende gedruckt zu Lautern 1779.

Ingeachtet wir in diesem Stücke der Biblios thet bereits zween Bande dieser Bemerskungen angezeige haben, so glauben wir doch Dank zu verdienen; wenn wir schon jest von den benden neuesten Theilen, welche wir eben zu erhalten das Vergnügen haben, Nachricht geben.

In dem Bande vom Jahre 1777 stehn zur erst des hrn. Meditus fortgesetzte Beobachtungen von naturalisiten Baumen, die im botw nischen Garten im Freien ausdauren; überall mit vielen botanischen Bemerkungen begleitet. Werschiedene Arten von Aborn tragen blos mans liche, und nachher auch Zwitterbluthen, beneu hernach Früchte folgen. Von Acer negundo sind hier besondere manliche, und besondere weibliche Bluchen abgebilder. Die Narbe aus den Bluchen der wurzelnden Vignonje zeigt

### XXVII. Pfaistste ot. Geseusts. 409

zeigt eine febr mertwutbige Reigburteit: Co-Tonilla emerus zeigt doch Empfindlichkeit des gen Kalte, wiewohl er eben nicht im Winter einen Plat im Gemachebause verlangt, unge: achtet Br. Gleditsch folches zu glauben scheint. Muf den Efchen bat Br. Dt. manliche Blu: then gefunden. Diese und mehrere abntiche Beobachtungen beweisen, baf das Geschlecht ber Baume noch ben weitem nicht genan genug untersucht ift. Hypericum hircinum balt ben Winter aus, wenn viele biefer artigen, ob aleich flinfenden Stauden, neben einander fte ben. Unter Lycium barbarum find bisber amo Arten vermengt gewesen; beren Unterschied fr. M. mit groffem Gleiffe aus einander gefest bat. Gelegentlich merft er an . Daß bas Oflangen: fostem nach Houseupus Unleitung, was Rafbe in Rurnberg verlegt, von recht groben Jehr tern wimmele. hart, und wie ich gewiß glaus be, ungegrundet, ift ber Bormurf, ber bent rechtschaffenen linne G. 75 gemacht ift.

S. 81 Beobachtungen über den Krapbau, von Stephan Gugenmus; ein lehrreicher Unfifat; so wie jeder, den G. geschrieben hat. Et schlägt den jährlichen Werbrauch dieses Pigsments in Schweiz und Deutschland auf 150,000 Aehmer un, waster 4,500,000 Gulden nach Holland gehen sollen. Das Ginlegen, der Pflans zen muß früh im Frühighre geschehen, und M.

# 410 Physkalisch: Ottom. 2561. X. 3.

muffen weitlauftig feben. Ebr man bie Wire zeln dorret, foll man fie au der Luft wellen las Mit Recht verfichert der 23. daß Das Dorren felbst eine gang leichte, wenigstens gar nicht gebeimnigvolle Arbeit fep. Uebel ift es, bag in ben gemeinen Darren Die Wurgeln ungleich trocknen, weil man fie in bem obern Theile des Bebaubes, wegen ber febr groffen Sike, nicht menden fan. Bierwider find dous pelte Darren vorgeschlagen. Muf den Stampfe mublen wird querft die haut mit den fleinsten Wurgeln getrennet. Wenn Diefer groblich gers Roffene-Rrapp durch ein Sieb geschlagen wird, fo falt ein graues oder braunes Pulver durch, welches die schlechteste Sorte ist, und Mull bort genant wird. Was im Siebe jurud bleibt, wird abermals gedorret, und wieder auf Stampfmublen ober unter fenfrecht laufene ben Steinen zerfleint. Rachdem nun das Sies ben oft wiederhohlt wird, nachdem erhalt man auch viele Arten. Dren, vier und funfiabrige Wurzeln, die in einem fetten trockenen Boden gewachsen find, geben mehr Krapp, als zwens jahrige, und folche, welche ein feuchter Boben getragen bat. Siebenzig bis achtzig Zente ner frifche Burgeln geben 10 Cent. borren Krapp, wovon der Zentner, nach bem Mablen; von 10 bis 50 Kl. kostet, nachdem er felt nes ober geringes Gut ift .: Der B. bat fein Mindvieh gewöhnlich mit Ruben und Arappe beu

heu den Winter über gefuttert. Jest glaubt kein Farber in Schweiß und Schwaben, daß der Pfälzische Krapp schlechter als der Hollans dische sein. Der Bauer kan jest schon auf dieß Produkt, Geld vorgeschossen erhalten, ja er schließt schon Contrakte auf 6 bis 10 Jahre voraus. Noch stärker wird er schon in Elsaß gebauet.

S. 117 Bemerkungen über das Brandfortt von Hr. Rentam. Secr. Spittler aus Stutzgart. Eine Vermuchung geht dahin, daß der unmäßige Gebrauch des Gypfes Schuld sen. Die Thierchen, welche Hr. von Munchhausen zu finden glaubte, hat er, so wenig als ich, fint den Infusions: Thiere allerdings darift gesehn. S. Grundsäße der Landwirthsch. S. 142. Viele hier beschriebene Versuche beweisen, daß der Vrand auf keine Weise anstede.

S. 160 Geschichte des Rassau: Siegents schieften Stahl: und Eisengewerbs, von I. H. Jung. Ein sehr guter Aussat, der auch die Geographie dieses tandes berichtigt, wie ich ben Vergleichung der besten Charte von jenem Lande bemerke; ich menne! Principatus Nassauviae per Ger. & Leon. Valck. Das merkwurs digste Bergwerk ist der Stahlberg den dent Vorse Musen an der Westphälischen Gränze. Seit 400 Jahren ist er beständig gebauet wors Phys. Gekon. Bibl. X. B. 384.

ben, wodurch eine ungeheure Soble entftanden ift, die ein Dorf von 100 Saufern fassen fons Sie ift noch immer lauter Stablers, mos pon man tein Ende febn tan. Man bat Pfeis Ier steben lassen. Weil auch ber Boden ber Höhle Stahlstein ift, und diefer fich in der Ties fe veräbelt, so bat man bor 40 Jahren einen Stollen angefangen, mit welchem man nach 12 Jahren fertig ju fenn benft, morauf man benn noch 500 Jahre wird fortarbeiten tonnen. Huffer bem Stablfteine bat man auch gemeine Blutfteine. Benbe Arten werden geroftet. Beschreibung der Defen. Wenn wir den 23. recht verftebn, fo bat man bort leberne Blass balge. Der Schmelproces ift ausführlich be fcrieben. Mach bes 23. Mennung, unter: Scheibet fich Stahl von Gifen durch eine glase artige Erde, welche dem erften bengemischt ift; bennoch foll die Bute gunehmen, je mehr bas Metall von biefer glasichten Erde, die man bort lecht nennet, gereinigt wird. Bom ros ben Gifen wird ein Theil ins Markifche gefahren, und daselbst zu Diemund, und bernach in der Altenaer Dratfabrife ju Gifendrat ges Die Dsemundhammer lieden in Dem fleinen Theile der Graffchaft Mart, ber an das Bergogthum Weftphalen fibft. Die Siegenschen, sondern die Martischen Baus ren bringen bas robe Gifen zu diefen Sammern, die einigen Bauren gehoren.

21 - Da bas Diemundschmieden, wenigstens bie wefiphalische Weise, bisber wenig befant ges worden ift, fo will ich bie gange Befchreibuna bes 23. bier einrucken. Man bringt eine Goos fe auf den heerd; fo, daß fie dem Geblafe gerab gegenüber ftebt. Sinten liege fie auf eie ner bolgernen Rolle, vorne rubt fie mit bem Ende unmittelbar am Rande des Beerdes. Mun werden Robien aufgetragen, angegundet, und Die Balge angelaffen; - Das Gifen fanat an zu schmelzen. Der 3weck des Diemundschmies bes ift. daß er das lecht vom Gifen scheide. und war so lebr als moglich, und dann, das er bas gereinigte Gifen in Stangen fcmiebe 2 welche zu ber weitern Verarbeitung fchicklich find. Diese Zwecke erreicht er alfo. Er bat eine funf bis sechs Fuß lange und einen Boll dicke eiserne Stange, welche hinten einen bole gernen Stiel bat. Diefe fteckt er ins Reuer, fo daß fie mit der Goofe einen rechten Winfel Die Stange liegt immer gang nabe macht. an der Spike ber Goofe. Wenn nun das Lecht flieffet, und bas Gifen weich wird, fo brebet ber Schmied feine Stange immer berum. Alsdann fpinnet fich das Gifen, welches gabe ift, wie Raden auf die Stange, bas lecht aber, welches gang flußig ift, zieht fich nicht auf die Stange, sondern tropfelt unten auf den Beerd. hat er nun so viel Gisen auf seis ne Stange gesponnen, als zu einer Stange er-D 0 2 fors

#### 414 Physikalisch Dekon. Bibl. X.3.

forderlich ist, die sechs Fuß lang, 1½ Boll breit und einen halben dick ist, so geht er mit dem glühenden Kolben vor den Hammer, und schmiedet die Stange aus. Wenn der ganze Kolben gereckt ist, so halt er einen Meistel mit einem langen holzernen Stiele unter den Hams mer, und haut so die Osemundstange von der Handstange ab. So bald er aber mit dem Kolben vom Heerde unter den Hammer geht, kömt ein anderer mit einer andern Stange, und drehet unter der Zeit, daß der andere schmies det. So erhalt man Osemund, oder Eisen, woraus man den seinsten Siecheschaften Eisendrat, und die dunnesten Bieche schlagen kan.

Bon der Dratzieheren zu Altena, wo der Sit der alten Grafen von der Mark gewesen ist. Shemals war das Gewerb ganz fren; jes der, der konte und wolte, bauete sich eine Dratz rolle; und damals blühete der Handel. Aber seit dem man den Fabrikanten einen Alleinham del gegeben hat, ist der Verdienst gefallen. Jest ist die Dratzieheren in dem benachbarten Limburgischen weit starker. Der gezogne Drat ist ansänglich glänzend, weil er aber bald rosten würde, so wird er mit einer dunnen tage Virnis überzogen und dadurch geschwärzet. Die Bereitung des Virnisses wird geheim gehabten, und der V. hat sie nicht ersahren können.

# XXVII. Pfälzische dt. Gesellsch. 3. 415

S. 258 chemische Untersuchung des Backs ofensteins zu Bell, von hrn. Suckow zu laus tern. Man hat dren Abarten umer diesem Mas men; sie geben Rieselerde und Alaunerde mit Sisen. Die eine Art hat doch auch etwas wes nig Kall.

1779. S. 28 Br. Mebitus von den natus rafifirten Baumen, deren Ungabl groß ift. Er boft, daß alle Baume und Stauben, die Scos poli in Flora carniolica genant hat, einheimisch werden konnen. S. 61 bis S. 234 Bentrage zur Untersuchung bes Monopolii, und anderer abnlichen Privilegien, von L. B. M. Schmid. Er gebort nicht zu denen, welche alle Monos polien schlechtmeg verwerfen, sondern er erfens net auch einige billige und nubliche. G. 234 mineralogische Beschreibung ber Baumaterins lien, ins besondere aus dem Steinreich, von Querft vom Mortel, ein Bers Brn. Suctow. zeichniß ber bazu gebrauchlichen Ralffteine mit fpftematischen Ramen. Much des Muscheltalts ift gedacht worden. Gelegentlich zeige ich an. daß, fo viel ich weis, noch feine Beschreibung von diefer in Solland üblichen Kalfbrenneren befant ift; die auch von Brn. G. angeführte Abhandlung des Brn. von Creugnach bat nichts davon. Bon bem Borichlage des de la Fane. Hernach Berzeichniß ber jum Spartalt dien. lichen Gnossteine. Wichtig ift Die fcon von D 0 3 Lavoi:

# , 416 Physikalisch: Deton. Bibl. X. 3.

Lavoisier gegebene Regel, nicht zu viel Was fer jum tofchen bes Onpfes ju brauchen; bie bindende Kraft wird durch zu viel Baffer get schwächt. Berfuche mit toriots Mortel sollen in der Pfalz beffer, als in andern Gegenden Deutschlands, ausgefallen fenn. S. 321 Sr. Jung von den Siegenschen Gifen ; und Stabls bammern. Dan bat febr fchwere Gifenbams mer von 1200 Pfund, worunter ber Arbeiter eine Loppe von 300 Pfund halten und regieren hier erlautert ber B. feine Supothefe vom Stable noch etwas. 3m Gifen foll bie glasartige Erde nicht fo genau, nicht fo innig, als im Stable eingemischt fenn, aus welchem Tehtern fie niemals fo weit, als aus bem Ei fen, geschieben werden tonne.

#### XXVIII.

Des Ritters Carl von Linne Naturspstem des Mineralreichs, in einer frenen und vermehrten Uebersezung von Joh. Friedr. Gmelin. Dritter Theil nebst 12 Kupfertafeln. Nürnberg 1778. 486 Seis ten.

Vierter Theil mit 30 Kupfertafeln. 1779. 328 Seiten.

der dritte Theil fångt mit den Metallen Much bier findet man überall eine febr vollständige Unzeige der verschiedenen Urs ten, und der Derter, mo fie gefunden werden. Wider die Linneische Ordnung, ift bier der Urs fenil das erfte Metall. Genauer als in den meiften Mineralogien, find bier die Urten bef felben in gediegene, verfaltte und vermischte unterschieden. Bu den ersten ift bier der loches rige und gerreibliche Gliegenstein gerechnet. Dem Bafferblen, Braunstein und Bolfram wird der Plag unter den metallischen Rorpern abgesprochen, momider man in Schweden viele Einwendungen wissen wird. Rach den neus ern Machrichten aus Sachsen, wird fünftig ber Binfpat G. 173 megfallen muffen. ba er nur DO 4 ges

### 418 Phyfitalifch : Oeton. Bibl. X. 3.

gemeiner schwerer Spat senn soll. Man sehe oben S. 386. Ben dem Blene sind die mes tallurgischen Arbeiten sehr aussührlich erzählt worden, wiewohl sie auch ben den übrigen Mestallen nicht übergangen sind. Der Sindpel sieht hier unter den Eisensteinen; so wie auch die Pozzolanerde und der Traß. Platina macht S. 433 einen Unhang zu den Metallen.

6. 441 fangt die Ornstologie oder die Lehs re von den Berfteinerungen an, moben wir des Drn. 22. geduldigen Rieiß jum bochften bewuns Mus einer ungeheuren Schoar Bucher, Die uns die wortreichen Petrefatten: Samler geliefert baben, ist das nugbarfte, welches einmal einer genauern Untersuchung werth fenn fan, jufammen getragen, und, fo gut fichs bat thun laffen, nach Linneischer Weise geords Bu biesem Theile bes Werts geboren benn auch die meisten Rupfer, welche mit guter, Wahl aus andern Werten entlehnt find; doch tommen auch zuverläßig einige ganz neue Zeiche nungen vor. Ohne bier viel auszuzeichnen, empe fehlen wir diese Samlung benen, welche fich mit der Reduction der Berfteinerungen beschäfe tigen wollen. Unter ben Tetrapodolithen, die ficher bestimt find, batte mobl bas von Bru. Prof. Hollmann in den commentariis societat. Götting. beschriebene Stelett bes Rhinoceros poppuglich einer Erwähnung verdient. Das

#### XXVIII. Emeline Mineralreich. 419

ich übrigens von manchen hier angeführten Bers
fteinerungen anders bente, habe ich in Novia
comment. societ. Götting. vol. II p. 68 und vol.
HI p. 95 zu rechtfertigen gesucht. S. 472
ein Berzeichniß der Fische, die man unter den
Bersteinerungen zu erkennen geglaubt hat.

Der vierte Band enthalt ben Befchlif ber Ornftologie und bes gangen Werts. Schone Abbilbungen von Encriniten und Pentacriniten. Dann auch ein Verzeichniß von Pflanzen und Bolgern, Die, nach einiger Mennungen, unter den Abdrucken und Berfteinerungen, ju er: Biele Abbildungen von fennen fenn follen. Dendriten. Dann bie fo genanten Steine ber Thiere: Gallensteine, Bezoar u. f. m. Bultanischen Produtte, die Tropffteine. Grund: riß der Baumanshohle aus dem Leibnig, und ber Soble ben Abelsberg aus dem Naturfors Ben Gelegenheit ber Porcellanerde G. 361 find noch die Gigenschaften ber Bitterfalze erbe, ober ber magnesiae albae, nachgehobit worden. Ausführlich vom Torfe, Thone.

Den Beschluß bieses vierten Bandes mas chen: erstlich ein vollständiges Namenregister über alle Theile, worin so wohl die Namen der angeführten Schriftsteller, als auch der ges brauchten Synonymen der Mineralien aufges subtt sind; zweytens ein grosses Berzeichnis der Dd 5

### 420 Physitalisch : Deton-Bibl. X. 3.

Druckfehler, welche billig jeder Besiger von dem Gebrauche des Buchs verbessern muß. Die Vorreden zu benden Theilen bestehen aus neuen Zusäsen, und die zum letten Theile hat auch einen Entwurf zur Eintheilung der Wasserferarten, woben ein großes Verzeichnis der vom Wasser überhaupt, auch von Babern, Vrunnen u. f. w. handelnden Schriften bes sindlich ist. Diese Vycher sind in das oben genante Register nicht mit eingetragen. Fers ner sindet man am Ende der Vorrede eine brauchbare Nachricht von den verschiedenen Ursten der Luft, imgleichen des Feuers.

#### XXIX.

Magazin für die Liebhaber der Entomologie. Herausgegeben von Joh-Caspar Fueßly. Erster Band. Zürich und Winterthür 1778. Zweyten Bandes erstes Stuck. 1779.

Dieses für die Entomologie höchst wichtige Werk ist schon Biblioth. IX S. 448 angezeigt worden. Der erste Band ist nuy mit S. 300 geendigt. Ueber das Sulzerische Werk sind noch von dem Perausgeber viele gründe

arundliche Unmerfungen gemacht worden. Diche felten bestätigt er des Brn. Sulzers Berichte. oft aber verbessert er sie durch eigene Beobacht tungen. Auszeichnen wollen wir nichts; benn Entomologen muffen diefen Auffaß norhwendig felbst lesen. Mennen wollen wir aber doch bes fonders die Unmerfungen über die Arten der Storpionen. Der Schweikerische ist ausführe Hich beschrieben. In der Schweiß ift ber Stich nicht gefährlich, und foll nur Geschwulft und Schmerz, wie der Wefpen: Stich verurfachen. Die dortigen Sforvione stechen auch nie, als in der größten Sige, und auch aledam nur. wenn fie aufferst gereißet werden. Sie liegen ben Tag über verborgen und gang ftill. Wenn fie des Nachts aus ihren Schlupfwinkeln bers por kommen, so laufen sie aft schnell herum, bewegen ihre Rubler (antennae), die Scheren immer geofnet, bin und ber, beben ben Bins terleib und Schwanz in die Sobe, und feben alsdann fürchterlich aus.

S. 242 lieset man allerlen Beobachtungen über verschiedene Schmetterlinge, welche der schon verstorbene Chorherr Mener in Bischossell, gesamlet hat. Beschreibung und Abbils dung mit natürlichen Farben, der Raupe von Pap. podalirius. Hin und wieder wird Rosel verbessert. Pap. galathea hat nur 4 Kusse; die Raupe desselben, welche Rosel nicht gefant hat.

bat, ist eben die, welche er B. 3 Tab. 70 Rig. 6. 6. 423 abgebilbet bat. Die Ouppe ift auf der bier bengefügten Tafel vorgestellet. Abbildung von Pap. fibilla, auch von beffen Ranpe und Puppe. Sonderbar, ob zwar nicht neu, ift boch die Bemertung, bag einige Ouppen ibre abgelegte Sant auffreffen. ist mabricheinlich, daß Raupen, welche barte Sausgen oder Puppen, ben ihrer tekten Bers wandlung, burch ju brechen haben, folches Durch Sulfe einer Renchtigfeit thun, welche den Zeim aufloset. Die Raupen von Phal. trapezina fressen andere Raupen, auch folche, Die aroffer und ftarfer, als fie felbft find: auch fresten fle ihr eigenes Geschlecht.

Im erften Stude bes zwenten Banbes fles ben vermischte Radrichten, ober Bemertung gen an allerlen Insetten. Sphinx oenothera, Die icon im Wiener Bergeichniffe fteht, bier fauber abgebilbet. Doch eine neue phalaena, Die flavia beiffen foll, und ber villica nabe fomt; auch abgebildet. Mach S. 72 bat ein Storse pion ungefahr 20 lebendige Jungen gebobren. Br. K. futterte fie mit Relleraffeln. es wahrscheinlich, daß die Kamme die Theile fenn mochten, wodurch die Jungen Die Rabrung von der Mutter erhalten; er vergleicht fie Desfals mit ben Eutern der vierfüßigen Thies - Auszüge aus andern Schriften bes rubren wir bier nicht.

#### XXX.

Joh. Bernoullis, der k. Akadem. der Wissensch. zu Berlin Mitglieds, Reisen durch Brandenburg, Pomemern, Preussen, Eurland, Rußeland und Pohlen, in den Jahrent 1777 und 1778. Erster Band. Reise nach Danzig, und Beschreis bung der Merkwürdigkeiten dieser Stadt. Leipzig 1779. 342 Seisten in Kleinoctav.

infern Lefern werden aus Diefer, nach Are eines Lagebuchs eingerichteten Reisebes schreibung, folgende Machrichten vorzuglich ans genehm fenn. G. 27 furze Beschreibung Des Buts Bufom, welches dem Brn. Grafen von Podewils jugebort, einem herrn, ber mit atofter Geschicklichkeit und Sorafalt jest Die Landwirthschaft treibt, nachdem er fich der wichtigsten Ehrenstellen, die er ehemals befleis bete, begeben bat. Das Dorf Gusow hat ungefähr taufend Seelen, und auffer biefen finden auch noch die Einwohner der benach: barten Dorfer, und bes eine Meile entfetnten Stadichens Seelo, bort ihre Mahrung. Berr bat ichlechte Wiesen urbar gemacht, und das

bas Robliand (vielleicht eben bas, mas man anderswo Gartenland nennet), mas vorber nur 164 Thaler Pacht gab, giebt jest über 900 Thaler, obgleich für die funfzehnfüßige Quas bratrutbe nicht mehr als ein Grofchen, wenn es der Dachter felbft dunget, und 1 Gr. 6 Pfen. wenn er ben Dunger bazu erhalt, bezahlt wird. Ben mußigen Preisen wird auf eine folche Rus the für 16 Grofchen Rohl gebauet. wird ein dortiger Markischer Morgen von 300 Ruthen zu 20 Thalern genuket, welches wohl wenige Meder felbft ben den größten Refibengen einbringen mochten. Auswärtige bobien in einer Entfernung von vier bis funf Meilen jabrs lich ungefähr für 400 Thaler Robl. Leute aus Dorfern, die anderthalb Meilen entfernt find, pachten dort Kohlland. Der Gutsherr bat ein haus bauen lassen, worin 38 Kamilien Da das Holz dort felten ift, bebele fen fich 12 Familien mit einer Stube, worinn fie abends zusammen fommen, und Die fie wechfelsweise beigen. Gewiß, eine genaue Befdreis bung der dortigen landwirthschaft murde ein lehrreicher Muffat fenn! Die Frau Grafinn befitt eine vortrefliche Infettensamlung und ans Dere Geltenheiten; auch bat das Gut eine vors trefliche Bibliothet, unter beren Sandschriften Ranfers Leopolds Gintunfte fich befinden.

S. 44 ein Auszug aus dem Pommerschen Wirth, den wir Biblioth. IX. S. 470 aus: fubr:

führlich angezeigt baben. G. br eine furge Machricht von ber Bereimuble ju Stargord. Won der bortigen Schonen Bibliothet der Gen. Grafen von Borte. G. 108 lob des vom Bin. Geb. Rath von Brentenbof eingeführten Urch: angelichen Roggen. G. 113 liefet man, bag Der Berfaffer der dem Brn. von Benefenborf ( Der bier oft unrichtig Bentenborf genant ift) Bugefchickten Unmerfungen, beren wir oben Si 350 gebacht baben, ber Minifter Br. von Dos Dewils ift. Bar'richtia wird G. III angenterft, Daß die Tragbeit der Dommerschen Unterthat nen davon berrubre, weil fie febr wenige Be Durfniffe baben, und folche meiftens felbft ju befriedigen wiffen. Man muß aber auch nicht Die andere eben so machtige Urfache, die leibe eigenschaft, vergessen. G. 110 Beschreibung eines foftbaren Gemabides von Andrea del Sar: to, welches der Berfaffer an fich gefauft bat, und es liebhabern wieder überlaffen will. G. 130 eine furze Erzählung von dem groffen Cas meraliften und tandwirthe, bem Grn. Gehi Rathe Brenfenhof. Diefer, der jest ein Bermogen von zwen oder drenmal bundert taufend Thalern haben mag, ift von feinem Bater mit 8 Groschen in die Welt geschickt. Er ift ans fangs Page, und bernach Kammerdiener ben bem Kurften Leopold von Anhalt: Deffau gewesen. Gein erftes Gluck bat er bem Bers faufe des Archangelischen Roggens zu banten ; mos

## 426 Physikalist : Weton. Bibl. X. 3.

wovon ihm der Scheffel anfanglich mit i Thie. & Gr. bezahlt ward; weil jeder bavon etwas jur Aussaat baben molte. S 135 von den Sits ten und der Rleidertracht der Raffuben. 142 von dem neuen Ranal, der gemacht work ben, um ben groffen Lebaschen Landfee mit bem Baltischen Gee ju verbinden, oder eigentlich am dem Lebafee einen Abfluß in das Meer ju perschaffen, bamit ein groffes an diefem Gee gelegenes Moor von I Meile breit, und 7 bis 2 Meilen lang, welches er oft überschwemte, Desto leichter austrockne. Der Canal ift 23 Schritte breit, und etwa 1000 lang. gentlich wird angemerket, daß ber Bromberger Kanal 9 Schleusen und eine lange von 7220 Ruthen (ju 12 theinl. Rug) bat.

S. 145 Reife von Ziptow über Lupow nach Danzig. Allerlen fleine angenehme Rachrichs ten von Danziger Gelehrten. Hr. Doct. Wolf arbeitet ein Werf aus, welches eine Univers fal : Sprache fur die Krauterfunde lehren foll. Er bat 1776 einen Entwurf davon auf & Bos gen drucken laffen, unter dem Titel: Genera plantarum vocabulis characteristicis definita. Machricht von der Dangiger Naturforschenden Befellschaft, auch eine wenig lebrende Beschreis bung ihrer Maturaliensamlung. Huch von langst gestorbenen Gelehrten aus Danzig. Ger legentlich erfahren wir, daß der Berfaffer des øbett

Dben G. 28t angezeigten Berichens: Ellai fur l'histoire litter. de Pologne, Math Dubois beisse. Die Samlung der benden Brenne ift von der Rufischen Raiserinn 1766 gefauft worden. Dies fe vortreflichen Gachen follen in St. Petersburg noch unausgepackt fieben. Aber Gr. B. bat gebort, fie ftebn ausgepackt im Pallafte des Rurften Orlow. Befonders angenehm find die fleinen Rachtichten von Bevelius, deffen Gebeine ein bloffer Brabstein bedeckt, ohne Mornument; fo wie die Gebeine des Leibnig. Gein Haus wird jest von einem reichen Italiener bewohnt, der Bevels Urentelinn gebeuratet bat. Diefer groffe Uftronom batte nicht genugfame Kertiafeit in ber lateinischen Sprache, baber feine Bucher von Titius, Der Professor Der Beredsamfeit am Onmnafio mar, aus der Sande fdrift ins lateinische überfest find. vornehmfte Ginnahme gewann er von der Braueren bes Doppelbiers. G. 264 von Danziger Malern. In ber jest verfauflichen Buchers famlung des feel. Kleins befinden fich auch 120 Stud Originalzeichnungen aus Ludolfs Bers taffenschaft, wovon nur ein Theil in seiner Hiftor, nethiopica steht. Der Mechanitus Des ters in Danzig verfertigt gute funftliche Mag: S. 331 wird gelber und rorber durche fichtiger Rugeln aus elaftifchem Satze gedacht; aber find fie wirflich aus diefem Barge? ich habe abnliche von eben diefer Rarbe erbalten. Phys. Mekon. Bibl. X. B. 3 St.

Runftwerten und Buchern befiet.

### XXXI.

Försök til en systematisk Insebning i Swenska Landt-skötselen, -- fürfattab af Pehr Adrian Gadd, Chemie Professor i Abo. Tom. III. Stockholm 1777. 594 Seiten in 8.

Werks haben wir Biblioth. VIII S.
162 angezeigt. Der dritte handelt vom Ackers bau insbesondere; also gleich anfänglich von der Auswahl des Bodens. Daß in diesem Abschnitte nicht blos von hartem, festem und leichtem Boden, nicht von rother und schwarzer Erde geredet sen, wie in den Vorschriften uns gelehrter Praktiker geschieht, sondern daß hier die Mineralogie nußbar angewendet worden, läßt schon der Namen des Versassers sicherlich erwarten. Weil das Erdreich in Schweden

### XXXI. Gadds Inl.i Landt febtseien. 429

meiftens eifenhaltig ift, fo unterfucht der 23. Die Frage, ob die Gisenerde unfruchtbar mas che. Er leugnet es, und beruft fich auf Berfuche. mo ein folder Boben febr fruchtbar gewesen. Much versichert'er, daß man ben weitem nicht fo oft in der Erde eine Gaure finde, als ger meiniglich angenommen werde. Salpeterfaure. Die er durch Indigtinktur, Die dadurch rothgelb wird, entdeckt, bat er nie gefunden, wie mobl in der Ufraine der feuchte Boden etwas davon enthalten foll. Unleitung jur Berbefferung eis nes fehlerhaften Bodens. Man bat in eints gen Begenden des Ronigreichs ben Ginrichtung Des Contributionfusses auf die Berschiedenheit Des Erdbodens Rucfficht genommen, aber S. 3. glaubt, bag man nicht ben Unterschieb recht getroffen babe. But find die Bufalle aus einander gesett, wodurch ein fonft guter Bos den ichlecht merben fan. Dabin ist auch die Berderbung durch ein unmäßig tiefes Pflugen und burch Ueberschwemmungen gerechnet wors Ausführlich von Berbefferung des tans bes burch Wermischung mit andern Erbarten. Steinfoblenflein, mas man neuerlich in Rrants reich versucht bat, verwirft der 3., giebt aber ju, baß verwitterte Schiefer, auch Manne Schiefer Dienlich senn konnen, wie man denn auch in Baftergothland murflich bavon Ges brauch macht. Gintheilung des Landes in Bees te, und von den dazwischen notbigen Graben Ge 2 aber

## 432 Physikalisch: Oekon. Bibl. X. 3.

tarium, ononis, chryfanth, segetum, filago germanica, echium, fymphytum, tragopogon. Aus Rufland find nach Carelen und Samolar ges fommen polemonium, campanula patula, artemisia rupestris, auch einige potentillae. Die wiederfanenden Thiere bringen durch ihren Dim ger verschiedene plantae ruderatae auf die Mecler, als Meffeln, datura, hyofcyamus, chaerophyllum, aethusa cynapium, auch bie meisten chenopodia. Sehr aut ift die Unleitung, durch Bermengung der Erdarten Unfrauter auszus rotten; nur ift ju bedauren, bag diefes Mittel febr foftbar falt. Huch Br. G. bringet bars auf, die Aecker: Reinen (Akerrenar) abzuschafe fen, als welche allemal Untrauter ju Camen tommen laffen. Behn bis 20 Jahre lang ton: nen Samen, ohne ju vergeben, in der Erbe liegen; fo gar von den fleinen Samen des To: bafs wird bier foldes verfichert.

S. 187 von den verschiedenen Arten des Düngers; von der Einsamlung derselben u. s. w. Mehr Sorgfalt, als gewöhnlich ist, soltte auf den Grad der Fäulung verwendet werden. Von Hordenschlag. Die Brache sim det det V. doch in Schweden sur unentbehrisch. S. 252 von der besten Saatzeit. Einige Kenzeichen aus dem Naturkalender, nach den Blüthen einiger Pstanzen und andern natürlichen Erscheinungen. Um die Wärme des Erdbodens zu bestimmen, sest der V. ein Glas

S. 142 von ber Egge (Acter: Harf). Buserst die Finnische Tab 1 Fig. 11, deren außersste Balten gebogen sind. Tab. 1 Fig. 30 ein Werkzeug, welches vorne eine Egge, hinten aber eine Walze vorstellet, doch laufen die hinstersten Balten nicht um ihre Are, sondernschleifen als vierectige Balten übers kand: Fersner von den verschiedenen Arten der Walzen. Steinerne werden auf Gottland und in südlischen Gegenden des Reichs gebraucht.

- S. 162 vom Unfraute. Berzeichniß ber Schwedischen Unfrauter mit ihren botanischen Mamen, nach ihrer Dauer eingetheilt. bose Wucherblume, Chryfanthemum segetum, ift baufig auf Schonischen Medern; Agrostema githago ober Rolen ift in Smoland. mis arvensis ichabet um Abo. Ueberhaupt zählt der B. 71 jährliche, 19 zwenjährliche, 71 daurende, also insgesamt 161 Urten. Unjahl scheint uns, gegen die Menge Unfraus ter unserer Begend, febr gering; vermuthlich balt ber ftrenge und lange schwedische Winter viele Pflanzen zurud. Mit auslandischem Getreide ift jedoch manches neue Unkraut-nach Schweben, sonberlich nach Schonen, getone Mus England ist Chenopodium maritimum; aus Teutschland und Dannemark find: Sherardia, scleranthus, papaver argemone, einige chenopodia, euphorbia, geranium cicu-Ee 3

tarium, ononis, chryfanth fegetum, filago germanica, echium, fymphytum, tragópogon. Mus Rufland find nach Carelen und Samolar ges fommen polemonium, campanula patula, artemisia rupestris, auch einige potentillae. Die wiederfanenden Thiere bringen durch ihren Duns ger verschiedene plantae ruderatae auf die Uecker, als Meffeln, datura, hyoscyamus, chaerophyllum, aethusa cynapium, aud die meisten chenopodia. Gebr qut ift die Unleitung, durch Bermengung der Erdarten Unfrauter auszus rotten; nur ift ju bedauren, bag diefes Mittel febr fostbar falt. Much Br. G. bringet bars auf, die Mecker: Reinen (Akerrenar) abzuschafe fen, als welche allemal Untrauter zu Samen tommen laffen. Bebn bis 20 Jahre lang ton: nen Samen, ohne ju vergeben, in ber Erbe liegen; so gar von den kleinen Samen des To: bafs wird bier foldes versichert.

S. 187 von den verschiedenen Urten des Düngers; von der Einsamlung derselben u. s. w. Mehr Sorgfalt, als gewöhnlich ist, soltte auf den Grad der Fäulung verwendet wers den. Von Hordenschlag. Die Brache sinz det det V. doch in Schweden sur unembehre lich. S. 252 von der besten Saatzeit. Sie nige Kenzeithen aus dem Naturkalender, nach den Blüthen einiger Pstanzen und andern natürlichen Erscheinungen. Um die Wärme des Erdbodens zu bestimmen, sest der V. ein Glas

## XXXI. Gadde Inl., i Lande: seorselen 433

mit Unisobl und etwas Wallrath in die Erde auf 5 oder 6 Minuten. Diefe Fettigfeit ges rinnet, wie befant ift, febr leicht, wie es benn auch ju dem Blendwerfe mit dem Blute des Januarius dient. Ift die Warme unter 9 Grad Des Thermom. des Celfius, so wird jene Maffe nicht flußig. Baumohl und erwas Tala fan auf gleiche Art dienen. (9 Grad Celf. mers ben ungefähr 48% gahr. fenn). 6. 273 von Ginmeichung der Gamen vor der Musfaat. Bom Ungeziefer, mas der jungen Saat ichabet. Die Raupen vom Mantafer und Scarab. aestivalis Schaben Schrecklich in Schonen; boch in Rins land find fie noch felten. Den Gaemaschinen fcheint doch Gr. G. gunftiger ju fenn, als man nach dem, was Grunde und Berfuche lehren, Der Schnee ichabet ber Aussaat fenn fan. nicht; doch foll man im Berbste lieber zu frub. als zu spat, faen.

S. 344 von den verschiedenen Getreides arten insbesondere. Also zuerst vom Roggen; eine Urt heißt hier tuf-oder rog-tägen. Solste es wurklich eine Bastartart aus Noggen und Weißen geben, als der B. S. 373 zu vermusthen scheint? Eine Gerste, die am schnellesten reiset, heißt hier Hordeum praccox, Bras. Korn. Spelz oder Dinkel wird hier Turkist Hafra genant. Einige Versuche damit sind doch auch in Schweden gue ausgefallen.

# 434 Physitalisch: Oekon. Bibl. X. 3.

427 finde ich zum erstenmal vicia bithynica, une ter bem Ramen Bayeriche Wide, jur Mus: faat empfoblen. Auffer der gemeinen und der fibirischen Art Buchweißen, find G. 437 auch Polyg, orientale und frutescens empfoblen; jes ner unter dem Ramen des Indischen, lette: rer unter bem Ramen bes Daurischen Buch: meißens. Diefer, der aus dem nordlichen Ufien gekommen ift, dauret viele Jahre. ne' bat diese Art in Mantissa altera p. 375 ger Eine Abbildung findet man in Smes line Flora sibir. 3 p. 60 tab, 12 fig. 1 und 2 uns ser bem Ramen Polygonum fruticosum. Muse fer diefen Pflanzen werden bier zu abnlicher Rugung auch vorgeschlagen; Polyg, perficaria, convolvulus und aviculare.

S. 455 von den Krantheiten der Getreider arten. Etwas dreiste scheint doch die Eintheis lung derselben nach ihren Ursachen zu senn, die wir wohl von den allerwenigsten errathen können. Auch finden wir hier allerlen neue Mamen, als caulescentia cerealium, sideratio, rachitis u. d. frensich kommen einige dieser Namen schon ben den alten Lateinern vor, aber ihre Bestimmung ist sehr unsicher. Hos nigthau sen ein widernatürlicher Ausbruch des Nahrungssafts.

Nachstdem von der Ernbte. Die Schwer bischen Garben: Darren, abgehilbet Tab. 4; auch

auch die Darre, welche von Stribsbera in ben Schriften ber Schwedischen Afadem. 1754 beschrieben ift. Rif und vollständige Ber Schreibung der nordischen Darbauser (Ria ). Bon Mufbewahrung Des Getreides; alfo auch von den Kornraupen. Man glaubt, daß das start riechende Thlaspi arvense Diese, wo nicht vertreibe, doch meniastens abhalte. Spiraea vlmaria foll auch etwas vermogen. eine für Schweben wichtige Untersuchung, ob man bort ber Wiesen ober bes Grasmuchfes entbebren, und bagegen fich mit andern Sutters frautern behelfen tonne. Br. Badd verneis. net dieß, und giebt ju überlegen, daß Gras und Seu mehr nabre, als andere Pflanzen, und daß der Unbau der Pflanzen auf Meckern mehr tofte, als die Unterhaltung ber Wiesen.

Dieses angezeigte Werk beweiset, daß der Eifer, Schwedische Bucher zu übersehen, ben uns etwas abgenommen habe. Bor 12 oder 15 Jahren murde es nicht so lange unüberseht geblieben senn.

#### XXXIII.

Hananisches Magazin vom Jahre 1778. Erster Band, Hanau. 478 Seiten in 8.

Kive Samlung allerlen Auffäße, die bogene weis ausgegeben wird. Ein Daar Auf: fage diefes Bandes icheinen auch die Achtung des Muslanders zu verdienen. G. 105 über die Infeften mit Flugelbeden, von S. Bergftraffer ; ein Muszug aus bem Degeer, doch mit einges mengten eigenen Unmerfungen. G. 145 von bem mineralischen Baffer ben Schwalbeim, einem Octe in der Grafichaft Sanau. über die Bolfmenge in Sanau, welche zwischen 11000 bis 12000 falt. G. 225 Beschichte bes dortigen Geidenbaues. Der Unfang ift im 3. 1736 mit Unpflanzung von 2300 Maulbeers baumen gemacht worden. Schon vor einigen Jahren hat man über 100 Pfund reine Geide gewonnen, Die das Pfund fur 10 bis 11 Bul ben verfauft ift. Man rechnet ungefahr ein Drittel Ubzug ber Unfosten, und zwen Drittel auf reinen Geminn, welches immer die Mube belohnt, ben einem Geschafte, welches in 6 Wochen beendigt werden fan, und woben man: de Menschen nubbar beschäftigt und ernabrt merben. Bum Oberauffeber bat man einen Mann Mann aus Languedoc kommen lassen. Die Eper werden aus Novoredo, Rom und andern Stalten Italiens verschrieben, weil man die Italienischen den Deutschen vorziest. Die Raupen, welche aus letzern gezogen werden, sind zwar dauerhafter, aber die Gespinste wers den kleiner, die Seide ist nicht so sein, auch erhalt man weniger. Inzwischen wird doch jährlich auch eine Anzahl Raupen aus inlanzdischen Epern gezogen. Beschreibung einiger Wögel, z. B. des Seidenschwanzes, der, wie hier richtig erzähft wird, in einigen Wintern, häusig vom Harze zu uns zum Verkause ges bracht wird.

# XXXIV.

Hortus Romanus secundum systema Tournesortii a Nicolao Martello - Linnaeanis characteribus expositus. Species suppeditabat ac describebat Liberatus Sabbati. Tom. IV. Romae 1776. Tom. V. 1778. fol.

Dir verweisen auf die Nachricht, welche wir von diesem prächtigen Werte schon Biblioth. V S. 273 und VII S, 554 gegeben haben,

### 440 Physitalisch: Deton. Bibl. X.3.

haben, und neunen nur einige hier abgebildete Pflanzen.

IV, 2 crambe hispanica. 3 Myagrum perfoliatum. Myagrum aegyptium, eine Pflanje von der noch nicht viele Abbildungen vorhan: ben find. 5 Isatis sativa. 6 Thlaspi perfoliatum. 7 Iberis umbellata, aber unter dem Mamen Thlaspi. 8 Nasturtium sylvestre-valentinum Cluf. 12 Cochlearia glastifolia. 13 15 Lepidium latifolium. 16 Cochl. officinalis. Burfa pastoris. 24 Braffica capitata alba & viridis, Stal. Cavolo Bolognese, also ber Bologs neser Robl. 30 Dentaria pentaphyllos. Brassica eruca. 40 Napus sativa radice alba, ital. Napo domestico. 42 Raphanus minor, radice oblonga, ex albo et violaceo rubente, ital. Radice francese. 50 Myriophyllum spica-Berichiedene Arten und Abarten von Amaranthen, von Mohn, Pafionblumen. 82 Saxifraga tridactylites. 99 Nymphaea lutea. 100 N. alba. Der Tert jum vierten Theile beträgt 22 Seiten.

V. 2 Trianthema portulacastrum. 8 Capparis non spinoso fructu majore Baubin. pin. 480. Berschiedene Urten Sedum, Geranium. 27 Butomus vmbellatus. Einige Unemonen und Küchenschellen, verschiedene mit gefülles ten Blumen. 51 Phytolacca decandra. Eis nige

nige Oenotherae. 68 Bubon macedonicum. 70 Conium maculatum. 73 Bunium bulboca-flanum. Das Ende des fünften Bandes ents halt Abbildungen einiger Doldengemachse. Der Tert beträgt 20 Seiten. Dieser und die Absbildungen sind nicht besser und nicht schlechter, als in den ersten Theilen. Seltene Pflanzen sind auch in diesem Werke selten; neue kommen gar nicht vor. Die obigen Linneischen Ramen habe ich hinzugesetzt; denn wo hier Linne ges nant ist, da ist doch nur auf die altesten Aussgaben verwiesen.

#### XXXV.

Beytrage zur Dekonomie, Technologie, Polizen und Cameralwissenschaft, von Johann Beckmann. Erster Theil. Göttingen, in Berlag der Wittwe Vandenhoek. 1779. Zehn Bogen in Grosoctav.

Sch wage es, meine tefer um einige Achteung auf diese Bentrage zu bitten. Meis ne Ubsicht ist, nach Art der Zinkischen und Schreberschen Samlungen, folche Aussage und Nachrichten zu den auf dem Titel genanten, nabe verwandten Wissenschaften zu liefern, die ente

### XXXII.

Hr. von Buffon Naturgeschichte der vierfüßigen Thiere. Mit Vermehrungen aus dem Französischen übersett. Fünfter Band. Berlin 1777. 262 Seiten in 8.

urch einen Zufall zeigen wir biefen legten Theil, welchen der fleißige Martini ge: · liefert bat, fo fpat an. Er enthalt die Forts felgung der Beschreibung der fleischfreffenden Thiere. Bier tommen vor: Meerschweinchen, Jael, Maulmurf, Fledermaufe, Baren, Bies ber, Aguti und beffen Bermandte, und ber tome. Man muß gesteben, daß der Franzos in diefen Befdreibungen fich fast felbst übertroffen bat, und wenige werden fie obne groffes Bergnugen lesen. Martini bat auch bier alles geleistet, was er, nach seiner Lage, leiften fonte. berall find Berichtigungen und Erganzungen von ihm geliefert worden. Wir hoffen noch immer, daß die Betreibsamfeit des Verlegers Die Fortsekung Dieses nuglichen Werts bemurfen merde; aber gefest, daß auch diese nicht erfolgen folte, fo scheuen wir uns doch nicht, Liebhaber der Maturfunde, jum Untaufe Def: felben zu reigen. Denn allemal erhalten fie doct

boch bier eine groffe Samlung Nachrichten und Aupfer, die man fonst nur, mit ungleich mehr Kosten, in vielen andern groffern Werken auffuchen muß.

Die Unmerfung G. 18, daß der Jael auch Die größten Schmerzen, ohne einen flagenden Laut, ertrage, leidet doch gewiß Ausnahmen. Wir haben ihn ben Schmerzen befrig schreien S. 39 Bergeichnif der Schriften von Bertreibung der Maulmurfe. Ben den Rle: Dermaufen find die neuern Arten aus Schrebers portreflichem Werte eingeschaltet worden. Daß ber Raton oder Ursus lotor, allemal seine Speise abwasche, wie Linne bemerkt zu haben glaubte, leidet, wie ich oft beobachtet babe, viele Ausnahmen, oder es tonte fenn, daß das Thier Diesen Trieb, wenn es lange eingesperret gewesen, verlobre. Diefer Theil bat 17 Rups fertafeln, mit beren Maleren ein unpartben: ifcher Raufer gufrieden fenn wird. Bur Ber: gleichung diefer Musgabe des Buffon mit ber Leipziger Uebersehung, zeigen wir an, daß die Beschreibung bes towens fich in bes funften Theils erstem Bande S. 30 endigt.

### XXXIII.

Hanauisches Magazin vom Jahre 1778. Erster Band, Hanau. 478 Seiten in 8.

环 ine Samlung allerlen Auffaße, die bogen: meis ausgegeben mirb. Ein Vaar Auf fage diefes Bandes icheinen auch die Achtung des Auslanders zu verdienen. G. 105 über die Infeften mit Flugelbeden, von B. Bergftraffer; ein Muszug aus dem Degeer, doch mit einger mengten eigenen Unmerfungen. G. 145 von bem mineralischen Baffer ben Schwalbeim, einem Octe in der Grafichaft Sanau. über die Bolfmenge in Banau, welche zwischen 11000 bis 12000 falt. S. 225 Geschichte des dortigen Geidenbaues. Der Unfang ist im 3. 1736 mit Unpflanzung von 2300 Maulbeers baumen gemacht worden. Schon vor einigen Jahren bat man über 100 Pfund reine Seide gewonnen, die das Pfund fur 10 bis 11 Gul den verkauft ift. Man rechnet ungefahr ein Drittel Abjug ber Untoften, und zwen Drittel auf reinen Geminn, welches immer die Dube belohnt, ben einem Geschafte, welches in 6 Wochen beendigt werben fan, und woben man: che Menschen nugbar beschäftigt und ernabrt werden. Bum Oberauffeber bat man einen Mann Mann aus Languedoc kommen lassen. Die Ener werden aus Novoredo, Rom und andern Städten Italiens verschrieben, weil man dit Italienischen den Deutschen vorziest. Die Raupen, welche aus letzern gezogen werden, sind zwar dauerhafter, aber die Gespinste wers den kleiner, die Seide ist nicht so sein, auch erhält man weniger. Inzwischen wird doch jährlich auch eine Unzahl Raupen aus inlänzbischen Spern gezogen. Beschreibung einiger Wogel, z. B. des Seidenschwanzes, der, wie hier richtig erzähft wird, in einigen Wintern, häusig vom Harze zu uns zum Verkause ges bracht wird.

### XXXIV.

Hortus Romanus secundum systema Tournesorii a Nicolao Martello - Linnaeanis characteribus expositus. Species suppeditabat ac describebat Liberatus Sabbati. Tom. IV. Romae 1776. Tom. V. 1778. fol.

Dir verweisen auf die Nachricht, welche wir von diesem prächtigen Werke schon Biblioth. V S. 273 und VII S. 554 gegeben haben,

# 440 Physitalisch : Deton. Bibl. X. 3.

haben, und nennen nur einige hier abgebildete Pflangen.

IV, 2 crambe hispanica. 3 Myagrum perfoliatum. Myagrum aegyptium, eine Pflange von der noch nicht viele Abbildungen vorhans den find. 5. Isatis sativa. 6 Thlaspi perfoli-7 Iberis umbellata, aber unter dem Mamen Thlaspi. 8 Nasturtium sylvestre valentinum Cluf. 12 Cochlearia glastifolia... 15 Lepidium latifolium. 16 Cochl. officinalis. Burfa pastoris. 24 Brassica capitata alba & viridis. Stal. Cavolo Bolognese, also ber Bologs neser Robs. 30 Dentaria pentaphyllos. Braffica eruca. 40 Napus fativa radice alba, ital. Napo domestico. 42 Raphanus minor. radice oblonga, ex albo et violaceo rubente, ital. Radice francese. 50 Myriophyllum spica-Berschiedene Arten und Abarten von Amaranthen, von Mobn, Pagionblumen. 82 Saxifraga tridactylites. 99 Nymphaea lutea. 100 N. alba. Der Tert jum vierten Theile betraat 22 Seiten.

V. 2 Trianthema portulacastrum. 8 Capparis non spinoso fructu majore Bauhin. pin. 480. Verschiedene Urten Sedum, Geranium. 27 Butomus vmbellatus. Einige Unemonen und Küchenschellen, verschiedene mit gefüller ten Blumen. 51 Phytolacca decandra. Gie nige

nige Oenotherae. 68 Babon macedonicum. 70 Conium maculatum. 73 Buaium bulbocastanum. Das Ende des fünften Bandes ents halt Abbildungen einiger Doldengemächse. Der Tert beträgt 20 Seiten. Dieser und die Absbildungen sind nicht besser und nicht schlechter, als in den ersten Theilen. Seltene Pflanzen sind auch in diesem Werte selten; neue kommen gar nicht vor. Die obigen Linneischen Namen habe ich hinzugesetzt; denn wo hier Linne ges nant ist, da ist doch nur auf die altesten Aussgaben verwiesen.

## XXXV.

Benträge zur Oekonomie, Technologie, Polizen und Cameralwissenschaft, von Johann Beckmann. Erster Theil. Göttingen, in Verlag der Wittwe Vandenhoek. 1779. Zehn Bogen in Grosoctav.

Sch wage es, meine tefer um einige Ache tung auf diese Bentrage zu bitten. Meis ne Absicht ist, nach Art der Zinkischen und Schreberschen Samlungen, folche Aussätze und Nachrichten zu den auf dem Titel genanten, nabe verwandten Wissenschaften zu liefern, die

### 442 Physikalisch: Oekon. Bibl. X.'3.

entweder bisber noch nicht gedruckt, ober boch noch nicht befant geworden find. 3ch erfuche meine Gonner und Freunde, um gutige Dit theilung folder Auffage, und verfpreche, fie mit Borficht und Danfbarfeit anzuwenden. werden auch in dieser Samlung mehr nugen Ponnen, als wenn fle in einer andern, Die gar mannigfaltigen Wiffenschaften gewidmet ift, und allerlen tefer unterhalten foll, versteckt mer: Dren Theile follen einen Band aus machen, und jeder Theil foll aus 10 Bor gen bestehen. Ich mage es nicht zu bestime men, wie bald ein Band fertig fenn werde, indem dieß theils von meinen übrigen Befchafe tigungen, theils von der gutigen Benbulfe meiner Gonner und Freunde abhangen wird. Inzwischen find vom zwenten Theile bereits einige Bogen abgedruckt worden. Unter bet Ueberschrift: Muszuge aus Briefen, follen jes Desmal fleine, nicht unerhebliche Machrichten aus Briefen meiner Freunde vorfommen, nams lich folche, beren Befantmachung erlaubt ift. Sie werden fich durch ibre Kurge, Mannia faltigfeit, und burch ihren Ruben empfehlen.

Der erste Theil hat steben Auffage. S. 1 genaue Beschreibung der Landwirthschaft auf einem Landgute in Suffolf. Nebst verschies denen Bemerkungen über die Englische Lands wirthschaft. Ein meisterhafter, bochft wichtb

ger Auffag eines Freundes, ber die Befant machung feines Damens ausbrucklich unterfagt Diefer bat fich , nachdem er fich mit der Theorie und Praxis der teutschen landwirthe fchaft, befant gemacht batte, im Commer 1776 auf einem Landgute ben Benhall in Guffolt aufgehalten, um die Englische Landwirthschaft genau tennen ju lernen. Auf das genaueste bat er alle Umftande felbft beobachtet und bes fchrieben, und ich tan mit Zuverficht behaupten, daß so viel auch von Inlandern und Auslanbern über die Englische landwirthschaft geschries ben ift, bennoch diese bier vollständiger und genauer als anderswo geschildert ift. Ohne einen Muszug bier zu geben; will ich nur eis nige Theile des Inhalts nennen. Bestimmung ber englischen Erbarten, Folge in ber Mugung der landerenen, Bearbeitung des landes mit Betreide, Ruben, Rlee; Rachricht von den verschiedenen Arten des Getreides. Bom Bers taufe des Getreides. Bon den Wiesen. 2115 le Theile der Biebzucht. Bereitung der Buts ter, Rafe, Des Biers u. f. w. Die Unters haltung und Arbeiten ber Anechte, Dagde und Tagelohner. Die bauslichen Arbeiten, als Waschen u. d. Die landwirthschaftlichen Gerathe, als Pfluge, Eggen, Getreidefegen. Beschreibung ber Ruche. Die verschiedenen Abgaben bes Guts: Landtare, Fenftertare, Behenden, Urmfteuer. Bestimmung bes enge Phys. Defon. Bibl. X. B. 3 St. lischen

# 444 Physitalisch : Deton. Bibl. X. 3.

lifchen Maaffes und Gewichtes, Preife bet: ichiebener Dinge, und endlich Ertragsberech: nung von dem beschriebenen Gute. - 36 mage es, bas Urtheil eines Ministers bieber ju fegen, beffen Berbienfte um den Staat all: "Insonderheit fan gemein verebret werben. "man aus diefer Befchreibung die Urfachen "nachdrudlich erseben, warum es nach unferer "innerlichen Landeseinrichtung fchlechterdings "unmbalich fen, einer englischen tandbausbal "tung nachzuahmen. Es tomt bieben nicht "anf die Felbarbeiten an, fondern auch befon "bers barauf, daß nach ber englischen Berfaß "fung der Detonom auch ben geringsten Theil "feiner haushaltung nuben fan, babingegen "ben uns der Detonom gezwungen ift, auf Benukungen zu renunciiren, wozu er sonft fatie "me Ginficht und Gleiß baben murbe."

S. 83 Preisschrift über die von K. K. Ger sellschaft des Uckerbaues und der nüglichen Kümste zu kandach in Krain aufgegebene Frage: welche sind die schicklichsten Nebengewerbe für die kandleute überhaupt, vornehmlich aber im Herzogthum Krain. Ich habe mich bemühet, allgemeine Regeln anzugeben, wornach solche Nebengewerbe ausgewählt werden mussen, auch habe ich sie durch Benspiele, die in verschies denen kandern gesamlet sind, zu erläutern ges sucht. Gelegentlich ist auch die Frage unters

fucht, ob man jeden arbeiten laffe solle, wes ben er am meisten zu verdienen glaubt. Bors schläge, wie mant den kanbleuten Unweisung zu einem schlektlichen Gewerbe und Absat der Waaren verschaffen konne.

S. 108 Machricht von Berfertigung ber Spiken im Erzgeburge. Mus einem Briefe des Hrn. landbauvermalters Chrift. Ludm. Biegler aus Bannover. G. 115 Bergleich und Reces wegen Aufbebung der Naturaldienste im Umte Calenbera. Scon lanast baben Muslander ju miffen gewunscht, wie mit Diefer wichtigen Beranderung in biefigen Landen ver: fahren werde, und diese werden bier eine volls ftandige Dachricht bavon finden. G. 130 Bes rechnung bes wochentlichen Berdienstes bes Leinwebers, ber in ber Gegend um Gottingen, Leinen auf ben Rauf macht. G. 143 furger S. 148 von der Unterricht jum Bopfenbau. Menge Leinen, Die jahrlich ju Bielefelb ger bleicht wird. Des Brn. Prof. Pallas Mache richt von der Berarbeitung der Meffel fat des Sanfes, auch von ber Benennung Reffeltuch. Bon neu entdetften Bergwerten in Sibirien; u. f. w.

#### XXXVI.

Description historique et topographique du Duché de Bourgogne. — Par M. Courteple et par M. Beguillet. A Dijon. Tome II, 1777. 619 Seiten. Tome III, 1778. 640 Seiten. Tome IV, 1779. 687 Seiten in 8.

en Anfang dieses noch wenig befanten Werte baben wir Biblioth. IX G. 48 angezeigt. Die Fortfegung bestätigt, bas Gus te, mas wir davon geruhmt haben. Der'zwey: te Band fangt mit ber ausführlichen Beschreis bung von Dijonnois an. Die Landschaft bat viele Waldungen, doch mehr Brenholz als Offenbar find die Bolgungen gans Mukbolz. ger Gemeinden in der Schlechtesten Berfaffung. Eisenhutten find jahlreich, und insgesamt lies fern fie in einem Jahre 60000 Quintaux. Mus Mangel Schifbarer Ranale tonnen viele wichtige Waaren nicht verschickt werden. Sin und wies ber find aute Seiben: Wollen; und Baums wollen: Manufakturen. Die Capuziner zu Die jon machen bas Tuch, was fie tragen, felbft. Berschiedene groffe Unstalten, die vielen Bors theil versprachen, find hald durch allerlen Bus fálle.

falle wieder eingegangen; ein kleiner Troft für Deutschland, mo folche Benfpiele oft andere Unternehmer abhalten. Daß die Leder : Das nufaftur ju St. Hypolite gang und gar einges gangen ift, wird G. 24 ausdrucklich bestätigt. Geschichte ber Stadt Dijon, romische Altere Philipp der Rubne lies 1383 eine Uhr (l'horloge de Courtrai) nach Dison bringen. 'Im Jahre 1391 gab er 2000 Livres ber, um Die Straffen zu pflastern. Erft im Jahre 1424' ward man mit allen Straffen der Stadt, fertig. Rolgende Stelle lefen vielleicht verschiedene Les fer gern; sie steht S. 68.

Le massacre de la St. Barthelemi, exécuté à. Paris et dans les autres villes, où cent mille François furent égorges par la main de leurs compatriotes, n'eut pas lieu a Dijon, qui fut sanvé par l'humanité et l'éloquence de l'immortel Pierre Jeannin, alors avocat au conseil de la ville. Il engagea le cointe de Charni, commandant, à suspendre des ordres si sanglans, dont le roi ne tarderoit pas à se repentir. C'est amsi que la prudence d'un homme juste garan-. tit la province d'un massacre, la honte d'une nation douce et bienfaisante, qui voudroit pouvoir l'effacer de ses annales. Une telle action eût merité d'être gravée sur le bronze, pour passer à la posterité. Henri III, qui vint a Dijon le 3 Juin 1575 loua et approuva la conduite du comte de Charni.

8f 3

Muse

# 450 Physitalisch : Weton. Bibl. X. 3.

fen, die in ar Stunden 960 Pfund Schiefpule ver liefern. In jede Grube des Stampfblod's fommen 15 Pfund Galpeter, 21 Schwefel und eben fo viel Roblen. Roch eine besondere Muble bient, bas Pulver ju raffiniren. Werth ber Unführung, obgleich nicht ohne Benfpiel, ist die Bemertung S. 600, daß auf einem boben Berge in Autunois 3 groffe ftebende Ges en find, welche nach zwenmonatlicher Durre, ba alle Bache auf dem flachen lande ausgetrodnet find, eben fo viel Waffer baben, als fie im Winter ju haben pflegen. Frenlich ift zu vere muthen, was bier auch ausbrucklich gemeldet wird, daß fie ihr Baffer von noch bobern Begenben befommen.

Der vierte Band fångt mie ber Beschreis bung von Charolois an, wo wir aber nichts merkwürdiges für uns sinden. Im Jahre 1753 hat man die Heerstrasse von Parai dis Digoin, 6000 Toises lang, gemacht, welche 180000 Livres gekostet hat. Ben Montcenis wird ein Thon gegraben, den die Urseliner mit Pulver von wohlriechendem Holze zusammen knaten, und auf allerlen Art farben, und alsdann zu Rosenkränzen verarbeiten. S. 392 Beschreis bung der Bäder ben Bourbon-lanci in der Worstadt St. teger. Man sindet noch Uebers bleibsel von den Römischen Badeanstalten.

In ber Saone ift ber fleine Rifch, able ober ablette baufig. Man nimt ibm Die Schuppen, bereitet solche und schieft fie nach Paris jur Bereitung der unachten Perlen. Man verkauft das Pfund für 15 bis 18 Livr. bingegen vor 20 Jahren, ba nur noch eine Frau bas Gebeimniß ber Burichtung befaß, für 25 livr. Jest verstehen alle Fischer Diefe Kunft. Ben St. Jean - De - Maigel ift eine Kabrife dieser Art, wo man in einem Tage 20000 Glasperlen mit Diesem Firnig, ber effence d'orient genant wird, überzogen werben. Micht die Schuppen allein baben biefe fitbers farbige Materie, sondern auch die garte Saut. welche Magen und Gedarme umgiebt, ift mit Derfelben befaet. G. 534. Man febe Bibe lioth. VI S. 151.

Chalon wird wegen der schonen Gassen gesenschmt, und wird jahrlich noch mehr verschösnert. Die Wohnungen steigen im Preise. Man heklagt, daß die Citadelle, welche 6000 Mann fassen kan, den höchsten, angenehmsten und gesindesten Plat wegnimt. Man freuet sich, daß man den Kirchhoff ausser der Stadt verlegt hat. Ueber dem Eingang desselben lies set man; ager sommi 1777. Die Volkmenge ist 9000, nebst den Mönchen, die gegen 930 Häuser haben. Gebohren werden jährlich 320. Aber die vielen Manusakturen, welche

# 452 Physitalisch Deton. Bibl. X.3.

den Ort beruhmt gemacht haben, find langft fast alle verschwunden. Wir haben von dies sem Werke noch zween Theile zu erwarten.

#### XXXVII.

Gedanken von Vermehrung der Fesstigkeit' des Erlenholzes, zum Gesbrauch ausser dem Wasser. Eisensach 1779. 1½ Bogen in 8.

er Berfasser, Hr. Franzmadhes zu Beie ligenstadt, giebt den Raih, zu versuchen, ob nicht das Erlenholz dadurch fester und daus erhaster werden würde, wenn man es eine Zeit lang unter Wasser liegen liesse. Er hosset viel davon, weil, wie er sagt, das meiste Grunds wert der Häuser in Benedig aus diesem Holze besteht, und dadurch, daß es sast immer uns ter Wasser liegt, unvergänglicher werde. Auch hosset er, daß durch dieses Mittel das Holz wider das Werfen gesichert werden könte.

# Physikalisch-ökonomische

# Vibliothek

worinn

von den neuesten Buchern,

welche-

die Naturgeschichte, Naturlehre

und bie

Land und Stadtwirthschaft

zwerlässige und vollständige Nachrichten ertheilet werden.

Jehnten Bandes viertes Stud.

Göttingen, im Verlag der Wittwe Vandenhoed. 1779.

# 452 Physitalisch : Geton. Bibl. X.3.

ben Ort berühmt gemacht, haben, find langst fast alle verschwunden. Wir haben von dies sem Werke noch zween Theile zu erwarten.

#### XXXVII.

Gedanken von Vermehrung der Festigkeit' des Erlenholzes, zum Gestrauch ausser dem Wasser. Eisensach 1779. 1½ Bogen in 8.

er Berfasser, Hr. Franzmadhes zu Heis ligenstadt, giebt den Rath, zu versuchen, ob nicht das Erlenholz dadurch fester und daus erhaster werden wurde, wenn man es eine Zeit lang unter Wasser liegen liesse. Er hoffet viel davon, weil, wie er sagt, das meiste Grunds wert der Hauser in Benedig aus diesem Holze besteht, und dadurch, daß es sast immer uns ter Wasser liegt, unvergänglicher werde. Auch hoffet er, daß durch dieses Mittel das Holz wider das Werfen gesichert werden könte.

# Physikalisch-ökonomische Biblipk f

woring

von den neuesten Büchern,

welche-

die Naturgeschichte, Naturlehre

und bie

Lande und Stadtwirthschaft

zwerlässige und vollständige Nachrichten ertheilet werden.

Jehnten Bandes viertes Stud.

Göttingen, im Verlag der Wittwe Vandenhoeck. 1779.

# 

1391 - ...

von den neuerfau Rickerin

Squi at

the Matury, ...., to, Motion of the

sia onn

And other than the second

ระหรัฐโมร์โดร์ชี กลุ่งเก็บโดยว่า dua หกับกับ (ค.ศ.) เพลาะสาย เมราย

Addice estable resource approximation of

(43591. 20

to the filter to grading

# In halt

| des jehnten | Bandes | vierteif | OH | iers |  |
|-------------|--------|----------|----|------|--|
|             | non i  |          |    |      |  |

| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Observations fur la physique, fur l'hi- stoire naturelle et sur les arts. Par M. Rozzer. Tom. VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII. |
| Il. Mémoires fur les diverses methodes<br>inventées pour garantir les edifices<br>d'incendie; par M. Pabbé Munn. ©. 471           |
| III. Nova acta regiae focietatis scientia-<br>rum Upfaltentis. Volumen secun-<br>dum.                                             |
| IV. Recherches sur les volcans eteints du<br>Vivarais et du Velay. Par M. Faujas<br>de Suint-Fond.                                |
| V. Meue Samlung nußlicher Unterrichs<br>te, herausgegeben von der t. f. Ge-<br>fellschaft des Ackerbaues und nußlicher            |
| 3 Runke im Herzogthum Krain. Ersfer Theil. S. 486.  Ek Latrell chemisches Journal. Zweys                                          |
| ter Theil. 6. 491. VII. Coup d'odil sur le tableau de la                                                                          |
| c mature; à l'usage des ensants. S. 497 VIII. Das Recht ber Handwerter nach                                                       |
| alleineinen Grundfaßen und insber                                                                                                 |

# Jabate

| Gesegen eneworfen von J. J. C.                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Weisser. S. 499                                                                                                                                        |
| IX. Opyctographia Carniolica, ober physifalische Erdbeschreibung des Herzogs thums Krain, Istrien und zum Theil der benachbarten tander. Erster Theil. |
| X. Nouveaux mémoires de l'académie de Berlin. Années 1773, 74, 75, 76. 6. 508                                                                          |
| XI. Mémoires sur les questions propozant<br>sées par l'académie de Bruxelles; qui<br>ont remportés les prix en 1774, 76,                               |
| Sil. Minutes of agriculture. By Mara Sil. Shall.                                                                                                       |
| XIII. Experiments and observations concerning agriculture and the weather.  By Marshall.                                                               |
| XIV. Opuscoli interessanti l'agricoltura, " di Rerdinanda Reoletti: " E1528                                                                            |
|                                                                                                                                                        |
| XV. Acta academiae electoralis Mognitinae scientiarum, quae Esfurti est.  Ad annum 1776 et 1777.  6. 522                                               |

# Jimbia l'e.

| XVII. Praftische Goschichte Europatichet Maturproduste.                                                           | <br><b>52</b> € |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| XVIII. I Quadrupedi; gli uccelli; Am-<br>fibi e pesci di Sardegna.                                                | •               |
| XIX. Manière de faire le pain de poin-<br>mes de terre, fans melange de farine.<br>Par Parmentier.                | 546             |
| XX. Berfuch der Kunft, alle Urten Bies<br>re nach englischen Grundsagen zu<br>brauen; von J. W. Seun. Erster      |                 |
| Theil.                                                                                                            | 548             |
| これでも たっぷっこう ロー・コー・コー・コー・モディ 人名 りほじ                                                                                | 556             |
| xXII. Samlung einiger Abhandlungen<br>von Krankheiten der Pferde und Schal<br>fe, auch von der Hornviehseuche. S. | •               |
| XXIII. Die gehobene Gefahr benm Ein:<br>tritte der Rindviehseuche. S.                                             |                 |
| XXIV. 11. C. Salchow Heilung und<br>ganzliche Lilgung der Rindvithe<br>seuche.                                    | 575             |
| XXV. C. D. von Bergen Befannte machung der in Medlenburg allgemein gewordenen Inoculation der Rinds               | •               |
|                                                                                                                   | 579             |

# In hi gelft.

| XXVI. Beschreibung der von dem Hrn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٠.        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| von Bulow versuchten Inoculation ber Rindviehseuche. S. 5!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 82        |
| XXVIL Berzeichniß von in aund auslans<br>bischen Baumen, Strauchern, Pflans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - •       |
| zen und Samen, so zu bekommen<br>ben J. VI. Bueck. S. 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 83        |
| YXVIII. Essai d'une méthode générale propre à étendre les connoissances des voyageurs; ou recueil d'observations relatives à l'histoire, à la repartition des impôts, — par M. Munier. ©. 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ::<br>84  |
| XXIX. S. C. C. Solfthers Erfahrungen von der Bienenzucht. S. 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۲.        |
| XXX. Joh. Mader Raupenkalender, ober Berzeichniß aller Monathe, in welchen die von Rosel und Kleemann beschriebenen Ranpen zu fünden find. G. 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٠.<br>کار |
| XXXI. La richesse de la Hollande: 6. 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| NXXII. Philipp Thicknesses Reffen ' durch Frankreich und einen Theil von  Catalonien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3         |
| there were the state of the sta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •-        |
| क्षा विकास के अपने क्षा के किया है।<br>अपने क्षा के अपने क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| $\frac{2}{3}\left(\frac{1}{2}\sum_{i}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{i}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{i}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}{2}\sum_{j}\left(\frac{1}\sum_{j$ |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | T         |



L

Observations sur la physique, sur l'histoire naturelle et sur les arts. Par M. l'abbé Rozier. Tome septieme 1776. 544 Seiten in 4. VIII, 1776. IX et X, 1777. XI et XII, 1778. XIII, 1778.

Mon den vorhergebenden Theilen ift die lette Rachricht Biblioth. VII S. 397 geges ben worden. Ben der groffen Ungabl lefense wurdiger Abbandlungen, bleibt uns nur eine gang furze Unzeige ihres Inhalts möglich. VII 6. 19 furze mineralogische Beobachtungen, welche S. De Sauffure auf feiner Reife von Reapel durch Stalien gemacht bat. Er bat ben Reichthum zu toretto gefehn, aber boch nicht viel davon ergablt. Brafilianische Smas ragde fabe er dort, wovon die Ernstalle mehr als einen Boll im Durchmeffer hielten; fie mas ren fechseckige Seulen. Die Santa cafa war gang offenbar; wider den Glauben der Gins Phyl. Octon. Bibl. X. B. 4 St. Øg.

# 454 Physikalisch: Dekon. Bibl. X. 4.

falt, aus einer Steinart erbauet, woraus auch viele benachbarte Bauerhutten aufgesett find. G. 42 bestätigt Felir Fontana des Udanfon Entdedung, daß die Tremella thierischer Mas tur fen; fie babe willfubrliche Bewegung. Empfindung, und mache den Uebergang vom Pflanzenreiche jum Thierreiche aus. G. 53 Unweisung Frangbrantewein ben Steinfohlen zu brennen, nebst Rif vom Ofen. Der Uns geber ift ein Raufmann ju Cette, ber 18 Bla fen bat, wovon zwo allemal in einem Ofen lies den. S. 70 furge Machricht von einer Bas ferhofe, die auf dem Lande entstand. Gin abnlithes Benspiel bat Boscowich 1749 be: fcrieben. G. 100 ein Amalgama jum Bes Brauch der Gleftricitat; namlich aus 3 Theilen Quedfilber, 3 Theilen Binnfolio und einem Theil fein gerriebener Rreite. G. 112 Meefe über den Einfluß bes lichts auf bas Wachsthum ber Mflanzen. G. 130 Barthollet über die Bein: fleinfaure, nebft vielen Berfuchen. 148 Doctor Magnan von dem fogenanten Bebeimniffe der hutmacher; f. Anleitung gur Technol. S. 47. Er mennt boch, es sen nothwendig, daß das Salpeterfauer burch ein Metall caustifch gemacht werbe, und daß bieß am ftarfften durch Quedfilber gefchehn fonne. Gine schnelle Trocknung der hare mache, daß daffelbe nicht gang gerfreffen merbe. Weil die Lehrlinge der Parifer Butmacher ungefund wurs

ben, und über biefe Beige flagten, fo lies man fie von Polizen wegen 1774 untersuchen. Der B. rechnet, baß 600 Personen in einem Stabre so viele haare scheren, fachen und male fen, daß fie 60 Quintaur Queckfilberfalz ents balten. Ginige Borfchlage, wie die Arbeiter fich wider' die gefährlichen Burfungen in Acht nehmen follen. G. 207 Beschreibung und Abbildung der Meerpalme, nux medica, fo wie ben Sonnerat. G. Biblioth. VII G. Gine chemische Untersuchung Des beutfchen Stablsteins von Br. Banen G. 213. Er fand eine Menge firer tuft barin, die er Gas nennet, auch etwas Bint. S. 360 ergablt Br. De la Folie, wie er, nach einer gemeinen Uns gabe, die fo genanten Diamanten von Alencon baburch flar ju machen gefucht babe, daß er fie in geschmolzenem Sette fochte. Er fand bie Cache richtig, und mennt, fie berube nur bare auf, daß die Steine bis ju einem gewiffen Brabe erbist murben. Das Fett nehme nur-Diefen Grad der Sige an, die fonft leicht ju fart werden tonte. (Bielleicht wird es ben Untiquariern angenehm fenn, wenn ich hieben an das Berfahren der- Alten erinnere, Die vors geben, fie batten ihre geschnittenen Steine bas Durch flarer gemacht, daß fie folche in Sonig gefotten batten. Br. Leffing bat biefe Rachs ticht wiederholet,' und vermuthlich beruhet die Sache ebenfals auf jenen Grunden ). Eben . Diefer . ·Gg 2

# 452 Physitalisch Beton. Bibl. X.3.

den Ort beruhmt gemacht, haben, find langst fast alle verschwunden. Wir haben von dies sem Werke noch zween Theile zu erwarten.

### XXXVII.

Gedanken von Vermehrung der Festigkeit des Erlenholzes, zum Gestrauch ausser dem Wasser. Eisensach 1779. 1½ Bogen in 8.

ligenstadt, giebt den Raih, ju versuchen, vb nicht das Erlenholz dadurch fester und daus erhaster werden wurde, wenn man es eine Zeit lang unter Wasser liegen liese. Er hosset viel davon, weil, wie er sagt, das meiste Grunds wert der Häuser in Benedig aus diesem Holze besteht, und dadurch, daß es fast immer uns ter Wasser liegt, unvergänglicher werde. Auch hosset er, daß durch dieses Mittel das Holz wider das Wersen gesichert werden könte.

Stunden trocken und mehlicht. Der rauchende Salveterneift verdunftete viel weniger, als am Ruffe des Berges und ju Baruges. ben Orten, namlich auf bem Gipfel, und am Ruffe des Berges, ward eine alaserne Robre Durch Reiben gleich schnell eleftrisch. Gin funfte ... licher Magnet trug oben so viel als unten. G. Att rubmit Br. Rogier mit Bergnugen, bag man feine Samlung beutsch und italienisch übers fest, ift aber unzufrieden danit, daß manche 216bandlung daraus, ohne daß es ausdrucklich angezeigt mare, überfest ift, und feiner begebt Diese Unart wohl ofterer, als er felbst. Denn tur felten nennet er feine Quellen, und gemeis niglich verdirbt er die Ramen der auslandischen Berfaffer ganglich. G. 417 eine ausführliche Beschreibung der Dublen zum Auspressen der Dliven, mit 7 Rupfertafeln, die verschiedene Arten vorstellen. Unch die hollandischen Stampfmubten, nebst einem vom Mublwerte getriebenen Quirl; findet man bier. G. 469 von den aifrigen Schlangen in Bujang, und von der Kraft des eau de Luce mider dieses Gift.

IX S. 36 Abbildung einer im Meere ges fundenen Urne, woran sich eine Madrepore angesetzt hat. S. 49 Beschreibung eines von Franklin angegebenen Stubenosens. S. 60 Morveau über die Benwurtung der Elektris Gg 3 cität

# 458 Physitalifch : Deton. Bibl. X. 4.

eitat ben ber Entftebung bes Bagels. S. 140 Befdreibung und Abbildnng der Quaffia, die man aus Surinam nach Capenne verfett bat. G. 172 Begenmittel mider bas Rauchen bet Schornsteine, von Mongez. G. 217 bat d'Arcet allerlen Borfdriften zu metallischen Difchuns gen gegeben, welche fich in tochendem Baffer erweichen oder gar Schmelzen. G. 228 macht einer, namens de Servieres, viel Worte bar: über, daß ein Blas, ohne eine fichtbare auffer: liche Urfache, gerborften ift. Er nennet dieg eine aufferordentliche Bemerfung. Aber felten ift fie mabrlich nicht. Mir find Glafer, Die in-der Sonne ftanden, gerfprungen, auch ans dere Winters in einem maßig geheißten Bimmer. Sonderbarer ift wohl die Beobachtung des Br. Prof. Hollmann, daß eine Robre von der Dicke einer Linie, in einem Schranke von felbft in viele Ringe zerfprang, und einige Stufs te find zwar nicht zersprungen, baben aber übers all freisformige Rigen befommen, nicht anders als ob man forafaltig mit einem Diamant pas rallele Rreife berum gefdrieben batte. Wahr scheinlich ift es boch, daß eine ungleiche. Abs fublung die Urfache diefer Berfprengung ift. 6. 243 Bonnet über ben Bandwurm, nebst Abbildung des Kopfs. G. 323 bat ein unger nantes Frauenzimmer, die hier nur durch Mas dame D. M. angebeutet ift, Rachricht von bem leben und den Schicksalen des von Justi

gegeben. Der gange Auffat ift aus fo vielen Unwahrheiten und falfchen Urtheilen zusammens gefest, daß es eine weitlauftige Arbeit fenn wurde, ibn durchaus ju verbeffern. Berdient batte es Jufti wohl, daß man die Rachrichten von seinen fonderbaren Schickfalen samlete und befant machte. Reiner batte bieß mobl beffer thun tonnen, als der nun verftorbene Br. Des lius, der fein mutterlicher Balbbruder mar. Sier tefen wir, er fen in Jena im Singechoe gewefen, fen preuffifcher Golbat geworben, bae be barte Strafen ansgehalten, u. f. w. in Bien fen er catholifch geworden, welches man ibm frenlich nachgerebet bat. Song falfch ift, mas von feinem Aufenthalte in Gottingen ges fagt ift. Er war von 1755 bis 1757 Oberpolie gen : Commiffarius, batte aber ben leeren Titel eines Bergraths. Mit der Universitat stand er in feiner Berbindung, nur war er Mitglied. ber Societat der Wiffenschaften, auch batte er Erlaubniß Borlefungen zu halten, in benen er aber ben weitem nicht fo gludlich gewesen ift, als bier gefagt ift. Ein leeres Bemafche ift bas, was bier von feinen Arbeiten an ben biefigen gelehrteit Unzeigen, und von den Streitigfeiten mit feinen Collegen bingefcbries ben ift. Seine Schulben trieben ihn von bier, und Diefe entstanden durch feine und feiner Frau . wunderliche Wirthschaft. Mit einer unber greiflichen Unverschamtheit bat Diefe Dame, · Die

bie burch Berfcweigung ihres Ramens ihre Ehre gebect bat, Unmahrheiten von Sachen bingeschrieben, Die ihr im geringften nicht befant gewesen find. Ralft ift es, bag Justi von bier an den Rhein und in die Schweiß gegangen fen; er ift von bier nach Ropenbagen gegangen. Lacherlich ift die einfaltige Unwahrs beit, daß Jufti im Burtembergischen anger balten und auf die Restung Breffau gesett fen. Die Frau fagt ohne Grund in den Tag binein, Jufti fen mit ber größten Belaffenheit geftors ben, fie weis aber nicht mann? nicht wo? Er batte im Preußischen Vorschuß zu einer Uns ternehmung erhalten, fonte aber bas verfpros chene nicht leiften, auch nicht bas Beld wieber berbenschaffen; also marb er auf die Restung Cuftrin gefest. Er verlohr bafelbft julest faft gan; bas Gelicht, Dictirte aber feiner Tochter noch verschiedene Bucher, j. B. feine Beschichs te der Erdfugel, auch andere Werfe, Die obs ne Unzeige feines Mamens gebruckt find. Ends lich farb er ben Tob der meiften Projecteurs, als Gefangener den 20 Jul. 1770. Eine von feinen Tochtern ift an einen Dachter im Berns burgischen verheurathet; die von ihm bier in Sottingen geschiedene Frau bat einen Abvocas ten aus Gottingen, namens Bergmann gebetts rathet, mit bem fie zu Mansfeld gelebt. bat, der aber schon por einigen Jahren geftors ben ift.

S. 345 ein Borschlag, Hieroglyphen abs zusormen, anstat sie abzuzeichnen. S. 357 Beschreibung einer weisen Morinn, auch ihr Bildniß. S. 384 Recept zu eau de Luce; welches sich durchs Ulter nicht andern soll. S. 401 von der Würfung der Elektricität der kuft auf den menschlichen Körper; eine Preisschrift von de Thourry. Monnet hat S. 417 eine chemische Untersuchung einer Schörlart aus Corsika gegeben. Mit Vitriolsauer hat et Epsomsalz, Vitriol und Alaun erhalten; auch zeigte sich eine auarzartige Erde. Salveters sauer würkte viel weniger auf diesen Schörl.

X S. 48 finden wir die Biblioth. IX S. 205 angezeigte Abhandlung von Indig einges Abbildung der Dionaea muscipula nach dem Ellis. S. 105 hat Monnet Versuche mit Flußspat angestellet, Die der Mennung bes Br. Schele zuwider find. Sie fcheinen wenigftens febr ju beweisen, daß diefe Steinart nur Bis triolfauer enthalte, welches fich mit einer fleis nen Menge ber Erde beffelben verbindet. 139 Zufäße zu der Biblioth. VII S. 400 ans gezeigten Beife, Bitriol : Debl ju brennen. S. 176 bat der Abt Bertholon viele altere und neuere Benfpiele gefamlet, daß ber Blig oft auch von ber Erde, auch fo gar aus dem Dees re, in die Bobe fahre. Er fucht daber Mittel auf, auch wider Blige von diefer Richtung Ga 5

# 462 Physitalisch: Deton. Bibl. X. 4.

Bebaube ju bewahren. Personen, welche bem Schein nach, am Schlage gestorben find, foll man, nach G. 197, vor der Beerdigung, elettrifiren, um zu versuchen, ob fie nicht wies ber ju erwecken fenn mochten. S. 324 find bem Dijonval wider feine Berbefferung der Ins Diafarberen allerlen Ginwendungen gemacht, welche X S. 35 begumportet find. S. 385 bat Bonnet Beobachtungen über Die Erganzung ber Glieder des Salamanders befant gemacht, wozu ein fauberes Rupfer gebort. G. 405 bat einer namens Tingen, einen fleinen demifchen Dien für Die Bergolber abgebilbet, wodurch Diefe nicht allein wider die gefährlichen Dunfte. Des Quedfilbers gefichert werden, sondern auch Das fonft verfliegende Salbmetall wieder fam: Ien fonnen. S. 417 eine febr aute Befchreis bung der gewöhnlichen Sollandischen Dehlmub: len, mit vier beutlichen, obgleich nicht groffen Abbildungen. Die Sollander taufen die Deble famen fo gar aus den mittaglichen Theilen von Franfreich in groffer Menge, so wie sie auch in Bordeaur, Rochelle, - Mantes und Dunfere ten einfaufen. Da fie nun die Roften des Transe ports ju tragen baben, und nichts besto wenis ger bas Debl eben fo mobifeil als die Franzoe fen geben, fo muffen fie mobl benm Dalen Wortheile miffen, die jenen nicht befant find. Allerdings liegt wiel an ber Ginrichtung ber Im Defterreichischen Dieberlande Mublen.

ist bie Ansfuhr der Dehlfamen ben hoher Stras fe untersagt. Bortheilhaft ist es allerdings, daß die Samen vor dem Stampfen erst mit einem Muhlsteine zerquerschet werden; wozu man in Holland den Marmor aus Namur nimt. Sandsteine taugen nicht dazu, weil das Deht sich gar ju sehr in die tocherchen zieht, und darin ranzicht wird. Wider den Gesbrauch der kupfernen Gefässe benm Dehlschlasgen, wird mit Grunde gewarner.

XI. S. 30 lieset man die unerwartete Bes mertung, daß Waffer, auf das in einem glubens ben Tiegel geschmolzenes Glas gegoffen, nicht ploglich, sondern erft nach dren Minuten, ale fo febr langfam verdunftet, und daber über bem geschmolzenen Glafe eine Zeitlang fteben bleibt. Man vermuthet, daß die fchnelle Bers bunftung nur alebann erfolgt, wenn die bas Wasser umgebende tuft nicht fart verdunnet ift. Etwas abnliches batte man ichon langft ben Ubfühlung der Gilberfuchen in den Uffie nerien bemerft. (Aber XI G. 413 wird Diefe Behauptung febr zweifelhaft gemacht). 39 ift des Dijonval Abhandlung über den Weid eingerudt, die auch in Die Schriften der Was S. 56 ift eine Rachts bemie fommen wirb. lampe beschrieben und abgebildet, deren ich mich ichon feit einigen Jahren bedient habe. Man laßt von Gisenblech ein fleines Rreuz fchneis.

# 464 Physitalifch: Deton. Bibl. X. 4.

fchneiben, burch beffen Mitte bie Lunte gezogen wird. In ein gemeines Bierglas gießt man Waffer und darauf Debl; alsbann gunder man Die Lunte an, fleckt an alle vier Enden des Rreuzes ein Stuckben Rort, und fest es auf Das Debl. Dem Glafe giebt man einen Def: tel von durchbrochenem Bleche. Mach S. 62 bat man in Unter: Vivarais ben Aubenas eine Soble entdeckt, die der italienischen Sundshohe le darin gleich ift, daß fie einen betaubenden Dunft ausbaucht. S. 65 Beschreibung einer ben Cette gefangenen groffen Schildfrote, wels che die testudo coriacea des Rondelet ju senu-Scheint. G. 127 Berfuche über bas Steigen Der flußigen Rorper in haarrobreben. von Dus tour. . G. 183 von einem Bitriolwerfe, mas in Dicardie angelegt ift. Man laugt ein fcmarges erbichtes, und fiesichtiges Mineral aus, welches man dort cendre mineral zu nens Rif jur Giederen und Borfdrife nen pfleat. ten zum Sieben, von Monnet. S. 248 einige Borfchlage zu Wertzeugen, um die Beschaffens beit ber luft, in Ruckficht auf die Gefundheit, au bestimmen. S. 250 baß bas, was man laine de fer nennet, oder die meiffen fadenfors migen Blumen, welche in einigen Gifenbutten auffteigen, bas verglafete Spiefalas fen. 212 ein Auflag des Upothefers zu Deg, Baunach, über die Berlinerblau Kabrifen. Gebr mabr ift es, daß man bisber nur febr wenig

über biefe Arbeiten im Groffen gefchrieben bate In Deutschland follen die meiften ben Mugs. burg, auch in ber Graffchaft Sanau fenn. ( Reulich babe ich eine Probe eines febr auten Berlinerblaues erhalten, welches Br. von Solge fchuber auf feinem Gute ben Marnberg bereiten Um das Alfalt mit dem brenbaren Wes fen zu verseben, laßt man die Sorner und Klauen, auch Abfall von teder n. d. samlen. Durch die Destillation trennet man davon das Debl, auch das flucheine Salz, mas unter dem Ramen Birfchbornfalt verfauft wird. Das verfohlte Wefen, mas jurud bleibt, wird auf folgende Beife angewendet. Dan thut bavon gemeiniglich zehn Pfund, und dazu 30 Pfund unreine, meiftens braune Potafche, in einen eifernen Topf, verftarte bas Reuer almalig, bis endlich alles in Rluß fomt, und ein gleiche artiger Teig wird. Dieß dauret mohl 12 Stuns ben, unter welcher Zeit ein Arbeiter alles mit einem eisernen Spatel umrubren muß. Maffe wird glubend in Baffer gegoffen, mit bemfelben gefocht, filerirt. Bugleich lagt man auch besonders vier Theile Maun und anderts balb Theile grunen Vitriol in Waffer zergebn, und filtrirt auch diefes. Bende Solutionen werden alebann zusammengegoffen, woraus ein weiffer Diederschlag erfolgt, der oft mit Waffer ausgefüffet wird, wodurch er almalia an der Luft eine blaue Farbe annimt. Daß, mie

# 466 Physikalisch: Deton. Bibl. X. 4.

wie einige berichten, biefer Bodensas noch erst mit Salzsauer begossen werde, lesen mir hier nicht. Ganz richtig merkt der B. an, daß nicht das Sisen allein Berlinerblau gebe; wosben er sich auf die hier gehaltene Dissertation des hrn. D. Westendorf de aceto concentrato berust. Wenn die Lauge mit zu viel Brenbarrem übersestist, so entsteht eine Schwärze.

Artige Beobachtungen enthalt ber Auffag des Changeur G. 338 über die Burfung ber Eleftricitat aufs Barometer. S. 361 ift bas von Arnauld du Bouisson erfundene Mittel, Die Seidenraupen in ihren Gespinften, Reuer und Dunfte ju todten, befant gemacht. Es ift von den Standen von Lanquedoc vers sucht und gebilligt worden. Man laßt Cams pber in Weingeist zergebn, und folches in eis nem wohl vermachten Zimmer über Roblen vers dunften. Diefer Dampf durchdringt die Bes fpinfte ohne allen Rachtheil, und mit einem Pfunde Kampher fan man almalig zwanzig Bentner Gespinfte todten. Es ift auch eine Art Darre angegeben, worin eben biefes mit Rampberdunft geschehn tan. Man versichert, daß hiedurch die Seide nicht leide, sondern daß man dadurch so gar eine Urt Manfin ers balten tonne. Bugleich rubmt man, daß einer namens Suchet die langft gewünschte Kunft erfunden babe, die Seibe fast falt abzumin. Den.

Much ruhmt man den Seidenhasvel des lacombe, der aber noch nicht befant aes macht ift. S. 421 ein weitlauftiger Muffaß Des Senebier über die verschiedenen Arten Sngros meter. G. 456 wird eine frangofische Uebers fegung von den Schriften der Berliner Masturforidenden Gefellichaft gewunscht. wichtige Arbeit fur Die Mineralogie bat G. 493 Banen angefangen, namlich eine genaue und fast vollständige chemische Untersuchung verschiedener Steinarten. Buerft von bem grus nen Marmor von ben boben Ppreneen, bet von den frangosichen Runftlern vert-campan genant: wird. Er bat Schiefertheile von thor nichter Ratur zwischen fich, und taugt beswes gen nicht ju groffen Arbeiten. Der, welcher in ben Garten von Marin gebraucht ift, ift in meniger als 50 Jahren zerfallen. Der Klorens tiner Marmor bat allemal viel Thon zwischen fich, doch ift Kalf bas meifte. Der Grund ber bunten Tafeln ift falfichter, aber die Beichs nungen baben mehr Thon. Gine vortreffiche Abhandlung ift die S. 509 von Fontana über ben Malachit. Sie widerlegt die Mennung des Sage, und behauptet, daß die feste Luft Die Mineralisation bemurte. Das flüchtige Alfali babe gar feinen Untheil an ber Bilbung des Malachits. S. 522 ein Ruhrwert, um groffe behauene oder ausgebildete Steine forts jubringen. G. 526 eine Erfindung des le Diz

feur d'Apligny, Wolle und Seide blau ju fdes ben. Namlich er farht die in die Waare eins gedrungenen Eisentheile mit einem Alfali, was mit Brenbarem verbunden ist, nach Art des Berlinerblaues. 'Macquer hat schon 1749 eben diesen Einfall gehabt.

XII G. 1 des Baume' auch einzeln abges bruckte Preisschrift über die beste Ginrichtung ber Defen und Blafen jum Brantemeinbrens nen, mit Rupfeen. Bugleich find den Urbeis tern viele nubliche Regeln gegeben morden. C. 50 wieber Br. Banen von einigen Steins arten, fonderlich von dem Marmor des alten Ronis, Der Cipolino genant wird. Der große te Theil ist Rall, aber er bat boch auch quare sichte Theile, und giebt desfals an einigen Stellen Runten. Biele andere Arten alter Marmor bat der B. aus den Ruinen zu Autun kommen laffen, wohin ehemals die Romer vies le tostbare Steine geschlept baben. G. gi bes Moline Preisschrift auch über die besten Destils lirgefalle ju Brantewein. Much Diefer Muffag enthalt viele wichtige lebren. G. 135 merft Sr. Morveau wider Brn. Gellert an, daß Gis fen und Gilber fich mit einander jufammens schmelzen oder vereinigen laffen. G. 229 ein Benfpiel, ba ber Bandwurm auffer ben Ges Darmen, namlich zwischen denselben und dem Meke, gefunden ift. G. 249 ift die ganze Abe bands.

handlung des hrn. Mann abgedruckt worden, welche wir so aleich befonders anzeigen wollen. G. 277 macht einer viel Wefens bavon; baf er einen Rifch in einer Hufter gefunden bat; er liefert auch eine elende Zeichnung bavon, ohne Die Art ju bestimmen. (aber diefe Beobache tung tomt nicht felten vor. Der Fisch ift Ophidion imberbe, beffen Todtung in England ben Auftersamlern anbefohlen ist ). S. 300 noch eine Urt Debimuble, fo wie fie ju Reichhofen in Mieder: Elfaß gebrauchlich ift. Ueberfekung von des Bini Tractat von den Gis fengruben auf Insel Elba, der Bibliorb. IX 6. 487 angezeigt ift. 6. 438 ift ber, wie ich glaube, wichtige Borschlag bekant gemacht, Die eifernen Ruchengerathe nicht zu verzinnen, fondern mit Binf zu überziehen. Solte diefe Erfindung ju Stande tommen, fo murbe Deutschland viel Geld erspahren, und unfer Barg feinen Bint beffer, als bisber, ju Gelde machen fonnen.

Weil sich die dem Rozier zugeschicken Aufsstaße gar zu sehr gehäust haben, und man doch auch in Frankreich Uebersetzungen aus auslänz dischen Werken in diesen Samlungen zu lesen wünscht, so hat man sich entschlossen, auch zuweilen Supplementbande zu liesern. Wir haben den, welcher 1778 gedruckt ist, vor uns, welcher einen Quamband von 490 Seiten auspehrs. Diel. X. B. 4 St. Ho macht

# 470 Physitalisch: Octon. Bibl. X. 4.

macht. G. 1 und 234 ein weitlauftiger Itiff faß über den Stein, auf bem man Schwams me liebt, bon Severin, der bier medicin du prince de Nüremberg beift. Man lieset bier gefamlet, mas fchon bie Alten über Diefe Er fcheinung geschrieben baben. 6. 167 Chans geur von Riesen und Zwergen, und von der mitlern Groffe des menfchlichen Rorvers. 257 Fortfegung ber oben genanten Abhandlung pon den haarrobren. G. 408 Monnet von Dem Unterschiede des schweren Spaths und des Bolognefer Steins vom gemeinen Gnpsfpathe. Er bestatigt feine Mennung, daß diese Steins art mabren Schwefel babe. Man febe Bibs liorb. VII S. 407. Sben dieser bat auch S. 420 ein Vaar Versuche über ben Zeolith bes Fant gemacht. Er mennt, er bestehe aus gleis den Theilen augrzartiger Erbe und ber Migun: Eine aufferst edelhafte Untersuchung erde. baben taborie, Cadet und Parmentier: auf Beranlaffung der Polizen, unternommen, nams lich wie die Gefahr ben Ausleerung der unter: irdischen Abtritte (les fosses d'aisance) ju vers mindern ober zu beben fen. Gie baben Defen angebracht, auch ungeloschten Ralt aufgeworfen, welches allerdinas den Gestant zuruck ge-Man bemertte nicht, was man balten bat. Doch vermuthete, daß der Kall das flüchtige Alfali noch mehr entbinde -. Doch wir mus fen endlich abbrechen. Wiele Auffage, welche

die kunstliche kuft, die Elektricität, die Bieße krantheiten betreffen, haben wir unberührt ges kaffen, so wie auch einige kebensbeschreibungen, und Uebersehungen, die in dem Supplements bande am zahlreichsten sind. Die meisten sind aus den Transactionen. Viele Aussätze hat Diequemare über Meerthiere und Versteines rungen geliesert, die frenlich artige Beobachstungen enthalten; aber gar wortreich sind seine Ausstagen enthalten; aber gar wortreich sind seine Ausstätzen, daß der 1778 gedruckte. Supplements band auf dem Titel der drenzehnte genaut wird, und daß er nicht, wie die andern besweise mos nacht, sondern auf einmal ganz ausgegeben ist.

#### ·II.

Mémoire sur les diverses méthodes inventées jusqu'à présent, pour garantir les édifices d'incendie; par M. l'abbé Mann, chanoine de l'eglise collegiale de Courtray, membre de l'académie de Bruxelles. A Bruxelles 1778. 39 Seiten in Grosquart,

ie Mittel, welche bisher vorgeschlagen sind, Gebaude wider den Brand zu ste chern, streiten fast alle mider eine grundliche Sh 2

Theorie, und werben hochstens nur burch eis nige misliche Berfuche empfohlen. Mber St. Sartlen , Mitalied des englischen Parlements. bat icon vor einigen Jahren Borfchlage ges than, welche picht etwa nur burch ein Daar Berluche, sondern auch durch wichtige Gruns be, unterftußt werben, daber er auch, ju eis niger Belohnung, von ber Stadt Loudon bas Burgerrecht erhalten bat, so wie ihm auch eis ne Ehrenseule gesett werden soll. Br. Mann ward, auf Beranftaltung des Rurften von Stars hemberg, von der Regierung der Defterreichis fchen Mieberlande, nach England geschickt, um lich von bem Erfinder in Anwendung diefer Mittel unterrichten zu laffen. Rach feiner Ruckfunft bat er diefen Bericht jum allgemeis nen Ruken drucken laffen.

Die ganze Ersindung besteht fürzlich dar: in, daß alle Balken des ganzen Hauses mit sehr dunnem Eisenbleche, nur von der Dicke des Schreibpapiers, dergestalt benagelt wers den, daß das Brett, was an den Balken ber sestigt wird, nicht ihn selbst, sondern nur das Eisenblech berühre. Also zwischen Balken und Brettern soll überall eine dunne tage von Eissenblech liegen; Boden, Thuren, Treppen, mit einem Worte alle Theile des Hauses, sols len damit inwendig bekleidet senn. Die vielen Versuche haben bestätigt, was sich schon vers muthen

muthen lies, daß namlich das Feuer, was das Brett ergreift, nicht auch ben auf der andern Seite des Bleche liegenden Balten ergreifen und entzunden fan. Die Bieche werden mit bem Rande über einander gelegt, um feinen Theil des Balkens unbedeckt zu laffen, und Die Magel werben vernietet, ober, ba wo fie ben Balfen ober bas Bret burchbobren, um gefrhmt, damit nicht die Bige bas Blech abs losen fonne. Um den Rogt abzuhalten, übere zieht man die Bleche mit Debl : Firnif. bat eingewendet, daß das Effen im Reuer fchmelzen murbe, aber bunne Bleche fchmelzen auch in einem anhaltenden Reuer nicht, fons bern verfalten fich nur gang langfam. Sarte len bat an einem frenen. Orte vor London ein haus auf diese Weise gebauet, woran er, so oft es verlangt wird, Berfuche anstellet. Schon im Jahre 1777 bat man das Arfenal, auch einige Magazine zu Portsmouth und Plys mouth nach diesem Borschlage eingerichtet. Ich übergebe bier die Anweisung, wie man auf gleiche Weise Theater, auch so gar Schiffe vermahren tonne; und ohne bier die Grunde ju wiederholen, womit der 23. Diefe Erfindung bestätigt bat, erinnere ich nur, daß ber miche tigste barin besteht, daß das Reuer nicht fortbreunen fan, wenn ber frene Durchgung ber Luft aus bem brennenben Rorper in den andern entzundbaren unterbrochen wird. Aber der Db 3 wichtig:

#### 474 Physitalisch: Deton. Bibl. X. 4.

wichtigste Einwurf scheint der zu senn, bet hier G. 20 nur furz berührt ist; daß namlich burch biefe eiferne Befleidung die Gefahr von Geswitter vermuthlich vergroffert wird.

Machdem Sartlen diefe Erfindung befant gemacht batte, verfiel Mylord Mabone, ber auf feinem Bute in Rent lebt, auf eine Berbefferung. Stat der Gifenbleche befleibet dies fer die Balten auf benden Geiten mit einem Mortel aus Sand, Kalf-und gehackten Saas ren oder zerhachtem Seue, und beschlägt alse bann erft bie Balfen mit Brettern ober Das nelen. Much' diefer bat ein Saus auf Diefe Beife bauen, und in Gegenwart vieler Mene fchen mit durten Reifern angunden laffen, obne bag es niedergebrant ift. Gr. Mann giebt Diefer logten Ginrichtung ben Borgug, weil Die Roften geringer und die bagu nothigen Materialien überalt zu baben find. Ich zweifle aber, daß feine Beschreibung demlich genug fen. Er hat zwar eine Zeichnung von einer Treppe gegeben, aber nach einem fleinen Daaf Rabe, und wenigstens mir bleiben einige Zweis fel übria. Uebrigens wird diefer Auffak auch in dem menten Theile der Schriften der Brus feler Afademie abgedruckt worden.

#### III.

Nova acta regiae societatis scientiarum Upsaliensis. Volumen secundum. Upsaliae 1775. 380 Seiten in 4, nebst 9 Rupsertaseln.

Cie Anzeige bes erften Bandes findet man Biblioch. V. G. 454. Der zwente ents balt nur bren oder vier Unffage, wovon man bier Nachricht erwarten fan. S. 108 Br. Prof. Bergmann von der Luftsaure, oder wie man fie gemeiniglich nennet, von der festen oder emwickelten Luft. Er bat alles, was von berfelben bis dabin befant mar, gefamlet, fips Rematisch, fur; und beutlich, doch mit Deus! tung auf feine Sppothesen, vorgetragen, fo daß wir noch feinen Auffaß tennen, den man Demienigen, der fich erft einen Begriff von dies fer Sache machen will, ficherer empfehlen ton: te. Die nothigen Werfzeuge, auch die Sande griffe ju ben Berfuchen find befchrieben, auch jum Theil abgebildet; die neuen Kunfte worter find erflart worden. Um die entwickels te kuft zu erhalten, nimt ber 33. lieber groß: lich zerriebenen Ralfspath, als Rreite, weil leztere febr oft Galgfaure bege. Um Baffer mit dieser Substanz zu schwängern, ift die beste

beste Barme, etwas über dem Gefrierpunkt. Beweis, daß biefe Luft fauer fen. Ihre eis genthumliche Schwere, ihre verschiedenen Gisgenschaften und Burfungen auf Galge, Er: den , Metalle , Pflangen , Thiere u. f. w. und enblich Bestimmung ihrer Verwandschaft mit andern abnlichen Substanzen. Das mit der Luftfaure geschwangerte Baffer beißt bier aqua aerata. Mertwurdig ift die G. 120 angeführs te Stelle aus Bohnii diss. physico-chim, Lipsiao 1696. p. 381, die beweiset, daß schon Diefer Leipziger Professor das vegetabilische Ulfas li ju ernstallifiren gewußt bat; ungeachtet man es für eine neue Bemerfung ju balten pflegt. Bur Entdeckung des Gifens braucht ber 23. das mit Weingeist gemachte Extract aus Galls apfeln, welches stärfer ift, als das mit Waß fer zubereitete, und welches sich auch langer aufbeben lagt. Br. Bergmann balt es gang für unleugbar, daß die Luft, von der die Res de ift, eine mabre Saure fen, und daß diefe nicht etwa nur zufällig ben ihr fen. Gein vornehmster Beweis bezieht fich darauf, daß diese Saure fich allemal gleich ift, wenn fie auch noch so febr gereinigt ift, wenn sie auch aus bochft verschiedenen Materien, auf dem naffen, ober trodinen Wege, erhalten ift. Diese faus re luft ober tufisaure soll um 10000 fcmes rer, als die gemeine Luft senn.

S. 159 auch Hr. Bergmann von den cher mischen Berwandschaften, die er auch mit eisnem neuen Namen attractiones electivas nennet. Die Chemiker sinden hier gewiß viele neue Bes merkungen und Gedanken. Daß aber die Bes stimmung dieser Verwandschaften, wegen der vielen Uhanderungen oder Ausnahmen hochst mislich sen, und noch eine fast unzählbare Mensge Versuche verlange, erkennet man hier deuts lich genug. Des Verkassers damalige Mensungen giebt eine grosse bengefügte Tabelle an, welche doch nicht ganz mit dersenigen einers len ist, die wir ben Schessers Chemie angezeigt haben. Mancherlen Ausnahmen macht der Grad der Wärme.

S. 283 des Doct. Carl Pet. Thunbergs Beschreibung der Palme Cycas castra, nebst guter Abbildung. Die unbedürstigen, sorgens losen Hottentotten bauen keine Früchte, sondern sind mit den vielen und mancherlen esbaren Zwiebeln, die auf ihrem Boden wild wachs sen, justieden. Dahin gehören die Zwiebeln vieler Arten von Gladiolus, Ixia, Iris, Ornithogalum, Cyanella u. a. Ferner nahren sie sich von dem Marke dieser Palme, die hier Cycas foliis pinnatis, pinnis lanceolatis, petiolis inermibus heißt. Die Hottenvotten schlagen das Mark in Thierhaute ein, vergraben es mit denselben in die Erde, so lange, die es ansangt

#### 480 Physitalisch : Veton. Bibl. X. 4.

bestimt, so daß die Mineralogen bier zuver: lagia manche wichtige Erweiterungen ihrer Bif fenschaft finden werden. Das Wert ift nicht allein fchon gedruckt, sondern es ift auch mit 20 groffen vortreflich gezeichneten und gestoches nen Rupfern, auch vielen eingebruckten nuts baren Bierbildern verschonert.

Den Unfang macht eine Beschreibung als ler befanten Bulfane; alfo querft des Befuvs. mo de la Torre, Samilton und Kerber genußt find. Dem erftern wird bier mit Recht mines ralogische Unwissenheit vorgeworfen; letterer wird bier febr gerühmt, doch auch an manchen Orten, mit Bescheidenheit verbeffert. ift ein dronologisches Verzeichniß der Ausbrus che des Besuvs, mit Verweisung auf biftoris iche Zeugniffe, bergebracht. Gin Bergeichniß ber vulfanischen Produkte, doch finden wir das Biblioth. VI G. 340 angezeigte Buch nicht angeführt. Die Beschreibung des Meina ift'aus Samilton überfett, aber ber Berfaffer bat durch den Grafen-von Milly eine Samlung ficilianischer Laven erhalten, die et bier felbst beschreibt. Setla ist nach dem Sorrebom bes fdrieben, ber wegen feiner Grobbeiten gegen Ainderfon von dem Frangofen getadelt wird. Dies fer hat das weit reichhaltigere Wert Biblioth. VI G. 179 nicht gefant. Won den Bulfanen auffer Europa find die Rachrichten furger, oft unbedeutend.

S. 85 eine febr ausführliche Abbandlung vom Schorl, wo ber 3. fich bemübet bat, Die vielen Bermirrungen aus einander ju fegent uns scheint aber, als ob er die vielen schwedis fchen Urten nicht fenne, baber bie Schweben viel: leicht manche seiner Behauptungen einschran: Alle Arten, Die ibm befant ges fen mochten. worden find, beschreibt er, aber er unternimt es nicht, ben Geschlechtscharafter, ober bas mas alle Schorlarten von abnlichen Steinarten unterscheidet, ju bestimmen. Die bem 23. bes fanten Ernftalle find fauber abgebildet; unter Diefen ift ein vierectiges Prifma ohne Onra: Der Turmalin foll nicht bieber gebos mide. Die fadenformigen Urten baben fo viele Werschiedenheiten, daß sie der B. nicht alle zu bestimmen wagt; boch befchreibt er einige ans Sachien und Bohmen, Die der befante Maturalienhandler Forfter, in Paris theuer perfauft bat. Gebr mobl macht ber 23. Die Bermandschaft des Schorls mit bem, was man Sornblende nennet, bemerflich. Aber bar: in gebt er von vielen neuern Mineralogen ab, daß er Schorle nicht für vulfanische Produtte balt, fondern glaubt, fie maren burch Benwurtung einer weit rubigern Rlugigfeit, als bas Reuer ift, entftanden; also so wie Quary und Bergernstall. Er bat alle Grunde Des Brn. Ferbers G. 104 ju miderlegen gesucht, und wenigstens einige feiner Einwendungen Scheinen

ferrobren ift Die Berhaltniß folgende: I frifcher Ralf, 2 Poppolane, 1 Sand. Das rothlie che, was man in bem Mortel ber Alten bemerft, bat man fur jerftoffene Backfteine gehalten, aber der 23. versichert, es fen die brau: Um eine Theorie für diefen ne Pottolane. Mortel beraus zu bringen, braucht der 23. des Brn. Achard Berfuche, fteinichte Krnftalle burch die entwickelte Luft zu machen. fo gludlich gewesen, in Franfreich in Bivarais am Ufer ber Rhone, eine Possolane ju finden; Die auf Veranstaltung der Udmiralitat' im groffen versucht, und mit der Italienischen verglichen ift. Die Berfuche find febr glucke lich ausgefallen, wie die bier bengebrachten Beugniffe beweisen.

S. 243 fångt die aussührliche Beschreisbung der ausgebranten Aussane an, welche man in Vivarais, einem Theile von tanguesdoc, sindet. Hierzu gehören die vielen schönen Kupferstiche. Unmöglich aber können wir dem V. in seiner Aussührlichkeit solgen. Ben Shee navari stehen die vielen sechseckigen Basaltseus len senkrecht; ben Rochemaure, nicht weit von Mentelimar, liegen sie schief nach verschiedes nen Richtungen, und bilden einen einzelnen steis len hohen Hügel. In ein angenehmes Ersstaunen geräth man, wenn man die Abbildung gen dieser grossen Wunderwerke, denn wahre

tet. Die zehnte Tafel stellet einen Berg mit dem Bacher oder Erater ver, pan dem der B. noch den Weg der heruntergestossenen Lave zu bemerken glaubt, welche unten sich ben den Basaltseulen endigt. Er nimt mit Gewißheit an, daß lestere aus ersterer englanden sep.

S. 337 Beschreibung der Bulfane in Bes lan, was auch zu languedoc gehört. Einer der sonderbarsten Hügel ist wohl roche rouge, der ganz einzeln liegt, und aus der Erde hers ausgetrieben zu sepu scheint, und zwar durch einen Granitselsen, und zu einer Höhe von 200 Schuh, ben einem Durchmesser von 60 Schuh.

Ungehenker sind biesem kostbaren Werke woch einige Aufsige gleichen Inhalts, welche dem V. von einigen Freunden geschrieben sind. In der Kirche zu Pun hat man ein Mariens bild von sehr hohem Alter, und mas die Sins falt, von langen Zeiten ber, hoch verehret hat. Die Heiligkeit erlaubte keine genaue Untersuschung, aber der V. hat starke Vermuthung, daß man, wenn man das Vild ganz entkleis dete, wohl ein ganz anderes Vild, als das Vild der Maria sinden mochte. Es soll aus Egypten gesommen senn, und mit einem Wors te, es ist das Vild von Iss und Osiris, wels Phys Geson. Bibl. X. B. 4 St.

### 496 Physitalisch: Octon. Bibl. X.4.

ches die tist der Pfassen zur Maria umgeschaft fen hat, ce qui au reste ne pourroit absolument saire aucun tort à la religion, parce que la bonne intention sait tout. Merkwürdiger sur die Natursunde sind die Briese aus tissabon, welche die vulsanischen Produste dortiger Nachbarschaft beschreiben.

#### V.

Neue Samlung nüßlicher Unterrichte, herausgegeben von der kapferl. k. Gesellschaft des Ackerbaues und nüßlicher Künste, im Herzogthum Krain. Erster Theil. Lanbach 1779. 196 Seiten in 4.

Sheil die dren ersten Bande dieser gesells schaftlichen Schriften, deren letzen wir Biblioth. VIII S. 561 angezeigt haben, nicht mehr vorräthig sind, so hat die Gesellschaft für gut gefunden, den Titel etwas zu andern, das mit die neuen Käuser nicht ein verstümmeltes Wert bekommen möchten. Die aber, welche die ersten Bande bereits besitzen, können auch zu diesem ein Titelblat erhalten, worauf er als der vierte Theil der ersten Samlung angegeben wird. Folgende sieben Anssätze sind diesesmal geliesert worden.

# V. Oekonom. Gesellschaft in Krain. 482

S. 4 Beobadtungen und Beilungsmethoe. Den einzelner Bornviehfrantheiten, welche burch Bifte aus ben bren Maturreichen verurfachet werden, von Sr. Prof. Balthafar Bacquet ju Lanbach. Buerft von ber Beitlofe, Colchicum autumnale, einer Pflange, welche im Bergoge thume gang ungemein baufig ift. Den gane Jen Commer fpielen die Rinder mit ben Fruche ten und Samen, jedoch entfteht felten ein Uns glud, weil ber icharfe widrige Geschmad ben Genuß verhatet. Im Frubjahr ift fie dem Hornvieh todelich, weniger schadlich ift fie im Spatjabre, und getrocfnet icheint fie gar une fchablich ju fenn. Die erfte Wurfung vom Benuf ift, bag bas Bieb in ben Beichen Ein Docret von Toback, mit Effig. fdwillet. und Sonia vermengt, bat qute Burfung ges leiftet, wenn es frub gebraucht ift. Aber wenn der Arge ju foat dazu fomt, und also die Euts aundung fcbon weiter gegangen ift, bann muß Das Tobackmaffer megbleiben. Sr. Sacquet will bemertt baben, daß die Gefahr geringer wird, wenn das Bieb zugleich viel Sauers ampfer, Rumex acetola, fressen fan, und et giebt den Rath, diese Pflanze auf naffen Bies fen ju vermehren. Um den Boden von Zeite tofen ju reinigen, foll man die Zwiebeln im Berbfte mit einer von bem Berfaffer angegeber nen, und Tab. 7 abgebildeten Schaufel, burch Die hirtenjungen ausstechen laffen, Der Fruge 21 2 lings

lingsfaftan ift bort fo baufig, bag er oft im Fruhjahre ein Drittel der Weide ausmachel Auch schadet er in Menge genoffen ; doch eit gentlich nur durch bie Entwickelung der luft. Sturmbut, Acouitum napellus, ist auf ben bortigen Alpenwiesen nicht felten, und tobtet auch oft das Bieb, welches die benben andern anch dort vorhandenen Arten, Ac. lycoetonum und anthora, nicht ju thuu fcheinen. Arten Rießwurg, die weiffe und fcmatze, voratrum album, nigrum, schaden häusig. Decoct von Pappelfraut, mit leinobl und Buts ter wird empfohlen, jugleich auch ber Bebrauch ber Alpftire. Aber wenn fcon eine Entzuns bung ba ift, so muffen die Arznenen verandert werden; aber man muß folche felbft nachlefen. Ferner der Schierling, auch die Bolfsfirides Atropa belladona, Pilsentraut, Hyoscyamus niger. Diese bier beschriebenen Pflanzen find auch samtlich febr sauber auf 6 Rupfertafeln abgebildet.

Unter den Giften des Thierreichs steht zur erst die Matter, Coluber berus, die dort gat fehr sich gemehrt hat, ungeachtet die Italiener jährlich eine grosse Menge durch die inländis schen Hirtenjungen wegfangen lassen, und nach Wenedig verkaufen. Der W. hat viele Bets suche gemacht, Menschen und Wieh, die get bissen worden, zu retten, und versichert, fok

#### V. Oekon. Gesellschaft in Rrain: 489.

gentes fen für benbe das ficherfte Begenmittel. Man muß den gebiffenen Theil nech dem leie. be zu, gleich untethinden, und bie Wunde mit einer Radel jum Bluthen reiben. Danne nient man lebendiges Flugelment, Guhner unde bergleichen, getreißt fie in gwo Theile, und leat fie fo warm auf den beschädingen Theil. Diek wird; einige mal wiederholet, und das: Ebier befome unter ben Trank Effig, aber nicht viel zu effen. Colte aus Bermabrlofungs ein Geschwar entstehn, so wird es mit folgens. bet Galbe verbunden. Man nehme a loth. Berventin; 1 Loth Sania, und ein balbes Quente. chen gebranten Maun, auch ein balbes Lorb Quedfilberniederschlag, mischt alles mobl um ter einander, und verbindet damit die Wimbe, bis fie rein wird; bann braucht man eben biefe Galbe obne, Maun und Pracipitat, bis jur vollfommenen Beilung. Der Scorpion tobtet Das Bieb nur felten. Die gefährlichen Mines. ralien find nicht zahlreich. . ..

te. So meine schon oben S. 444 angezeige te. Schrift über die Nebenarbeiten der kandleutte. S. 89 Zeile 3 von unten, lese man den Reichthum. S. 92 lese man Osnabruck, und eben daselhst J. 18 jungen Bauren, stat senigen. S. 109 die Abhandlung des Hrn. von Zallheim über eben diese Frage, welche das Accessit erhalten hat. S. 127 von Engeners

nersseld über die Wiehseuche. Er sucht den Schaden der Huthung ju zeigen; empsiehlt das Salz zur Vorbeugung. S. 157 Krnger, der Schwedische Commercienrath, von der Vershältniß der Menge des Geldes in einem Staatte, gegen die Menge der Menschen und Waarten. Zuerst ein Beweis des unleugbaten Savzen. Zuerst ein Beweis des unleugbaten Savzen, daß jede Vermehrung des umlausenden Geldes, die nicht durch die Industrie oder durch die Vermehrung der Volkmenge entsteht, auf mancherlen Weise schade. Ein beser Drucksfehler ist S. 166, da Vereicherung stat Versechnung zu lesen ist, und eben derselbe kömt S. 168 noch einmal vor.

S. 174 wiederum Br. Hacquet von einem gefährlichen Durchfall ber Pferbe, ber im Berbfte nach einem febr beiffen Gemmet erfolge te. Dan roßtete Roggen in einer eifernen Pfanne, mifchte folches unter faleich viel Saber, und gab dieg ben Pferben. Gelten brauchte man es zwenmal zu geben, ehr ber Durchfall gestopft mar. Intwifden muß Diefes Dittel nicht gleich benm Anfange, sonbern erft nach einigen Tagen gebraucht werben. S. 145 eben Detfelbe von einer andern Krantheit ber Pfets de, welche bie Rebldruse ober Rebtfucht ge: nant wird. Dant verdient ber 3. daß er, als ein guter Anatom und praftifcher Argt, fich ber Untersuchung ber . Wiehfrantbeiten umer: ziebt.

# V. Gekon. Gesellschaft in Krain. 491

gieht. Er verschweigt die Mittel nicht, wels che der gemeine tandmann zu brauchen pflegt, aber er beurtheilet sie, und giebt bessere an, die er selbst oft vorher versucht hat. Er flagt, daß ihm der Aberglauben hindere, so viel Nutzen zu stiffen, als er sonst leisten konte; und sagt, er habe nie belsen konnen, wenn nicht der Geistliche ein vermunftiger Mann gewesen, und die tandleute zum Gebrauche vernunftiger Mittel angerathen hatte.

#### VI.

Chemisches Journal für die Freunde der Naturlehre, Arznengelahrheit, Haushaltungskunst und Manufakturen. Entworfen von Dr. Lor. Crell II. Th. Lemgo in der Menerischen Buchhandlung 1779. 8. nebst Vorrede und Zueignung an Hrn. Pr. Spielmann, 250 S.

jeser Theil enthalt brenzehn eigene Aufrfaße, Auszuge und Uebersetungen gut
gewälter Schriften schwedischer Scheidfunsts
fer, die den Denkschriften der schwedischen
Akademie einverleibt find, Anzeige chemischer
Schriften, und einige Vorschlage. Wir zeit
gen hier nur die erstern und die lettern an.

#### 492 Physitalisch : Deton. Bibl. X. 4.

I. Gmelin über einige baumabnliche Bilbuns gen bei metallischen Sallungen; fo falle bas Silber nieder, wenn es aus einer recht gefats tigten Auflosung durch Anofer niebergefchlagen Il Wiegleb chemische Untersuchung Des mird. Sauerfleefalzes. Br. 28. warnt vor dem verfalichten, und rumt vornemlich bas weiffe aus der Schweit, und bas gelbliche in fleis nern Rriftallen, das in Thuringen zubereitet Marcgravs Meinung wird beftatigt, baß es ein mit Gaure überfattigtes Mittelfalz fen, aber das Laugenfalz laft fich nicht fo ges rabe ju, wenigstens nicht alles, felbst durch mineralische Sauren icheiden. Brunnenwaffer und Silberauflosung werden von feiner Auflos fung in reinem Waffer trube, Quedfilber und Blei aus Galpeterfaure, Das lettere auch aus Effig, Ralferde aus Salzfaure und Ralfwaß fer niedergeschlagen. Bitriolobl erhift fich und schaumt damit auf. In ftarfem Feuer treibt es Salpeter: und Salgfaure aus. Schon ein ftartes Keuer treibt den größten Theil ber Saure aus dem Sauerfleefalze aus. gens fommt die reine Gaure, mit welcher, fo wie mit bem-gangen Galge, Br. 28. mehrere bier ergalte Berfuche angestellt bat, febr viel mit der reinen Weinsteinfaure überein; fie auf fert im naffen Buftande eine nabere Berwands schaft mit ber Ralferde, als mit bem feuer: festen taugenfalze, und wird am besten auf Die

# VI. Crell chemisches Journal, 2., 493

Die Urt geschieden, wie Reg die Beinfteine. III Gotting, demische Bers faure scheidet. fuche mit ber Golfdure, in Ablicht vermittelf Derfelben eine Daphtha zu verfertigen. Br. G. . machte den fauten Geift aus Birfenrinde und Buchenbolg mit Pottafche gum Dietelfalg; trieb ibn aus diefer mieder burch Bitriolof aus, und erhielt so aus seiner Berbindung mit bochft gereinigtem Weingeift, eine lieblich riechende verfüste Gaure, aus welcher: fic über Racht viele Raphthe absonderte. Crell Beobachtungen ben der Bermischung einiger Maphthen mit den entgegen gefelen Ganren; auch bier bat Br. Er. gefunden, daß eine Saure ftarfer als die andere ift, und die ans Dere, so wie aus der Berbindung mit Langen: falzen, Erben und Metallen, alfo auch aus der Berbindung mit Beingeift austreibt, und gub gleich offenbar gezeigt, daß die Gauren in die Grundmischung des Maphthe fommen. 3m V. Auffage zeigt Br. Monch aus der Matur des Weinsteins und der auflosenden Rraft, Die er auf den Spiesglastonig bat, wie ungleich nothe wendig die Wirfungen des Brechweinsteins fenn muffen, wie nachdem man fich diefer oder jener Bubereitung aus bem Spiesglafe bedient, felbft wie nachdem man ihn in Arpstallen anschieffen laft, oder gang einfocht. Im.VI Auffage wird es als ein Merfmal von der Aechtheit des Gug: jakharzes ausgegeben, wenn seine Ausidsung 3i 5

#### 494 Physitalisch: Octon. Bibl X.4.

in Weingeift auf bas Zugiefen von versubten Salpetergeift eine blaue Farbe betommt, und für ein Zeichen einer Berfalschung mit andern Bargen, wenn fich in ber blauen Sarbe weiffe Striemen zeigen. In der 7 ten Abhandlung wird das lettere burch mehrere Berfuche als umichtig erfunden, und von der erften Erfcheis nung verschiebene Abweichungen gezeigt, wek de beweisen, wie vorsichtig man guch jenen Berfuch gebrauchen muffe. Gr. Debne, von meldem biefe jablreiche mertwurdige Erfabe rungen find, verweift uns vielmehr auf die Durche fichtigfeit, die blaugrune Rarbe, den blaugrunen Strich biefes Barges, und feinen Rauch, wenn es auf Rolen gestreuet wirt, ber nichts vom Raus che bes Beigenharzes riechen lagt, als ficherere Anzeigen feiner Mechtheit. Su der VIII Ab: handlung ergalt Br. Bener etwas vom Ramp: fer aus der Ruchenschelle; er hatte fich in Ber ftalt fleiner mildigen Arnstallen auf bem Bos ben bes Waffers niedergefest, welches Sr. S. aus frifcher Ruchenschelle gebrannt batte; et bat zwar ben fettigen Gefchmad, Brenbarfeit, Bluchtigfeit und Aufloslichfeit in Beingeift mit bem Kampfer gemein; allein er bat faft feinen Beruch ; lagt fich leicht febr fart reiben, und praffelt, wenn er fich im warmen Bein: geifte aufloft. IX. Thoren vom etaftischen Bare Br. Eb. bat nicht fowol das gemeine braune oder das blaue, soudern vielmehr das gelbe

aelbe und rothe unterfucht, bas, ob es aleich nicht so viele Schnellfraft bat, als bas erftere, fic boch in Beuer und ju Auflosungemitteln bemabe eben so verbalt. Berfüßter Bitriols Beift tofte pur wenig bavon auf; Weingeift und Salpeternaphthe verandern nur die Karbe; ets was erfolgte auch von verfüßtem Salpeter: und Salageift, von Bergol und Konigsmaffer. Eerpentinol lofte etwas, noch mehr Chamillens bl bavon auf, völlig loft es fich in Rosmarine ol, Bitriololund zerfloffenem Beinfteinfalze auf. mann fie 24 Stunden lang bamit in bie Bari, me gestollt werden. X. Ben. Crelle Rortfekung ber Berluche, mit ber aus bem Rindertalae entwickelten Gaure. Br. Er. erhielt fie beffer. wenn er ben Talg mit caustischer Lange jur Seife machte, und das in diefer überflußige Laugenfalz, durch Bufak von wenigem Ulaun, abe mieben suchte, auf einen Theil -berfelbigen Bitrioffaure gos und übertrieb, und die übers egegangene Gaure wieder über jener noch unger brauchten Seife abzog. Gold und Dlatina lofte fich nur fehr wenig auf, aber mehr von Quedfilber. Gilber, Rupfer, Gifen und Binf. In ber XI Abbandlung zeigt Br. Er. baf ber Wallrath eine abnliche Saure hat; bas Del. bas man bei ben erften Deftillationen baraus erbalt, gerinnt alles sogleich in der Ralte. giebt mit caustischer Lauge eine febr gute Seife. In XII Auffabe fest Br. Crell feine Berfuche Phos:

# 196 Physikana deton. 2011. X. 4.

Phosphorus jugubertiten fort. Er erhielt ein Dem natürlichen Barnfalze gang abnliches Galz, Da er gemeinen Galmiafgeift eine Zeit lang mit gerftoffenen weis gebranten Anochen in Cirs enlirgefaffen behandelt batte, mit Glauberts Them Salmiaf gelang ber Berfuch nicht; mit bem brenbaren Grundftoff ber Metalle, mann er ibn mit jenem Salze in bas Reuer brache te, tonnte Gr. Er. feinen Phosphorus bervor bringen. Im XII Auffage zeigt Br. Cr. bag auch in ber Rafaobutter eine abwliche Saure. als im Talge, nur in geringerer Menge vor Banden feie, auch er erhielt aus Diefer Butter mit conflischer Lauge eine fchone weife Seife. In dem Anhang auffert Sr. Wiegleb die Muth maffung, man tonnte vielleicht baburch, bag man den Tinfal ausbrennte, und auf'biefe 2Urt feine Bettigfeit abschiede, feine Reinigung befordern, und St. Er. glaubt, man tonme auf die Urfache kommen, warum sich vom Schweistreibenden Spiesglafe fo wenig wieder: Berftellen laft, wann man bas Fluchtige, bas ben ber Zubereitung Diefes Mittels bavon gebt. in einer angebrachten gebogenen langen blechers nen Rore auffangen murbe.

#### VII

Coup Toes fur le rableau de la nature: à l'usage des enfants. A Strasbourg chez Lorenz et Schouler, imprimeurs de la noblesse. 1779. Funt Bogen in S.

Kin fleines Dingchen, das so enistanden ifti - 3mo fleine frangofische Protestantische Ger meinden im fogenanten Steinthal ober Ban de la Roche auf den Granzen von Elfaß und Lothringen, Brn. Baron von Dierrirb: jugefill rig, baben feit verschiedenen gabren Das Gludt besondets treue und eifrige Beiftliche ju haben Der eine von: Ihnen, Bei DE Oberlin:aus der Walderspacher Gemeindel, bem auch die Raturgeschichte manches in verbanfen bat, wie wohl er felbst nichts geschrieben bat, bemerte von einigen Jahren ber, bag feine Rinder um gemein schwer lefen lernten, ba fie es aus bem Catechismus ober andern Buchern thun folten wovon fie nichts verstanden. Er fam babet auf den Ginfall, einige Eremplare von Cor menii befanntem Orbis pictus ju faufen, umb Darinn feine Rinber Die frangofische Ueberfehung lesen ju laffen. Es ift unglaublich, wie ge fdwinde da die Kinder zunahmen. die armen Leme war das Buch zu kastbar. Et

# 498 Phyfitalifth: Octon. Bibl. X. 4.

bet baber einen feiner Freunde, Die vornehme ften Artifel umjuarbeiten, und legte anfanglich zum Theil auch felbst die Band an. ift an einigen Orten ber Contmenifche Bufchnitt und der frangofische Ausdruck der Uebersehuna Deffelben benbehalten. In 79 Capiteln gebt bas Buchelden bas Bornebmfte von ber Welt, den Clementen, ben Simmeleforpern, der Ers be, bem Meer, ben dregen Reichen ber Matur burch, und zuleft fommt eine fleine Obnfiolo: gie, Benennung ber Rranfheiten, und fleine Befundbeits : Regeln, nebft ber Unzeige ber pornehmften Pflanzen. Bifte, zur Belehrung ber Alten unter diefen gutmutbigen Berg : Bewohs wern, und vielleicht auch einiger Stadt Leute, und beuticher und lateinischer Schulmeifter. Dann fonften ift bas Buchelchen gam fur Die Rinder eingerichtet, wie man 1. 28. an dem Capitel von den Bogeln und ihren Epern feben wird. Bu gelehrt werden es vielleicht manche finden, und die Ramen ber Rranfheiten j. E. misbilligen. Allein die Rinder lernen fie boch fonften auch in Worterbuchern, und mas schar Ders, wenn fie auch jugleich eine turge Erfle rung berfelben erhalten. Souften fcbienen Die langen Ramen dem Geiftlichen auch gar nicht amedwiedrig zu fepn, vermuthlich um die Rim Der im Buchftabiren ju üben; felbft das Runft wort von Zoophyten wolte er benbehalten wif fen, welches feinen Rindern vielleicht ichon ge láufig

taufig mar, ba er fie mit ber Maturgeschichte; und zwar nach tinneischem System, schon zus por etwas befannt gemacht batte. Da diese Bogen nach und nach geschrieben, und oft nach einiger Unterbrechung wieder find fortaer fest worden, fo ift es gescheben, daß von dem Athembolen zwenmal, namlich im 74 und 76ten Capitel gehandelt worden, boch bendemal nicht auf die namliche Beife. Diefes nebst einigen eingeschlichenen Druckfehlern und Sprachung richtigfeiten, wird ben einer neuen Ausgabe fonnen verbeffert merden.

#### VIII.

Das Recht ber Handwerker nach alle gemeinen Grundfagen und insbefondere nach den Bergogl. Wirtembergischen Gesegen entworfen von Johann Fridrich Christoph Weif-Stutgart 1779. 500 Seiten ser. in 8., ohne die Worrede und bas Register.

Dan glaube nicht, baß biefes Buch nur bem allein nuglich fenn werde, welcher fic als Jurift um die Rechte ber Sandwerfer

an befummern bat; nein, auch berjenige, wels cher fich mit der Polizen der handwerke bes Schaftigen, oder überhaupt die Ginrichtung bers felden in Teutschland genau tennen will, wird bier einen angenehmen Unterricht finden: einer vortreflichen Ordnung, in einer guten Schreibart, und mit Benbulfe einer ausges breiteten Kentniß der Handwerte fo mobl , rals auch der Gefebe, Die ihrentwegen gegeben find, und der Bucher, Die von ihnen bandeln, bat ber Berfaffer dasjenine vorgetragen; mas Die Rechte der Handwerke betrift . und nicht felten bat er über ftreitige Fragen feine eigene Mens nung, ber wir meiftens beppflichten, bescheis ben Bengebracht. Um ben Plan überfebn gu ju tounen, wollen mir bie Ueberschriften ber Abschnitte bieber fegen: von Sandwerfen übers baunt. vom Sandwerks: Recht; von der colle: gialischen Form ber Sandwerte; von ben obrige feitlichen Rechten in Sandwerts : Cachen; von Der Zunfigerichtbarkeit; von Lehrjungeit; von Befellen; von gunftigen Meiftern; von uns gunftigen Meiftern; bom Bunfundig; von Treibung des Sandwerts; von den Rechten und Berbindlichkeiten der Sandwerker im Bers zogthum Wirtemberg; von den gemeinschafts lichen Rechten und Berbindlichkeiten Sandwerker in Werhaltniß, mit andern Unterthanen; von den Rechten und Berbindlichkeis ten einiger Sandwerte.

and Auszeichnen wollen wir nur etwas meniges aus dem Ubschnitte, in dem ber 3. von beit einzelnen Sandwerfen gehandelt bat. Chemats mußte in Wirtemberg alles Gilber 14 ihthia vers arbeitet werden ; jest aber werden nur 12 toth Gil ber jur Mart erfodert. Die Gold : und Gib berarbeiter find bort einer Schau untermore ten. Surtler durfen die ablem Metalle gar nicht verarbeiten. Das Bergogthum bat jest Dren Gib: ober Cotton: Manufacturen, name lich zu Gulz, Beibenbeim und Cantstadt. Die Rufer miffen, wenn fie Deifter werben, Die Weinverfalschung abschweren. - Gie durfen fich den Weinstein nicht zueignen, und Rauf leute burfen von ihnen feinen Weinstein faufen. Die Muller muffen ihr Benteltuch von ben privilegirten Calmer Beuteltragern faufen, und in ein Buch einschreiben laffen, wieviel fle von Minen gefauft baben. Mamlich die Sandlungs. Befellschaft zu Calm bat ein ausschlieffendes Recht, diefe Waare verfertigen ju laffen. Die Lumpen durfen, nach einem Rescript von 1763, nicht jum Dungen gebraucht merden, weil fie mit mehr Bortheil an Die Papiermacher vers fauft merden fonnen.

In der Samlung der sämtlichen Zands werksordnungen des Zerzogthums Wirstemberg. Stutgart 1758. 8. sind einige wichstige Verordnungen ausgelassen worden, wels Phys. Gekon. Bibl. X.B. 4St. Rt. he

#### Bor Dhofftalifch: Octon, Bibl. X. 4.

iche ber 23. bier als Benlagen batibrucken lafe Ser: namlich die Mullerordnung von 1720. Die Rammacher Artifel von 1741; die Biers brauer; Ordnung, von soil; bie einzige, wels de im Bergogthum ift. G. 466 Bunfterde nung für das Wirtembergifche Schiffertum ju Schiltach an ber Rungig, von 1766. Ferner findet man unter den Benlagen, eine Dache richt, ju mas für einer tabe fich die verschieber nen Meifterschaften im Bergogtbum balten foli len: bann auch noch eine Rachricht von dem, was bas leggeld, das Ein: und Musschreib: gelb ben einigen Sandwerfen betragt. Das Leggeld muß nicht nur jeder Meifter jur Res cognition des Meisterrechts, sondern auch eis ne Witme, Die das handwerf burch Gefellen treibt, jahrlich ben der handwerksversamlung bezahlen; j. B. ein Gatler giebe 10 Rr., ein Schreiner 20 Rt. u. f. w. Br. Weisser bat auch das von Raifer Ferdinand III einem Dat viermacher ertheilte Privilegium, megen feiner Beltenbeit, am Ende bendrucken laffen; aber es ift fo felten nicht mehr; benn es fleht in Bannover. Müglichen Samlungen 1756 S. 1139, und daraus auch in Schrebers Samlung XV S. 145.

Die

31: hizogshumbilledinge Flerentund zum 2003: Theilipsein benachbauten Länder, 4016: Erfer Theil: Leipzig ven Breite 312: Incopf. 181978! 162: Seiteren 4. 1

Listor fan har gedruste spidamit wielem to pogrephiliben Schmude anierte Werf bat, wie ich gewiß glauban ben Grn. Drof. Bacquet in tanbach gum Berfaffer . und wer die Mineralogie und andersigenneinnikige Wife finschaften liebet , wird es mit micht geringen Ruben und Berghugen lefen. - Wir wermute then: work, dafis diefe Befchreihung in man den Beilem Berichtigungen, leiben, mochtes denn Die Befichreibung einer nach ferwenig ber tanten Landes, welches mir fo febr mannia feligen Abmechselungen ber Berge und Thaler perfebn ift, und mo die Reifen nur mie vielen Mubfeligfeiten geschehen tonnen, :fur wohl #pp moglich auf einmat, und mir von einem Maun ber mehrerlen Beschäftigungen bat, fo polls tommen geliefert werben, als fie Renner etwa minfiben möhtengij Abet gewiß gebert bie ges gemuhingenniche, pur den ille beiten fchwasbaffer

Densfassen, Samlens fondernites, Bistennet

Rt 2

#### 504 Physicalach: Othon. Bief. X. 4.

Die achten Grundfage Der Mineralogie, und bat in Wahrheit viel geleiftet. Er fångt mit ber niedrigften, Gegend Des, Landes, alfo am Uffer der Gee un, und fleigt alebunn un Alps Terre binauk. Gine groffe Effeithterning für Den, der ihm in Gedanderffeigen will fift die aroffe bengefügte Karte idaufinelder Be Rette den Geburge mit ihren Sammiteigen. De Rlufe fe, Bergmenter muggirbifcher folgen, and die pornehmften Mineralien angezeigt find. D. bat viele Barie? betiche febr fill ofe mefelich riet und geftochen ift; besto nothiger gehaltett. weil die Ahpterre auf der Kares wolchen Klorik anischieft geliefere bar, nicht jur kriebn effe ch batte and how bangufegon formonio well biefe Marte Ben innerandern bechfe felten pfig! wie Wenigsterie baben fie noch nicht ebatten tonnen. BREIch anfangs bat wins das billige und richtige Utibeil übee Das fettene Beil besti Balvafor hefallen, rolldes allerdings nitch bet Beit, wore miber B. eine Bietbe bes frainffgen Abeis; Tebre, beurtheift werben muff. Da ber Boel trag Des B: eine zufammenhangenbe Erzählung. faft nach Wit viner Deifebefdreibung ift, is Bonnett Wir nutt einigt Einzelne Dachetchten fite Anfere befet duszeichnen. De anderdem ? kommen geli fere weiden, als sie Rerner ein a 29 Aglue boet Afantieff ift modernmorinin Meine Borthaufen Bertham der fire ber Berthaufen Berthaffen Berthaufen Bertham Wine Salbe Chance went bent libertaringen liber Der Boben if Toff Thomand Mergel: eiter landmares fangen Satiffeine an. Eins iltige Personen buben in dem Kalffelfen Gili ir gesticht :: vorhehmlicht wegen bermfien Gas daß Belietioner bon Door beimlich Erfe' butention Gelb gewinnen frifredlich )- fagt: ben B. aberiberchifden Schleichbandelt, boduvern inthetelpidag bie Gratiener gumbellen auf Benn large ylavoledeit biefer Stanburmnten ben teetn'ift; heimsich triche ichtbiofiliffen mochtelis Mainfel, find freienet forft taftben Gibe berd tiff bitausyebracht habung wemigstens will gewiff wiffen, baf mari im Bonettanifchen Gre Mit Cleinen veilathietze; bieblifeinem frember loben getodiffen Ainde i Matth & 1-. 571 Befdreibung bes Bernes Terffu Men Bobe auforga Panifer Schub geschäht ilb. Bung nit ge mortige milige jeeffriegen, ba te Steinart , bie falfiche deininfelle febr den fttert , und feinen fichern Schillerfanbi: Dat 3. pflichtet benen ben : Dill'eine Bellimbige 360 ahme foleheinBerge & avis auch bei Dyminas ifen, ghabents allnigenfehr und mieben bei ndlichen Eifeilnebote find übfchrieben; ben beit eiften iftwiz Wiechfchufts ich lechtun Sondern ar ift bie Raber mif bem Sauftrent über die effent weren Dan kalinliche Biebed Toninen aben afer aureinander gehefter werbend Gienif 5. 39 beldielebent, und in Rupferi, nichtigen is ben Balvafen ivorgestellet. af thus al. . . . . . **5**. 50 St 3 11:13

# 306 Physikalifch: October Bibli XV 1.

5. 50 einige Dachtichten von liburnien. Das weibliche Befchlecht, ift fonterlich arbeite fein, Elne Fran tragt einen Einen Wein in einem lebernet Bolauste, auf bem Ropfe gu Martte ein Rind fauf bem Ricken, und manchnial doth eines von acht, ebet neun Mos naten ben flot: Deunoch bat fie den Spintes rocken an der Beite fteden, die Soindelin Der Bond: und frinutt Bolle in Gebengund doch alles mit Bufriebenfeit gand den gongen: Weg bindurch fingendur Bon febereren aud unglitäfe lichen Gebutten, von misgewachfenen Einbern, findet mananizgelde Benfpieles ar Ber 193: 194 fichreibung ber Attelsberger Soble, Die ben weis tem nicht die Groffe und Liefe beten Die if ubn' fo vielen Mabingelegt ihorden .. 6. 132 Beschreibung iber Birkniker Gec. movon bes mon Acrifiberg Machinichten om annerläßigften fint, mil hon immerbe Malfelfen. Die gielen Diellen bud Shace primoburch erganschmillet, find hiereighten in Mis der Briddriman), mar wife niok . Das ei acher Selinden brauchte, ibid gang in umgubyngis Bie Burgachaben febr viele Söhland: welche ben anhaltenbein Megeny metter ingen den iherbil annefüllen warden . in bein bie Bergeicelles Baffen gleichfam einfaus cono ii Gind' die i Walfertiebaler einmal-coff; and bet Buffufreden Waffernichauerenfort : 10 mufen fie uber, und fullen bas Thiled Befont men dereinft die Berge meniger ober gap fein Baffer

Waffer aus ber luft, fo faugen fie wieber BBaffer ein, vornehmlich aber wird ber oft fcnelle Abfluß beffelben baburch bemurft, daß Der Boben beo Gees febr foch iff; bober als bas Deet und Die in Der Dachbarfelhaft befinds Heben Fliffe. Folgen febr naffe Jahre hinter ginander, ig lanft ber Gee audbwohl in bren Jahren nicht ab-1720abr iffo (6) daß man in einem Jahre an manchen Gegenden, ernbteu. idaen und fiichen fan. Waht ift auch, bas iffiben Goblen ber Berge aus Denen bas Baffer herwordeinge, fich attetlen Waffervoget duf hatten, bie bann mit bem Baffer gigleich Berbobtominen. Der B. verfichert; auf Vel bortigen Begend viel mehr Gattungen Enten und anderer Wogel gehabt fir haben; ale Gcoi poli befchrieben bat. Wir haben im nachften Theile Diefer Berte eine genaut Beichnung von Dem See ju Windtren. CE an entrale ... क्षणी के नहीं के प्रेंट के एक अन्य अर्थ (शामकों के वर्ष के A 6 11 3 Sept 6 31 16 Profession of Spice (1)

(a) The control of the control of

, One

X.

Nouveaux mémoires de l'académie royale des sciences et belles lettres. Année 1773. A Berlin 1775. Années 1774, 1775 und 17763lester Ebett ift gebrucht 1779.

er Theil vom Jahre 1772 ist Biblioth, VI S. 482 angezeigt, seht wollen mir die neuern kurz nachholen. 1773 S. 3 erzählt die, Marggraf seine Versuche über die Respert flaus geden noch Eisen hat er gesunden, wohl aber kolkichte Theile und Spuhren von Kupfen g. hat, In Gledisch die Natungeschichte der Mook, fartgeseht. S. 23 hat von Franschwille allerlen aus alten Schristen von breisen Naben zusammengetragen; und es scheint sast, als ob er solche für eine besondere Urt aus den nördlichen Ländern ansehe.

1774 S. 24 ist ein Krankenbett abgebilbet, was einer namens Knoll angegeben hat. S. 108 des Hrn. Marggraf wichtige Versuche über die Zusammenschmelzung verschiedener Metalle. Silf dis zwolf Theile Kupfer und ein Theil Zink sollen den schönsten und weichsten Tomback geben. Zwo Unzen Kupfer, 1 Drachma Zink und

und aben fo viel Zinn geben ebenfald-einen pottreflichen Tombat von einer vollkommenen Goldfarbe. Die Bepfuche des Delsoal Si 854 über die Alenderung ber Farben, fcheimen eben Diejepigen zu fenn, Die Bibliothe X G. 68 angezeigt findetig war and an on one a madria ka

Li raine

saistasie. or bat Bei Prof. Manerin Steipher maine Die Lange Des Dortigenteinfachen Gecun-Den : Pendels auf Mo, ... 897 Marifet Mach angenehen Garab istrein naehrliches Gales melches ben einem Dorfe Canal, nicht weit won Turin gefanden wird, unterfucht ? es fomt Dem Epfom : und Gediker Gali an: michften. S. 3. fieht die Untersuchung des Sem Margt grafs über die Blafanfleine. G. 118 pr, Gler Dirfeb über bie verfcbiebenen Urfachen, warme jumeilen die Radeln ber Bauma bauffa ab: fallen.

1776 S. 73 Hru. Marggraf chemische Um terfuchung des Sachfischen Topas. : Er bat auf dem naffen Wege eine talline, auch thos pichte Erde Darin gefunden. Diefe erhaltenen Drodufte bat er auch mit Zusatz verschiedener Korper im Schmelifeuer versucht. Eine gal lertartige Substanz, Die fich ben einigen Bers fuchen zeigete, bat ihren Ursprung von dem Daben angewendeten Weinfteinfalz. bat Br. Achard einige Berfuche über den Glet; Rt 5 trophor JX

#### gio Physitalisch: Oeton. Bibl. X.4.

mophor befant gemache; 3. B. über bie ver fcbiebene Urt ibn ju faben. Chenderfelbe bat 6. 195 die Grunderde ber Pflanzen und Thiere umterfucht. Die Pflangen geben eine mabre Kallerde; Die Thiere aber geben auffer ber Kalferde noch eine andere Art, welche von als len andern alfalischen Erben verschieden ift. Ein Berfuch beweiset, daß die reine glabartige Erbe in eine falfichte bermanbelt wird, wenn fle ein Bestandtheil der Pflangen geworben iff. S. 140 auch Be. Achard, won ber Rraft, wer mit fefte Rorper mit fluffigen jufanmenbangent S. 166 Br. Gerhard über bas Weltaug. Die fer Stein fchlagt nicht Feuer, wird burch Res bett gar nicht, und burch bie Mittheilung nut wema vieftisch. Allerbings' faugt er Theile bes ftifigen Korpers, worin er liegt, in fich Im ichnelleften wird er in folden Riufigfeiten Durchsichtig, welche Fettigfeiten auflosen fom nen. Die Bestandtheile Diefer Steinart find nach den bier erzählten Untersuchungen, Maune erbe, Glaserbe und eine fette Materie. Det 23. fest ibn baber umer Die thonartigen Steine, Und eigentlich unter bie Speckfteine. Bon ben fibrigen Abhandlungen erwartet bier niemand eine Ungeige.

min to the said and

XI.

Mémoires sur les questions propolées par l'académie imperiale et foyale de sciences et belles-lettres de Bruxelles, qui ont remportés-les prix en 1774. A Bruxelles 1775 in Grosquart.—en 1776, gebrucht 1777;—en

don Biblioth. V S. 329 haben wir von den. Preisschriften der Bruffeler Ulas bemie sinige Machricht: geweben, Jehr haben wir dren neue Raphervar uns, dern Seiten zohlen wir nicht angeben können, weil jede Ubhandlung mit giner neuen Zahl aufängt,

indem jede auch einzeln verkauft wird,

schiften über die Frage, me es zuträglich sen, die Neuduscher wie in England gewöhnlich sen, die Neuduscher wie in England gewöhnlich ist einzuschließen, zund welche die besten Mittel sen, Neudusche urbar und fruchthar zu machen. Die erste Preisschrift redet nur von dentanderenen in den Ardennes oder Ardenners Walde; die andere nimt die Frage allgemeis ner, billigt die Einschliessungen, ohne doch etr was

#### 513 Physitalich: Deton. Bibl. X. 4.

was neues benjubringen. Hernach folgt des Prosessor Gensen zu towen Preisschrift, über die Veranderung der Niederlandischen Ströße me, die man bis auf Carls V Zeiten genacht bat, um die Schiffart zu erleichtern. Sie ist lateinisch geschrieben, dahingegen die vorigen französisch sind.

1776. Koulle' framoffice Schrift über bie Berbefferung der Rieberlandischen Bolle. Der B: ergabit une, Menge Weller, welche begans gen werden, und ichon oft bon anbern anges Bornehmlich flagt er barüber, baß zeiat find. Mich" ven Latimern Die Mildy, und überhaudt Die Mabrung ju febr mindert. "Er wuhlche ble Bermehrung ber Flandericken Shaafe invol von die beffen gwifthen Atementieres und Ware neton and . "Dan foll bie Beetbe ben Binter über unter frenem Dimmel'auf bem Schaferens Hofe laffen, und fie nur'ben Glateis, Schnee und Regen in die Stalle bringen. Man foll / ffe nicht der ftarfften Sonnenbige auslegen. Gine Preissthrift fiber bie Frage: ju tielicet Beit, feie bem Unfange ber Berefchaft ber frank Ten bis auf Carl V, ift Der Buftand bet Rie Derlande um blubenften, und das Wolf am glucklichften gewefen ? Frangofifth. Die Unte wort giebt bie Beiten Philipps bes Schonen . ค.ศ. โรก หลัส ระวัง วั ्राष्ट्राम् । अस्त अस्ति ।

1777. Die Schrift über den Zustand ber Manufakturen und der Sandlung in den Dies erlanden, im dreigehnten und vierzehnten Sahre underte, bollandisch von Berboeven, doch Pein frangbiftbet Musjug bengefügt worden. Diese Preisschrift ift frenlich febr wortreich, ind bat maucherlen. Ginschaltungen, die jur Badle nicht geboren; weil aber ber 3. aus Baching geschipft hat, die ben unsenicht über: il m baben, auch vielleicht noch nicht genug sbraucht sind, so wurde eine vollständige. Ues erfekung nicht ohne Mugen fenn, Gin frans officher Auffag über Die Frage, ob es nicht ortheilhafter fen; in den Miederlanden Debfen tat ber Pferde, Juni Aderban ühis fum Bies en bet Rabrjeuge auf ben Candlen, gå braus Ben!? Sie wird bejabet. Det dortige Bos imoian Ochien icidiceround, beffer , cals Oferde enalben. Eling franzoffice Abhandlung über be beften Minel , ginen moraftigen, oft übers dmengen Boben ju beffern. Auch einige Borte von ben Dafchinen, das Waffer megs Midfen. Mehr ale von den jest gebrauche ichen : werforicht bei 23. von folden Mublen, velche Dumpen treiben. Ueber eben diefets, Begenstand find and noch ein Onar andere Kbhanblungen abgebruckt. and others, and the

## XII.

Minutes of agriculture, made on a farm of 300 acres of various foils, near Croydon, Surry. To which is added a digoft, wherein the minutes are fyltematized and amplified; and elucidated by drawings of new implements, a farm-yard &c. The whole being published as a sketch of the actual business of a farm; as hints to the inexperienced agriculturift; as a check, to the present falle spirit of farming; and as an overture to leientific agriculrure. By Mr. Marfhall. Lone don, printed for. J. Dodsleyi 1778. 2 Alphab. 13 Bogen in 4.

er V. meldet. von fich, daß seine Meltern und Boraltern Landwirthe gemesen, er aber einige Jahre zu einem fleinen Handel oder zur Krameren angeführt sen, daß er aber doch zulest auch das varetliche Gewerd ergriffen habe. Auf seiner Pachtung merkte er bald, daß viele gedruckee Borschläge zur Verbesserung der Landwirthschaft nicht ans der Erfahr rung,

ung, fonbern oft nur aus einer grundlofen Bermutbung bergeleitet fenn; um daber fichere Regeln zu erhalten, nahm er fich vor, felbit Beobachtungen und Werfuche ju machen, und araus mit der großten Genauigfeit Borfdriff en ju ziehen. Bu bem Ende bielt er ein Lagebuch über alle landwirthschaftliche Bors alle, in welchen er alles febr vollständig und jenan aufzeichnete. Er achtete baben auf bie tolgen aller Borfalle und Arbeiten. und wenn r folche ficher bemerte zu baben graubte, fo drieb er fie unter jedem Urtifel bernach bingu. luf folche Weise ward sein Buch voll solcher Rachrichten, die nach seiner Mennung, auch nbern Landwirthen nugen fonnen. Alfo ents thlof er fich, diefes Tagbuch drucken ju las Es fangt mit bem 18 Julius 1774 an, ind endiat fich in demfelbigen Monate 1777.

Es ift nicht zu zweifeln, daß jeder vers rinftiger Landwirth, wenn er auf gleiche Weis e ein Tagbuch balten wolte, fich und feinen Rachfommen eine Samlung nußbarer Nach: Worfdriften und Warnungen vert haffen wurde; und wenn er Geschicklichfeit elift, richtige Beobachtungen ju machen, fo an ein foldes Buch auch fur Die gange Landi virthschaft, als Runft ober Biffenschaft ber rachtet, bochft wichtig werden. Aber ju leuge en ift doch auch nicht, daß ein folches Tage prop

## 1516 Physitalisch Deton. Bibl. X. 4.

buch befer verlangt, Die viel Beit übrig haben, denn man muß hier, eben fo wie ben den lange weiligen Gefprachen, vieles ohne Mugen lefen. Der 23. mag bieß auch gulegt gemertt haben, Desmegen bat er dem Buche angebenfet: Tho digeft of the minutes, wofelbst er die Refulsas te aus feinem Tagbuche jufammen gefamlet und unter gemeinschaftliche Abschnitte geordnet bat. Scharffinn und Beobachtungsgeift fcbeint ber 2. zu haben, auch muß man ibm das lob laffen, daß er fich nicht so viele Weitlaufrigfeit und Worte erlaubt hat, als man vielleicht nach feis nem Plane beforgen fonte. 3ch glaube auch, daß englische Landwirthe das Buch gern durch: lefen werden; aber Auslandern mochte es mobl nicht so angenehm und lehrreich fenn; weil es fich gar zu febr auf alle Rleinigfeiten, die ben einer Pachrung in England vorfommen, und Auslandern nicht wohl vollständig befant fenn tonnen, bezieht. Id vermuthe daber auch nicht, bag ein Berleger, mit einer Ueberfegung, ein groffes Glud machen mochte; aber weil unter unsern ofonomischen Schriftstellern viele find, Die nicht einmal wiffen, wie schwer es fen, richtige Beobachtungen zu machen bo ift zu vermuthen, bag manchen der Plan des Engs landers fo leicht vorkommen wird, daß wir bald mehr als eine beutsche Rachamung befome men mochten.

j Umer ben Rogeln, die ben 23. aus seiner Landwirthschaft bergeleitet bat. find sehr viete Beringfügig, allgemein bekant, und als wahe erfant; j. B. man muß verhüren, duß nicht Waller ben Dunger ausmasches, thonichtes kand ift fchwer ju baerbeiten ; man muß ben Korm boden mobl werschloffen bolten in fi wo Int amifchen wollen wie einige: bieben feben. Bors renfraue liegt febr lange unter Dem Dungers ehr es faulet, und balt überhaupgoit Faulung auf; aber wenn es einmal gang verfault ift, To giebt es eine gan; nabrhafte Erde. gemein angenommenen Borbebeutungen - ber Witterungen bat ber 33. auch geachtet, und angemerkt, wann fie-bie Erwartung betronen baben. Benn er ben Bebienten mehr geges ben bat, als ihnen jufam, fo bat et fie meis fleus badurch verdorben gehabt. Leberhaupt bale er die Regierung ber Bebienten fur eine febr schwere Sache. Bum. Zugpieb findet et Die Ochsen borgüglich, doch sind feine Grunde auch unner und linget befanet u Auf fin Paan Rupfertafein find einige neuts verfuchte Beit Beuge abgebildet. " Unter diefen Acheint dasjenisi Be, was Lab. & the furface on land-plane ger pannt wird, vorzäglich zu fehn wes zerbricht Durch eine vorne angebrachte achteclige Dalge Die Rlofe; hinter Diefer ift eine Chair anger bracht, welche die Erdhügel wegnimt, und Bang himen ift noch eine gemeine Walje befind lid Phyl. Deton. Bibl. X. B. 4 St.

## 318 Physikalisch: Dekon. Bibl. X. 4.

lich. Den eigklichen Universitäten sagt der B. viele Grobheiten, vermuchlich weit er fie nicht viel genuhr hat. Weber Botanik, noch Mineralogie kennet er, aber er weis sich zut huten, nicht von Sachen viel zu reden, wos ben er aus Mangel dieser Kentnissen ibren könste. Darin magier Necht haben, daß man unf den englischen Universitäten nicht darauf dente, die Kentnis der Landwirtsschaft, Fasbeiten und Manufakturen unter die Leute zu bringen.

#### XII.

Experiments and observations concerning agriculture and the wheather. By Mr. Marshall. London printed for Dodsley. 1779. 1 Alphab. 6 Bogen in 4.

In diesen Buche hat der Bi mit einer übers triebenen und unangenehmen! Umstände lichfeit einige Beobachtungen ersählt, die er ben seiner tandwirthschaft gemacht hat. Er erzählt sehr ausführlich, ohne Verschweigung der gerimpten Nobenumstände, wie er ein Gertreibe gesäet, und wie solches unter diesen Umsständen gerathen ist, und dann zieht er aus dem Erfelge Sabe, die meistens längst bekant

gewesen find, und beren Wahtheit man, bbs ne folde angfliche Beobachtung vor fich ju haben, gern eingesteben wird. Es ift nicht ju leugnen, bag er fich fehr bemubet bat, burch neue Morter und Wendungen, mehr Scharfe finn und Belehrsamfeit ju zeigen, als er ju beifen fcheint. Er gebahtort fich nicht ahs bert, als obevor ibm woch niemand genaue Beobachtungen und Erfahrungen in der lande mirtbichaft gemacht batte, und als ab er alfo ber erfte fen, ber gang von vorne anfangen muffe, w Dielleicht ift dieß eine Würfung vom ber Berachtung, bir er gegen alle Bucher anfe fert vielleicht aber auffert er auch diese nur um feinen Bemühungen ein neueres Unfebn zu: neben. Dennoch gesteben wir gern, bin und mieber gerige Machrichten ju finden, nur icheus en wit ; die Babrheit ju gefteben, bie Dube, fie bier unter ben vielen Gachen; in bem vies lerlen Ueberschriften, jusammen zu suchen. But Probe mogen folgende genug fenns

Es ift beffer, Rlee mit Getreibe, als allein! auszuschen. Der B. vermuthet, Gerste sen eigentlich im herbste zu saen, nur aus Mangel ber Zeit habe man angesangen, sie im Frühe jahre zu faen, und nun alaube man, es sep dies die enzige oder beste Saatzeit.

## XIII.

Opuscoli interessanti l'agricoltura. Firenze. 1777. 66 Seiten in 8.

uf bem Litelblatte besfenigen Eremplars, welches die biefige Universitäts : Bibliothet erhalten bat, ift di Ferdinando. Paoletti binjugeschrieben, und eben biefen Ramen fins den wir auch unter der Zuschrift. Das Werke, den besteht aus bren Auffagen. Der enfte, banbelt wort Sibirifchen Beigen, ben ber B. für eine Abart von Hordeum distichon batt. mofur auch ich ibn in Grundlagen der Land: wirthsch. S. 113 angegeben habe. ion in Toffana versucht, und so vortheilbaft gefunden, bag er beffen Ginfubrung, flat bet Dortigen fchlechten Gerfte, febr eifrig empfiehlt. Imfichendurch find doch auch bier Stellen aus bem Columella und andern Aften eingerücktworden; welche Beife felbst die praftischen itas lienischen Schriftsteller noch immer benber balten

Der zwehte Auffaß ist S. 39 überschries ben: Ristessioni sulta cultura dell' Iride; detta volgarmente Giaggiola. Die Rebectst eigentilich von ber Florentinischen Iris, die in Top rana sast in jedem Boden spretsmt, gemeinigt lich

Ach aber nur neben Mauren und Befriediguns gen, wo andere Pflangen nicht machfen wurs ben, gezogen wird. Die Zwiebeln werben im Huguft ober Geptember eingelegt, und erft nach bren Jahren wieder berausgenommen. Diefe werben alebann von Weibern gereinigt. melche auch mit einem befonders baju eingerich: reten Meffer . Das oberfte Sautchen abrieben. und fie bernach auf Borben (canicci) an ber Cons ne trocknen. Sundert Pfund merden fur bren bis funf, auch wohl für feche Scudi verfauft. Der 33. giebt den Rath, die Cultur diefer Mange, Die ichon feit 30 Jahren ftarter ger morben ift; noch mehr in betreiben, ba fie febr wenig Dube macht, und bas Product für bas res Gelb an die Auslander geht. In livorno gilt der' Genener wohl 40 bis 60 lire, oder boch wenigstens & Scubi. Bomare bat ben Einfall gehabt, man brachte ber Wurzel in Tofcana burch allerlen Runftelen ben angenehe men Geruch ben; aber bas ift falich, - innere mich nicht, sonft wo ausführliche Rache richt, von der Gewinnung biefer Burgel geles fen ju baben, und eben besmegen babe ich bies fes fonft unwichtige Werfchen anzeigen wollen. Der britte Anffat handelt von dem Schaben, ben ber Wein von Sagel leidet.

#### XIV.

Acta academiae electoralis Moguntinae scientiarum, quae Ersurtiest. Ad annum 1776. Ersurti 1777. 250 Seiten in 4, und ad annum 1777, gedruckt 1778.

Diffensch. ju Erfurt den erften Theil ihrer Schriften, und den zwenten 1761, in 8 herausgeger ben; nachber aber haben allerlen Barfalle die weis tere Ausgabe verhindert. Aber feit dem der Here Stadthalter, Baron von Dalberg, der Gesells schaft Schuß und Aufmunterung geschenft hat, sind bereits zween Theile ihrer Schriften in Quart gedruckt worden, welche ungemein lehereiche Ausschle enthalten. Wir berühren hier inzwisschen nur diejenigen, welche Gegenstände uns serer Bibliothef zunächst betreffen.

1776 S. 27 des Hrn. Prof. Tromsdorf chemische Umersuchung der Zimthlumen, die flores cassiae genant werden. S. 31 Hr. Sute kow von der chemischen Verwandschaft der Körper. S. 41 Hr. Wiegleb vom Salpeters fraß. Er sucht zu erweisen, daß die Ursache dieses Uebels die im gebranten Kalte besindliche Feuermaterie sen; mit welcher sich die dumpste

ge luft verbindet, wovon alebann die Salpes terfaurg erzeugt merbe, welche fomobl bie Ralle erde bes Montels, als auch zwiegt Die Steine Sein Rath geht dabin, niemals anareife. frifch gelofchten Rall ju brauchen, fondern ibn erft ein Paar Jahre alt werden gu laffen. Fer; ner foll man ibn mit Sauermilch mifchen, welf hes nicht fogar foftbar fenn murbe, ba mus Der unterfte Theil der Mauren , der allein bem Salpeterfraß ausgesetzt ift, Diefen Mortel braucht. G. 56 lebrt Sr. Carcheufer, Gung midack in einer Austosung den Borar auflosen, S. 61 Sage uber die Amichnelgung der Ro pellenafdje, cendrée des orferres; ebenderfelbe S. 64 über das phlogistische Alfgli. Diese heppen Auffaße find frangofifch, fo wie binge gen des hun. Wiegleb feiner beutich ift. , C, 97 Delifle Roma von Bermineung der Kiefs frangolisch. A. S. 1913 Sr. Baumer, von Den Dertern im Beffischen, wo Bofalte gefunden werden. Gr. Paft. Schroter, but febr weitlauf rig vom Dolieben, auch von den Anochen der Geeigel gehandalt. wareit aun bi

1777. S. 27 Sp. Sieffert über die Mittel, Baumohl wiber die Rangichteit zu vermahren, Bur Berbefferung folagt er vor, es mit Galge maffer , auch wit alfalifchem Galge zu mifchen, und es van dem erfolgenden Bodenfage ju trennen. Den Geschmack fan man beffern,

# '924 Phystalist Weton. Bibl. X. 4.

wenn man afferlen zerquetichte Atuchte, 3. 23. Mirabellen', Bimbeeren u. D. mit bem Deble qualeich gabren lagt. G. gi bat ein Ungee nanter allerlen miandifche Samen zu Dehl vors geschlagen. Dit Recht empfiehlt er bas Debl. aus Rurbissagmen, welthe Frucht überhaups mehr genugt werden tonte, als jest gefchiebt. S. 33 fchlagt Br. Prof. Dettinger Mittel gut Berbefferung ber Deble vor. Er tabelt bie Ber wohnheit, Die Saamen in bolgernen Gefaffen ju ftampfen, Die allemal einige Theile einfaus gen, welche nothwendig rangicht werden, umb Das frifche Deblianftecten miffen. Er bat die Saamen vor. dem Muspressen auf einer Duble enthulfen laffen; baburch bas er ein befferes Debl'erbalten, sone die geffictiche Ermarung oder Rostung der Sagmen gebenucht zu ber Die Bucheckern, welche einige ungefund balten; erffart bee 2. für unschuldig.

S. 30 Fr. Wiegleb hat einige metallenge alte Gerethe, die man um dangenfalze gefune den hat, chemisch untersucht. Er fand, das die Mischung aus Aupser und Zind bestand, fast in der von Plinius angegebenen Verhälte nis. Unch entdeckte sich darin gistdisches Sitz der, und zwar 30 toth auf einen Zentner. Es müssen also die Geräthe zu einer Zeit gemacht senn, da man entweder den oden Inhalt des Aupsers noch nicht kante, oder doch bende von ernander zu klosiden nicht verstand.

**G**. 57

G. 37 Br. von Gerftenberg, fubrmaing. Regierungerath, über den Urfprung einiger auslandischen vegetabilischen Arznenen. bier fo gut als moglich erflarten Waaren find Grana Paradifi, Safran, folia Cassinae, Jas lappa, die China-Rinde, Copal, Alloe, lignum Simarubae, Balfam von Meccha, Alcanna, Bimt, Kampfer, Gummi Unime, folia Senmae alexandrinae, lignum nephriticum; Canella alba oder cortex winteranus, cassia caryophyllata, Bummi Butte, Thee, Sternanis, Ebenholz. Anacardium orientale. Drachenblut, lignum rhodium, oleum cajeput, storax liquida, Gums mi lack, Lacamabat, Werrauch, Manna. Sago, Catechu, Mnrobolanen, Onnimi Ainmoniacum, Morrbeit, Bdellium. Der De Diefes Auffages bat aus vielen Schriften bie Madrichten jur genauern Bestimmung Diefer Baaren gefamtet und mit einander verglichen.

S. 104. Br. Prof. Schorch von der altern Geschichte ber Stadt Erfurt, und dem alten Sandel derfelben. Alfo vom Waid. Die Erfurter follen boch auch durch Werfalschung Diefer Wagre den Berfall diefes Sandels befchleunigt baben. Einige Rachricht von bem ebematigen ziemlich farten Weinbau um Ere S. 257 Br. Gruner von der vena medinensi ober bem draeunculo der Griechen. bat fonderlich die altern Nachrichten gesamlet, und mit den neuern veralichen.

## XV.

Essai sur le commerce de Russie, avec l'histoire de ses decouvertes. A Amsterdam 1777. 299 Seiten in 8.

ngeachtet wir eine eritische Vergleichung Diefes Buchs mit den vorhandenen, aber febr gerftreueten guverlagigen Rachrichten von Ruglands Sandel, nicht anstellen fonnen, fo wird doch vermublich eine Unzeige deffelben nicht unangenehm fenn. Zwerft eine furge Rachricht von dem inlandischen Sandel, von ben Probuften und Danufafturen. in Richtig wird G. is angemerft, daß die auslandischen Lichtzieher lieber den gelblichen, als fehr meiffen ruftichen Tala fanfen folten. Letterer ift schon oft umgeschmotzen worden, und hat viel von feiner Substang verlobren; wird diefer nun noch ofterer geschmolzen. so verliehet er von seiner Weisse viel. Dahinaenen der gelbliche Tala, nach der Berarbeitung leicht weiß wird. Mus diefer Unfache faufen die Englander und Bollander lieber den gelblichen; bingegen bie Franzosen und viele andere lassen sich durch die weisse Farbe verführen. Die Ausfuhr des Rupfers ift verbothen, baber man von diefem Metalle einen erstaunlichen Borrath in den fape ferti:

fexlichen Magazinen haben soll. Im Jahre 1772 soll der Ertrag der Bergwerke an feinem Golde 59 Pud, und an feinem Gilber 1888 Pud gewesen senn. Im ganzen Reiche soll jährlich an Salz 10 Millionen Pud verbraucht werden, und davon soll die Krone 2,677,646 Rubeln ziehen. Die Aussuhr des Salpeters soll nicht oft erlaubt werden; im Fall der Erstäubniß aber wird das Pud für fünf Rubeln verkauft. S. 23 von den Hindernissen des im ländischen Handels. Etwas von dem Handel mit Mastdaunen. Rhabarber soll das Compmerz Collegium in Petersburg mit 30 Rubeln das Pud einkausen, und für 55 bis 60 Rubeln wieder verkausen.

S. 67 vom Handel mit China, dessen Uns sang ins Jahr 1653 gesetzt wird. S. 87 vom Handel auf dem Caspischen Meere, S. 105 auf dem schwarzen Meere, u. s. w. Bon den handlungsfrenheiten der Englander. Im Jahre 1773 sind doch zehn grosse Schiffe aus Spanien nach Petersburg gekommen. Geschichte des Handels der Franzosen uach Nußland. S. 177 ein Berzeichniß der Waaren, die jähre lich aus Nußland ausgeführt werden, und der ren Summe nach den Jahren 1767, 68 und 69. 3. B. an den verschiedenen Urten Thee 150 Pud, Toback 46441 Pud, wozu noch kommen 872 P. Toback, der in den neuen Colonien aus

aus Virginischem und Amerssortischem Samen gezogen ist; Rhabarber sür 8870 Rubeln, Sternanis, der von den Chinesern eingefaust wird, 287 Pud, weisses und gelbes Wachs 5340 P. und an Lichtern 300 P. Erstaunlich groß ist die Menge Talg 325,639 Pud, und noch 23802 Pud Lichter. Ferner \$4476 Stück gefals zene und geräucherte Ochsenzungen. Die Mans montsknochen stehen bier doch auch, nämlich 4 Pud, Fischzähne 80 Pud. Theer 25386 Tons nen oder 261223 Pud, Pech 30230 Pud. Sals peter nur 2166 Pud. Krebsaugen 161 Pud. (Ich merke hieben an, daß ein Pud 40 Rußssiche Pfunde, und 34 Hamburger Pfunde sind).

Von S. 190 bis S. 242 folgen Facturen, ober Einfause: und Verfause: Rechnungen der vornehmsten Waaren aus und nach Außland. S. 243 Unfosten ben den eingefausten Russissschen Waaren, ehr sie ins Schif kommen; dies sebetragen z. B. ben dem gelben Wachse, wenn das Pud 13 Rubeln kostet, 7% Procent. S. 247 von den Russischen Münzen und dem Wechselt wesen. Ben dem letzten Türkenkriege tiehe die Krone grosse Summen aus Holland, Genug und Benedig; dadurch siel im Jehre 1773 und 1774 der Wechsel bis unter 38 Stüver, da er vor diesen Jahren niemals unter 41 gewesen war. Dadurch litten die ausländischen Kaussteute sehr, welche die Reichsthaler von 135 die

mit 145 Robefen bezählen mußten, welche ber Zoll boch nur fur 129 Kopeten annahm. Mut Die Englander hatten feinen Schuben bavon. Bielleicht ift es einigen Lefern nicht unanges nehm, wenn ich folgendes zur Erlauterung Bor dem Jahre 1773, ethielt man berfilae. für 100 Kopefen 41 Stüvert als abet Rufland durth das Anleih so vieles Hollandisches Geld an fich jog, murbe biefes feltener, und man erhiett für die beständige Baluta oder für 100 Ropelen, nur 18 Gtuber. Anstat daß ein Reichsthüler von 30 Stuver vorher 194 Kopes fen galt, fo galt er damals 145 Ropefen. Seit dem Sabre 1771 find alle ausländische Kaufs Teute gezwungen; die Salfte Boll in bollandis fchen Reichsthafern ju begablen ; und gur die Englander baben bie Frenheit, welche worber alle Nationen batten, namlich in Rugischem Entrentgeld zu bezahlen, allein erhalten. Mun nimt der Rufische Boll den Reichsthalet nurzu 125 Ropcfen an; alfo verlobren die fremden-Raufleute, ben dem Kall des Wechfelcurfes, maemein.) Uber nach dem Frieden anderte Ach deser Uebel; denn schon vor dem Soms mer 1775 erbobete fich der Curs um a bis 4. Proeent, und im Februar 1776 mar er 44% Stife ver, und bie Muslander konten also bald die Reichtehaler für ben Preis, wornach fie ber Boll annimt, zu erhalten hoffen. Die Unorde ming, bag alle Auslander, auffer ben Enga landern.

landern', thren Boll pur Halke in hollandischer Münze bezählen mussen, soll zur Absicht haben, viel Silber herein zu ziehen, und, burch deßen Umpedgung zu Rubeln, die Summe des umlaufenden Geldes zu vermehren. Aber der B. tadelt diese Absicht in harren Ausdrücken, und berechnet, daß Aufland durch diesen Zwang nicht mehr als oswood Aubeln erhalte.

Man hat auch ben bein letten Kriege viel Papiergeld in den Umlauf gebrucht, und der B. glaubt, diese Summe betrage 36 Millionen Rubel. Er zweiselt daran, daß in den kapferlichen Magazinen so viel Lupfer und Sisen, porhauden sent solee, als zur Sinwechselung zener Pahlere nothig ware, ungeachtet man solches in Rusland vorgebe.

Die Rachricht des V. vom Rußischen Münzsuße S. 254 well ich hier ganz einrückenz sie ergänzet diejenige, welche in örn. Buschings Magazin steht, welche von Hen. Toze in seiner Einleitung zur Staatskunde S. 858 gebraucht ist. Die alten Rubel von Peter I. waren ums geprägte Hollandische Reichsthaler, und hielz ten 13 loth 14 Gran sein. Vierzehn Rubel machen ein Rußisches Pfund, und enthalten 82 Solotnik seines Silber. Die neuern Rusbel von eben diesem Monarchen, sind 11 loth 12 Gran sein; 14 Rubel und 40 Kopelen maschen

chen ein Ruftiches Pfund, und enthalten 70 Solotnif Silber.

Dieser Gehalt ist unter Catharina 1. und Peter II. berbehalten worden, aber unter Uns na und Elisabet ift er geandert. Dameis ward das Korn 12 toth 15 Gran; 15 Nubel 84 Kop. machen ein Ruff. Pfund, und diese hat 77 Solotnik seines Gilber; also was an 96 Soslotnik, als die 1 ff ausmachen, sehlt, mache die tegirung und den Schlagschaft aus.

Unter Catharina II. ist die Münze abers mals geändert worden. Der Untetschied ber Rubeln dieser Kanserinn und derer von Elisabet, beträgt am Schrot (quant au poids) 21: Kop. und an Korn (au titre) 17 Kop. welches zusammen 38 Procent macht.

Die Imperiale von Catharina II find von benen unter Elisabet, an Schrot und Korn verschieden. In Schrot sind sie um 31 Prosent schlechter; welches auf jeden Imperial 3 Rub. 10 Kop. macht. Die Imperiale von Elissabet halten 21 Karat; die von Catharina II wur 18, welches einen Unterschied von 1 Rub. 73 Kop. ausmacht. Nimt man den Unterschied in Schrot und Korn zusammen, so beträgt es auf jeden Imperial 4 Rub. 83 Kop. Also ist det innere Werth der neuesten Imperialen nur 5 Rub.

# 532 Physkalisch: Veton. Bibl. X. 4.

3 Rub.: 17 Kop. fie find demnach um 48 Prosent schlechter, als die alten Munjen eben dies ses Ramens.

Das Rupfer tauft die Krone von ben Bute temberren für 6 Rubeln das Dud, und vers munget es ju ib Rubeln, welches alfo, ber Rros ne einen Gawinn von 166 auf 100 macht. (Im Buche ift 266 ein Druckfehlet). Det geringe Bebalt ber Rupfermungen bat bie Muslander veranlaffet, fie nachzupragen und ins Reich Unter R. Glifabet fand man, eininführen. daß zwolf Millionen Rupfer im Umlauf maren. da doch nur ucht Millionen perpragt maren !aleichwohl war domals noch nicht einmal so viel als ießt daran ju gewinnen. Dieset Schleichbandel-bat allerdings einen nachtheilis gen Ginfluß auf den Sandel. Gefekt ein Hus: lander bebandelt Sanf für 12 Rub. in Gilbert biethet aber, danegen 13 Rub. in nachgemunge tem Rupfer, fo wird diefes Geboth gewiß ans genommen, denn der Berfaufer Des Sanfes erbalt mehr als 8 auf 100. Dieser findet leicht einen Abnehmer feines Rupfers gegen 4 ober bochftens & Procent Disconto, und bebalt alfe boch noch einen Gewinn von a Procent. auslandischen Raufer bes Banfes tommen bie bezahlten 13 Rub. Rupfer murflich nicht bober als 6 Rub. 50 Rop. ju fteben. Genbet er min ben Banf nach Solland oder fonst wohin, so

Ift Tide, bal of ibn um 84 Procent woblfeiler geben tan and win auberer & welcher ibn mit 12 Rubel Giber bezahlt fat. Dadind wendelt alfo die Bufifchen: Probutte; jum Shipten 'des' Gerbinners, qu wohtfeil; und bas tand verliebrio 2011 - . Cataon of American Const. Const.

Bulege noch rebet beb Bavon ben übrigen Unifianden Des Mußifden Bandels ; vom: ben langen Erebit., ben ber Auslander mir aroffer Befahr ben' Inlandern geben ming, von den Betriegeretien, welche biefe, auf gut Chind Afch, mi freien wiffen. Ein Mustander wolte ein mal Gewithte von einem Ruffen leiben laß fen; ba fles ibn diefer fragen, mas for Ber wichte er verlange; die juni Ginfaufericher Bum Berlaufe? Die Dinffen midchten einemal Die Strick gu ihren Baffen fo biet, bag fie bie Durch to Percent über ben Pelis ihrer Bagret gewonnen. Die Muslander flagten, und der Sengt befahl, fie folten nur fo viel Strick nehmen; bag ibr Gewicht 4 Procent betrugen barauf nahmen fie bie feinsten ober leichteften Strice, bie inoglid wiren, bie noch nicht 4 Procent ausmachten, bagegen verlangten fie nun, daß die Austander ihnen das übrine an 3 Procent bezahten folten, weil bie Befebe, wie fie fagten, ihnen fo viel ausgemacht bat: Bang billig gesteht aber ber 23. doch, daß jest mehr Gerechtigfeit, als ebemals zu erhale Phyl. Octon. Bibl. X. B. 4 St. Mm

.tein feb. : Gine atole laft für die Ausländer if iber Awang; daß fie Kronmagnine benin Bol ile miethen muffen , morans allerler Rachtheile mutteben. ... Dies musikabilden Kanfleute mas chen die Englische und Sollandische ober beut Sche Ractoren aus, und da bende als Befell Schaften allerlen Ausgaben haben, fo rechnet deber Raufmann Dafür feinen Avennben, für Dieleribanbelt; & Procent wom gangen Ertrage mn: der 23. nemet biefes Laa Commun. Die wielen Berbrieslichkeiten und Betriegerenen benti Bolle, die wielerlen Gerichtshofe und beven Disharmonie ... bie kangsamfrit ber Dros ceffe, die Menge ber Mafen und andere Uebel fibildert der 23. dury, aber, wie wie glauben. Mm Ende redet er noch von den univarienisch. henern Rufifchem Entbeckungen im oftlichen Meete, woju auch eine Charte bergefügt ift. Erch babe seine Rachricht vom Deinzweser des wonen bier mitgetheilt, weil fie mir ben Theil bes Buchs anszumachen scheinen, ber wenie Rer; als ber ubrige befant fenn mochte. Denn master von den verfchiebenen Magren, und whithen besondern Bandel mie einzelnen Ma sonen bat, ift aus anehrern Buchern befant, und tonte aus den neueften Rachrichten noch viel verbessert!und vermehrt werden.  $A_{ij}$ 

in the country of the transport of XVI.

#### XVI.

Praktische Geschichte Europäischer Naturprodukte. Rurnberg, auf Kosten der Stiebnerschen Buchdruckeren.

inter Diesem Titel fomt, feit dem Anfange diefes Jahrs, alle fechs Wochen, ein Seft von funf bis fechs Bogen Tert in Grose quart, nebst-2 ausgemalten Rupfertafeln bere aus, welches & Thaler fostet. Es wird barin Die Raturgeschichte Der infandischen Raturalien versprochen, und den Unfang bat man mit dem Pferde, Giel, Maulefel und Auerochfen ges Man findet bier das brauchbarfte. was von Diesen Thieren bisber geschrieben ift, gesamlet und aut wieder erzählt; man bat auch die Unterhaltung dieser Thiere, auch ihre Rronf: beiten und ihre Rugungen gelehrt. Die tes fer werden anch, wie billig, auf die gebrauche ten Bucher oft verwiesen. Die Zeichnungen der Aupferstiche find sauber, auch die Males ren falt aut in die Mugen. Unter einigen Zas feln finden wir den Damen S. J. Eproff, une ter andern den Mamen G. G. Rufbiegel. Gin Arenger Richter mochte gleichwohl mit einigen Tafeln nicht zufrieden fenn; j. B. mit der Abs bildung des Gjels, wo meder Ropf noch Sine Mm 2 tertbeil

# 536 Physitalifch: Deton. Bibl. X. 4.

tertheil ganz getroffen zu senn scheint. Bers dächtig ist uns auch Tab. 6 die Abbildung des Auerochsens, in der gewaltsamen Stellung des äussersten Jorns. An eine strenge Ordnung denkt man sich nicht zu binden, denn in der Folge sollen Pflanzen mit Thieren abwechseln. Wie wir horen, ist Hr. Pros. Dogel der Herzausgeber; was aber von dem Nuhen der Thiere bengebracht ist, hat Hr. Chr. Gatterer, ein Sohn unsers Hrn. Hoft. Gatterer, geliesfert, von dem die Naturgeschichte viele Beyshusse bossen fan. Druck und Pupiet zu diessem Werke ist untadelhast. Wir haben die drep ersten Heste gesehn. Der lehte Bogen ist Q.

#### XVII.

J Quadrupedi di Sardegna. Sassari appresso Gius. Piattoli, stampatore e marcante da libri. 1774.

Gli Uccelli di Sardegna, Saffari 1776. 334 Seiten in 8. Anfibi e Pesci di Sardegna. Saffari 1777. 208 Seiten in 8.

pieses Werk ist zwar an einem wegen feis ner Buther nicht sehr bekanten Orte, aber

ober ungemein fauber, mit ichonen Lettern, auf gutem Papiere, und mit vielen gefälligen Ber-, zierungen gedruckt. Der Berfaffer bat fich nur unter den Zueignungen der benden letten Theie le, Francesco Cetti, genant. Er scheint die Absicht ju baben, eine vollständige Beschreie bung ber Infel Gardinien ju liefern, daber finden wir; ben dem querft gedruckten Theile, ben Schmuktitel Descrizione della Sardegna. Diefer, welcher 218 Seiten balt, bat zwar auf bem Titelblatte bas Jahr 1774; aber ein Uns bang ju demfelben, der 63 Geiten bat, bat am Ende Die Jahmahk 1777. Ihm ift eine Gina leitung oprgefest, die eine furze allgemeine Bes fcreibung ber Infel enthalt, mozu eine Charte in & gebort. Das land ift nicht febr bergicht. Um Jalofias, Oliaftra und Murra, find Berg! werte, welche Gilber und Blen liefern. Bin und wieder, find inlandische Geen, die zwar fischreich find, und angenehme Mussichten lies fern, aber boch die tuft ungefund machen.

Sernach folgt eine aussührliche Beschreis bung aller vierfüßigen Thiere des Königreichs; ihre Absammung, Abarten, Sitten u. s. w. Den Ansang macht das Pferd. Man sindet noch wilde Pferde, auch ganz kleine, die nur 3 bis 4 französische Fuß boch sind. Man lies fet hier die Bemuhungen, die man in verschies denen Zeiten angewendet hat, die inländische Mm 3

Art durch ausländische Benafte zu verbeffern. Im Unfange bes iften Jahrhunderts ward ben Bafallen anbefohlen, wenigftens 15 auserlefene Pferde zu balten. Die baufigen Pferberennen baben febr viel zur Befferung der Pferdezucht bengetragen. Die Efel find bort fleiner, als in andern beiffen Begenden. Beil Whser's mublen fehlen, fo werden fie in Dublen ges braucht. Maulefel bat man gar nicht; fo gar find fie verbothen, um nicht ber Pferbezucht Abbruch zu thun. In erbarmlichen Umftans ben ift Die Rindviefzucht. Man bat nur eine fleine fcwache Abart, die fehr wenig Dilch giebt. Um fich fchables zu balten, balt man eine unmäßige Menge berfetben. Diefen groß fen Mangel ber Landwirthichaft erfest einigets maffen die ergiebigere Schaffucht, wofür fich ber bortige Boben gut fcocte: Alit Montenere bat man feit langen Zeiten Segobifche Schafe, Die fich, ohne auszuarten, ethalten. ' Es giebt wilde Ziegen, die doch von den gabmen, die man ergiebt, nicht verschieden find. Wilde Schweine fehlen auch nicht. Die Birfde uns terscheiben fich burch fleinere Statur von benen in nordlichern landern. Sie fommen ber von Aristoteles beschriebenen Art am nachsten. Bon bem Ophion bes Plinius, findet man feine Spur. Dambirfche find auch bort, aber Die Biche de Sardaigne des Perrault fentet der W. nicht.

16

#

1

Œ

¥

ď.

11

no Die geschnaffe Brachenbergobiel numu hierd Refet, ift mobi ble com Donion. Dele bestaute mich in bee Dehmang, buf bieber Efter bem. wilden Schafe am nachsten Wint: Das Beid den bat feine Borner and beswegen ift bed Muffon nicht bas Ehier; was Gindin Mogalie nennet. Seneu fat einen Schlang innenbetp Boll lang, und nicht Boller fonbern ein ftraus Bes Baary meffens wonkreiftichen Samer dEt baret fich mit Schafen , und genge fenchtbute Abarten , welche Umbei hennift werben. ... But ninichen find baufig, und all im Jahre 1736 einer, namens Cagliafico, auf wer benachbars ten fleinen Bufel San Pietro De Cofonte Caribs forte von Zabarchinern anlegen wolte; fanden Diefe von beil-Raminden for viele hindernissen; daß fie schon im! Begeiffiunden, wieber nach Labarca, (Stadt auf der Wellauffeben Rufte im Ronigreiche Migier) jurud ju febren; boch enblich zwang hin biefe Eflece birch uminters brochene Ausrottung. (Die Infel Gan Pietel Heat unter Garbinien nach Africa ju. den Charten und in ben" Geographien 49 fiel nur mit ibrem Romen angezeigt.) Auf Gats binien felbft fchaben Die Kaninichen ben Wein# bergen und der gangen Ernbte. ' Die Belle find' fthlechter ale bie, welche Spanien verschieft, aber beffer ale Die Sicilianischen. giebt ben Botichlag, Die fleinen benachbarten. Infeln, fo lange mit Cominichen ju befeten, M m 4

# 940 Physicalisch Willer & A.

big man fles bereinft mit Montchen bet Bines. Much Funds sind subjected, fech mor, aber miben auch, weil fie Dianfe, fon und einige andere schadliche Thiere au ben. . Auch fie find pon fleiner Gratur gelegentlich redetiden B. von den venfefriede engegebenen, linfachen, warm, alle Garb fchen Ebiere fleiner, find Der Mangel Thbrung scheinstein zu konnander will er i Durce dafungangeben. Behn taufend Fiech Balge, welche die Infelijahrlich perfauft, f fern eine gnie Einnahme. Auch Marberfel werben in Menge ausgefahren. " Sausmarbet ober Steinmarder, Faina, (La Fouine, Mustela Foyna des Buffon, la fouinc des Bufe fon) bat Die Infel gar nicht. "Die gemeinen Marder find boch auf der Infel nicht fleiner ate die Frangonichen.

Ein anderes Thier aus dem Geschlechte der Wiefel ist la boccumele, oden canemele, anamele, anamele, anade ingro, donna di muro, der Bebauptet aber, es sen keinesweges der gemeine Wiefel, mustela vulgaris, sondern eine, eigene noch nicht bestimte Art. Der Urin hat auch nicht den unerträglichen Gestank, sondern man kan ohne Unbequemlichkeit jenes Thier, welches leicht zahm wird, im Hause haben. Es ges wöhnet sich gleich fast, wenn es eben gefangen ist, au den Neuschen, und wird sehr gefällig und

What i and freundlich. Es frift nur feifches Bleifch. ich, f und rubre das faulende, mas doch der Biefel Min, nicht verschmabet, agr nicht an. Es furbt den ihinn honig begierig guf, feißt auch einige Krauter: Ham, Gehe währscheinlich-ift auch mit des 28. Mentuma, daß es dasjenige Thier, fen, mas Univ **Veriobiels** floteles Seris agnant bat. Lerot der Aranios le Gat fen (ober Mus quegcinus des linne habint fuari Rangel Einige Arten - Tiebermatte. Am will al fam vor. Ende noch eine Wergleichung ber Infelmit beit end Rid bengchbargen feften Lande. Der Inbang enti fauk, i balt eine Madricht von ber Sterblichfeit in tartel Cagliari und Saffari; an benden Dertern find usmat . doch febr alte leute nicht felten. Sindem fich e, Mi ber 33. miber einige ibm gemachte, Einwarte 5 M vertheibigt, merkt et noch an, daß bie Schweis 'Marie ne oft dort undefpaleette Sufe oder Klauen bar ficial ben " und bog im Meere bie Seebunde nicht felten find. Diefer erfte Theil bat 4 Rupfer:, Mufion von benden Gefchlechtern, ein wildes Schwein, und die Boccamele. Sie find zwar fein gezeichnet, aber febr flein.

> Babireicher an Arten ift der Theil, wels cher die Bogel abbandelt. Gewiß bat ber 23. manche merkwurdige Dachrichten von vielen feltenen Arten, bie ben Ornithologen zu naberer Bestimmung berfelben bienen fonnen. unangenehm ift es, daß er nicht überall zu den gebrauchten Stallenischen Ramen Die inftemas tilden Mm 5

## 540: Physicalisch Deson. Bibl. 1874.

bie mann fles bereinft; mit Montchen befeben Bines. Aluch Köndig find gabireich, schaden was, aber wifen and, well-fie Mignie, Bae fen und einige andere schabliche Thire aufreig bent. . Much fier Endipon fleiner Giegeur, und delegentlich zobetaben B. won der penfichiebenen angegebenen Ungebapa, wannmi alle Gardinis schen Thiere fleiner, fünd : Der Mangel der Shorung ich eine tring ist fenne febr will er die Diere dafüngugeben. Behr tanfend güchen Bolge, :: welche die Bufel giabelich nerfauft, lier forn eine gnie Einnahme. Auch Marderfelle werden in Mengenausgefahren: "Squemarder ober Steinmarben Faine, (La Bouine, Mustela Foyna, des Buffon, la fouine des Buf. fon) bat bie Infal gar nicht ; Die gemeinen Marder find doch guf ber Infel nicht fleiner als die Frangofifchen. Commence of the Side of Carlos Same

Ein anderes Thier aus dem Geschlechts der Wiesel ist la baccomele, oden conquele, anamele, and de spyra, donna di appro, der Wabehamptet aber, es sen keinesweges der gemeine Wiesel, mustela vulgaris, sondern eine, eigene nach nicht bestimte Urt. Der Urin hat auch nicht den unerträglichen Gestank, sondern man kan ohne Unbequemlichkeit jenes Thier, welches leicht zahm wird, im Hause haben. Es ges wöhnet sich gleich fast, wenn es eben gefangen ist, an den Menschen, und wird sehr gefällig und

and freundlich. Es frift nur feifches Bleifch. und rubrt bas faulende, was doch der Biefel nicht verschmabet, agr nicht ane. Es fucht ben Sonig begierig ouf, frift auch einige Rrauter. Sebr mabricheinlich-ift auch mir des B. Meps tuma, daß es dasjenige Thier fen, was Unit floteles Setis aspant bat. Lerot der: France fen (oder Mus quercinus des linne ) somt fnere fam vor. Gining Arten Aledermatife. Aut Ende noch eine Bergleichung der Infetmit bem benachbargen festen Lande. Der Anbang eine balt eine Madricht, von der Sterblichfeit in Cagliari und Saffari; an benden Dertern find doch febr alte Leute nicht felten. Inden sich ber 3. wiber einige ibm gemachte Einwarfe vertheibiat, merft et noch an, daß bie Schweis ne oft bort unaufpaltene Bufe ober Gleuen bar ben " und daß; im Meere die Seebunde nicht felten find. Diefer erfte Theil bat 4 Rupfer: Muffon von benden Geschlechtern, ein wildes Schwein, und die Boccamele. Sie find zwar fein gezeichnet, aber febr flein.

Rablreicher an Arten ist der Theil, wels der die Bogel abhandelt. Gewiß bat der 23. manche merkwurdige Rachrichten von vielen feltenen Arten .- Die Den Ornitbologen zu naberer Bestimmung berfelben dienen fonnen. mangenehm ift es, daß er nicht überall zu den gebrauchten Stallenischen Ramen Die inftema. Mm 5 tifchen

tischen bengeseigt hat, wonn er boch Kentinkigeung in haben scheint. Er sührt kinne', öse setze boch Busson an, verbossert auch wohl bene be. Ein woch viel größeres Berbienst würde er gehabt haben, wenn er die seitnern Urten seinem Anhange, um feine leser abe justieren. Innstandig sateinisch beschrieben hatte; aber so weit scheint man in der Raturs kunde in Italien nech nicht gesonnen zu senn. Einigs Gener machen den Ansang. Vultur harbatus ist abgebilbet, doch une flein. Iynx vorquilla, Merops opiafter.

Splipner ziehen bie landleute wenig, weldes man in bem formeichen Surdinien nicht erwarten folte. In gang Italien find fie uicht to theuer als tort. Belegentlich rebet ber 28. von der Birthichaft der Laudlente, Die ju ihr rem Schaben, von ihren lanberenen weit ents fernt in Dorfern vereinigt leben. Gie haben febr enge Wohnungen, und wenig Raum für Bieb. Um fie jur Subnergicht in ermuntern, folten die Sutsberren von ihren Unterthanen Binshubner, gegen Erlaffung an einer andern Abagbe, fodern, und er vermuthet, daß man fie (an einigen Orten neunet man fie Ranche bubner ) ebenfals ju diefer Abficht in den altern Beiten eingeführt bat. Dublen und andere Grunbftude folten mit ber Bedingung verpachtet werben, daß ber Dachter eine gewiffe Antabl

Mujuhi Suhner flefern mußte. Ralefinter wer: den noch weniger gehalten, und man-bildet Ach ein; bas dortige Clima fchicke fich nicht für biefes Redervieh. Die Calandia ber Sardinis er ift die Alauda magna des Linne, die diefer falfchlich allein nach Umerita und Afrita fett; La passera salvatica & 205 scheint ben tinne zu fehlen. Becafichi beiffen auch bort verschies bene Urten Bogel. Die Uvosetta tomt vor. Doch felten; fie ift bier G. 287 schleche abges bildet. Beffet ift G. 294 die Abbildung bes Phoenicopterus ruber, Det fich im mittiglichen Theile ber Linkl, und bach auch bort niely gar oft befindet. Die Campidanefer machen, aus den Beinknochen biefes Bogele ihre Richten, wozu sie auch soust comma palusteis brauchen. Das Fleisch wird auch gegessen, boch ift es nicht allgemein beliebt. Der 2. bat Geles genheit gehabt, Gehirn und Bunge, Die Leders biffen ber Romiften Wohlluftlinge, ju toften; aber er bat fie von teinem ausnehmenden Ges fcmack gefunden. Tantalus loculator 6. 530 abgebildet, ift boch nicht einbeimisch auf der Infel; aber als man einmal auf, der bars barifchen Ruffe bas Beschut jum Kriege wider Die Christen probirte, murben biefe Bogel nach Satbinien binüber gescheucht.

Der neueste Band fängt mit ber Schilds krote an. Tesludo graeca, die Linne' nach Afrika

## 544 Dhystalisch: Octon. Bibl. X.4.

Ufeita verfest, fomt boch and schon bort ver, und wird wohl vier Phand fcmer und A 308 lang. Die Caretta wird im Deere son Caglis ari, auch um Caftel Carbo gefangen, unb jus weilen to groß, daß fle 400 Sardinische Pfuns De wiedt. Gine, von den Ginmobnern il tilis gngu gename, und bier abgebildete Gibechfe, findet der QL nicht in Schriften. Mit der Abs bildung ift er ieboch felbst nicht zufrieden. certs chalaides, die mifthen Sidechsen und Schlangen gleichfam in Der Mitte ftebt, if und tout, und wirb 12 cicigna genant. Gu there Beweile, bag fie giftig fen, bat der B. nicht :- was fagen die tanbleute, Pferde und Rindvieh flurben, wenn fie diefe Gidechfe ver fcbluck batten, und nicht balb ein Getrant von Debt, Effiq und Schwefel erhielten. Der Do: bel rebet viel von einem fehr aiftigen Thiere. was Stultone beiffen soll, aber der 23. hat es nicht fennen gelernt, und fekt es in die Claffe Der Baftiffen und Deathen. Der eftbere Frofth ift nicht auf der Infel; ber 23. bat ibn aus Stalien tommen laffen, um ihn den Gok baten und Landleuten ju zeigen, aber feiner hat ihn gefant. (Er würde fich doch wohl dort leicht einbeimisch machen laffen, und bas ware doch der Dube werth, für ein land, bat Kaften balten foll). Bier Arten Schlangen bat-Die Infet, Die boch, nach Golins Berfiches rung, gar feine baben foft. Bang obne giftige

tige Thiere ift bas land nicht, welches boch von fo vielen verfichert ift. Der Rrampf Bifch, Raja torpedo, ift febr baufig, wird gegessen, boch nicht febr grachtet. Ben ben wenigen Riuffen, metche die Infel bat, bat fie nur wes Auge Urten Fluffiche. In den inlandischen Seen ift ein grofferer Reichthum, porfüglich in stagno di Oristano, so audi mare ponsis "genant wird, wovon die Einnahme ber Famis lie ber Bivalbi geforet. Die Meerfische find mir fut; erzähle worben; biennius ocellarie. gobius niger, italienisch mozzone ober giozzo neriocio, labrus indis. Um ausführlichften ift Die Machricht vom Taunfifch, Scomber: Thynnuis. Troobon auch eine Zeichnung gegeben ift. Ge macht ben wichtigften Sandel aus, und erreicht eine folche Groffe, daß er über 1000 Pfund wiegt. Der Fisch tomt in unjahlbaren Scharen im Monate April ins mitfanbifche Deer, und zieht von einem Ufer zum andern, wie der .23. genau angegeben bat. Der Fang ift aus: führlich beschrieben, auch bie verschiedene Bu: richtung des Rifches. Ein paar fleine Rupfer erflaren ben Fang. Die fo genanten Garbels . ten fangt man auf Sardinien nicht, auch tennet man fle nicht einmals woher diefe Benennung fomt, ift nicht ficher befant -. Im Ende Die: fes Theils steht die Jahrzahl 1778. Wie vie: le Theile noch folgen werden, fefen wir bier nicht. XVIII.

# 348 Physitatisch: Octon. Bibl. X. 4.

gemacht, leiden sie keinen Bren oder Teige gemacht, leiden sie keinen Abgang. Um Ende berechnet der B. noch den Preis des Tartusselbeodes. Aus der vorgeschten Buchhands ler : Nachricht zeige ich noch an, daß des B. Ouvrage économique sur le pomme de terre, le froment, le riz &c. 12: zwen tivres koster. Expériences et reslexions relatives à l'analyse du bled et des farines. 1776. 8. kostet ein tiv. 16 S. Aus aux ménagores, Biblioth. IX S. 349, kostet 1 tiv. 4 Si. Le parfait boulanger, Bibl. X S. 74, kostet 6 tivr.

## XIX.

Bersuch ber Kunst, alle Arten Biere nach englischen Grundsäßen zu braus en, entworfen von Friedrich Wilhelm Henn. Erster Theil. Leipzig 1777. 318 Seiten in 8.

fen Benfaffer, bessen Duch von Salzweri fen Zibliorh. VII S. 593 empsohlen ist, hat, wie er in der Vorrede sagt, den dem gegenmärtigen des Michael Combuune Theory and practice of brewing zum Grunde gelegt, ofwe es doch eigentlich zu überseigen. Dies ser Ursache wegen hat er vermuthlich auf dem Titel der einglischen Grundsasse gedacht; den übris

abrigend: leitet at feine Borfchriften, wie bile lig aus der Maturlabre, Chemie und que Bes obactungen and Berfucheniber, ohne fich eben auf das Berfahren ber Englander ju berufen. Det erfte Ubschwitt lebrt einige Gigenfchafren bes Feuers; der tufe und bes Maffers fennen, welches fün den gelehrten lefer frentich übers Außig ift, nicht aber für den ungelehrten Brang ar, den der B. vornehmlich, zu unterrichten fuche. Unsiff jedoch benm tefen der Zweifel aufgestoffen, ob diefe Leuge den 23. menn es von ben Beffandtheilen ber Rorper, von Debl uif. w. Webet; verfteben mocheen. Solte dies fes nicht gefchabn; fo tonte fein gar gelehrten Bortrag wohl gar Diefe Urt Lefer abschrecken. Uns deathe and prole ob er über manche noch unausgemachte chemifche Gage guperfichtlichen urtheile, und mus ihnen breiffer Regeln bere leite, als felbft Chemifer magen mochten. Bigg le Dube bat er fith gegeben, ben Brquern den Gebrauch des Thermometers ju erflaren und zu empfehlen. Er lebet auch durch Reche nung finden, wie man einem beillen ABaffer burch hinzugioffung bes talen, einen bestims ten Grad- der Barme geben tonne. Praktifer wird frenlich biefe Worschrift zu muß. fam bunten; und vielleicht ift er ju entschulbis gen, wenn er fie nicht befolgt, ba er, ben obe nehin nicht genau bestimlitten Grad ber ingale len Jahrszeiten zum Brauen nothigen Dage Phyl. Wefon. Bibl. X. B. 4 St. Nu me,

# 550 Phyfitalifch Detan. Bibl. X. 4.

me, birch lebung finden tan, weunt er nur genugfame Aufmerkfamteit anwendet, als wors an es febr oft ju fehlen pflegt. Bon ber Babrung bandelt ein besonderes Ravitet, mo er febr viele Erschennungen von der tuftfaure bers leitet. 3ch will eine Stelle, jur Beffatigung meines Urrheils bieber fegen: Es ift ein allges mein angenommener Cak, daß eine gewiffe Caure, davon alle übrige verfebiebene Arten find, fich in der inft befindet, und beständig in ihr fich beweget, bag biefe Gaure bas Saupte mittel ber Ratur ift, alle Korper gur Reife an bringen, und aufzulofen. Der Woft ift, wie andere Korper, mit Bwifchenraumchen verfebn; in welche die in der kuft vorhandene Saure durch ben Druck der Luft miebe oder mes niger eindringt, nachdem die Amifchenranme durch die Sike erweitert worden. Die Birts famteit diefer Saure bestebet ugd bem Reme ron in ihrer ftarfen angiebenden Rraft, wodurch fie in andere Rorpet eindringt, bas Rlufige in Bewegung febt, Warme erregt, und einige Theile auf so eine Weise beftig trennet, daß Luft erzeuget ober ausgetrieben wirb, und folg: Hich Blasen entfleben. - Solten wohl. alle diefe Gate ausgemachte Wabobeiten fenn? und wenn fie es maren, fofte ber Brauer fob: de, wie fie ba vorgetragen find; verfteben funnen? Golte der Berfaffer es nothig gehabe: baben, fich bier in fo feine und ftreitige Das

terien ber Ratutlebre und Chemie einzulaffen ? Es ift dieg nicht Die einzige Stelle, woben wir Tene Fragen magen mochten. Denn bald nach: ber answorter er auf die Arage, ob man die auffleigenden Befen, wie einige thun, mit ele ner Ruthe niederschlagen foll, alfo: Safen Clind eine farte Caure. welche viele feine weis-Sfrige Thelle in fich enthalt. Schlagt man fie Snun nieder, fo werben fie mit ben flebrichten Sheilen ber Würze auferneus vermische. und "es entfieht eine mehrere innere Bewegung. "Die geiftigen Theile ftreben bhuebem, beffur big an die Oberfläche gu feigen; durch Die Bewegung werben fie ihrer flobrichten und "oblichen Theile Beraubt, und gehralfo defte .mehr verlobren , wenn jumai die innere Bars "me noch mehr vermehrt mirb. Berben bie "Sefen nicht niedergeschlagen, und geschieht "alfo die Gabrung maßig, fo fteigen bie Deble ,theilchen, theils wegen ihrer tetchtigfeit, theils "megen bes innern Triebes, auf Die Obere s,flache, und die Geiftichen werben guruck ges "balten." - 36 geftebe es, daß ich biefe Erflarung nicht gang einfebe; aber ber Fehlet fan an mir liegen; alfo mogen unfere Lefer uns theilen. Dennoch behaupte ich, bag der B. viele beilfame Regeln und Bemerfungen benei gebracht bat, die feinem Buche elmen Berth gen ben, wenn es gleich nicht wegen ber chemischen Erflarungen vorzüglich ju empfehlen fenn folte. Mn 2 €. 6g

### 552 Physitalisch : Deton. Bibl. X. 4.

S. 60 find einige Hulfemittel angegeben, wenn etwa Befett feblen folten. Sch fur meis nen Theil batte gemunicht, daß ber 23, uns gemeldet batte, ob er diese Mittel versucht bas be, fo wie auch diejenigen Mittel, bas Bier iflar zu machen, welche. 6. 71, 72 erzählt find. Ohne fie in 3meifel zu ziehen, haben mir boch allerlen Bedenflichteiten daben; 1. B. ben dem :Rathe, zinnerne Teller einzumerfen, um Die gar ju ftarte Sahrung ju bemmen; ferner burch Gaure, und Maun die Gabrung nieders auschlagen. Um bickes Bier flar zu machen. foll man ungefoschten Ralf einwerfen; ich will gugeben, daß ein Gebrau von 12 Bierteln durch eine halbe Mege Kalf flar werde, aber wird es nicht gugleich im bochften Grade ichalicht und unfraftig werden ? ...

S. 75 von der Auswahl der Gerste. S. 82 vom Maten. Die Absicht dieser Arbeit soll senn, die Bestandtheile der Gente in die tage zu bringen, daß die Dehtsbeite, welche vorher die verschiedenen Theile des Körnchens bewahrten, geschickt werden, ihre gehörige tas ger einzunehmen. Ein Kennzeichen, daß die Gerste kein Wasser weiter annehme, sen, wenn die Körner aufquellen und fleischicht werden, duß ein eiserwer Stab, den man in senkrechter tinie auf sie herab sallen läßt, ohne Widersstand hinnutersinkt. "Hätte hier nicht wenige stens

ftens bas Bewicht bes Stabes angezeigt fenn follen? Das Reimen ertlart ber 23. mit biefen "Worten: "Die durch die Feuchtigfeit erregte "hige fest die fouern oblüchten Theile und die "zurudagebfiebene tuft in Beweinung. Diefe treis "ben mit vereinigter Rraft bie Gafte aus ben "Drufen in bas Burgelchen, welches badurch "für den Reim Rabrung ju fuchen und ju erglangen bemabe ift, ba ber Reim mitlerweile gerweicht wird. Ehe noch die Warzel ihre "Rafern austreibt, bat fie bereits burch die er-"warmte luft einiges Bermogen erreicht, Die "Deblicheittben in ben Reim ju treiben.

Rein Bebenten trage ich, bie Grunbe, womit der B. das Luftmale zu tabein ober faft für umnenten za erflaren facht, für ungulänge lich zu etflaren. In hiefigen! Gegenben wird Fein anderes, als Luftmal, verbrauet, und uns fet Bier bat baben alle bisignten Eigenschafe ten, bie ber 23. verlangt. Much baben wir Bier andere Ursachen, Inftmalz zu machen, als ben Bunfch, Die Gaben der Matur guewere andern, und unter andern Bestalten vorzuftel? Ien , wie ber . G. G. 93 fagt. : Gofte biefev Bunfch abetaensitabelbaft fent. ife muffen wir auch woll fem Darmaly machend. Auch nicht um weiffes Wier ju erhalten, nehmen mit Lufemalg; benn unfere Battinger find an braus nes Bier gewohnt, und die Brauer muffen ¥.4. Mn 3

tischen bengesest hat, wozu er doch Kenting gening zu haben scheint. Er führt tinne', off eerer boch Busson an, verbessert auch wohl bene bei Einswich viel größeres Verdienst wurde er gehalt haben, wenn er die seltnern Arten Leiwa in einem Anhange, um keine teset abt zuschwälen Funstmäßig sacedisch beschrieben beite zuscher seine steht wie fahrieben beite zuschen moch nicht gekonimen zu sonn. Einige Geher machen dem Ansang. Virhurbarbatus ist abgebildet, doch nur klein. Iynx eurquilla, Merops apiaster.

Subner zieben bie landleute wenig, wele des man in dem fornreichen Sarbinien nicht erwarten folte. In gang Stalien find fie micht to theuer als dort. Belegentlich redet der 23. von der Wirthschaft der tanoleute; Die ju ift rem Schaden; bon ihren landerenen weit ente feent in Darfern vereinigt toben. Gie baben febr euge Wohnungen, und wenig Raum für Um fie jur Bubnerjucht zu ermunteen, Wieb. folten die Gutsberren von ihren Unterthanen Binshubner, gegen Erlaffung an einer andern Abgabe, fodern, und er vermuthet, daß man fie (an einigen Orten nennet man fle Rauche bubner ) ebenfals zu diefer Abficht in den altern Beiten eingeführt bat. . Michlen und andere Grundftude foken mit ber Bedingung verpachtet merben, daß ber Dachter eine gewiffe Ungabl

Der neueste Band fangt mit ber Schilds krote an. Tesludo graeca, die Linne nach Afrika

Affeita verseer. tomt back auch schon bort vot? und wird mobt vier. Phind fower und 64 30ff lang. Die Caretta wird im Diete bon Laglis ari, auch um Caftel Garto gefangen, und jus wellen fo groß, daß ste 400 Gardinische Pfuns De miedt. Gine . von Den Ginmobnern il tilis gugu genante, und bier abgebildete Gibechfe, findet der B nicht in Schriften. Dit der Ubs bildung ift er jeboch felbst nicht zufrieden. La. corts chaluides, die misthen Eidechsen und Schlangen gleichfam in Der Mitte ftebt, ift with tout and wird la cicigna genant... Si there Beweife, bag fie giftig fen, bat ber 33. nichen und finen bie landleute, Pferde und Rindwied flurben, wenn fie diefe Gidachse ver foluck batten, und nicht balb ein Getrant von Debt, Effiq und Schwefel erhielten. Der Vo: Det rebet viel von einem febr giftigen Ebiere, was Smiltono beiffen foll, aber ber 3. bat es nicht fennen gelernt, und felt es in die Claffe Der Bafififfen und Deathen. Der efibare Brofth ift nicht auf der Infel; ber 23. bat ibn aus Stallen tommen laffen, um ihn den Gole baten und Landleuten ju zeigen, aber feiner hat ibn gefant. (Er wurde fich boch wohl dort leicht einbeimisch machen laffen, und bas mare doch der Dube merth, fur ein land, bat Raften balten foll). Bier Arten Schlangen bat Die Infet, Die boch, nach Goling Berfiches rung, gar feine haben foll. Bang obne giftige

tige Thiere ift bas tant nicht, welches boch von fo vielen verfichert ift. Der Rrampf Sifch. Raja torpedo, ift febr baufig, wird gegessen, boch nicht febr grachtet. Ben ben wenigen Ridfen, welche die Infel bat; bat fie nur wes Auge Urten Flugfische. In den inlandischen Seen ift ein grofferer Reichthum, porkuglich in stagno di Oristano, so aud mare ponsis genant wird, wovon die Ginnabme ber Famis lie der Bivaldi gefidret. Die Meerfische find mir fut; erzählt worden; biennius' ocellarir. gobius higer, italienisch mozzone wer giozzo nericcio, labrus indis. Um ausführlichften ift Die Machricht vom Launfisch, Scomber Thynnui. Hoobon auch eine Zeichnung gegeben ift. Ge macht ben wichtigften Sandel aus, und erreicht eine folche Groffe, daß er über 1000 Pfund wiegt. Der Rifch tomt in unjablbaren Scharen im Monate April ins mittanbifche Deer. und zieht von einem Ufer zum andern, wie der 23. genau angegeben bat. Der Kang ift aus: führlich beschrieben, auch bie verschiedene Burichtung des Risches. Ein paar fleine Rupfer erflaren den Fang. Die fo genanten Gardels len fange man auf Sardinien micht, auch tennet man fle nicht einmals woher diefe Benennung fomt, ift niche ficher befant -. Um Ende bie: Fes Theils steht die Jahrzahl 1778. le Theile noch folgen werden, fefen wir bier nicht. XVIII.

gemacht, Wiben sie keinen Bren oder Teige gemacht, Wiben sie keinem Abgang. Um Ens de berechnet der B. noch den Preis des Tarz tusselbrodes. Aus der vorgesehren Buchhinds ler Nachricht zeige ich noch an, daß des B. Ouvrage économique sur le pomme de terre, le froment, le riz &c. 12! zwey tivres kostet. Expériences et reflexions relatives à l'analyse du bled et thes farines 1776. B. kostet ein tiv. 16 S. Avis aux ménagores, Biblioth. IX S. 349, kostet i tiv. 4 Si Le parfait boulanger, Bibl. X S. 74, kostet 6 tivr.

## XIX.

Bersuch der Kunst, alle Arten Biere wach englischen Grundsäsen zu braus en, entworfen von Friedrich Wilhelm Henn. Erster Theil, Leip-3ig 1777. 318 Seiten in 8.

se Benfasser, bessen Buch von Salzweri ten Liblioth. VII S. 593 empsohen ist, hat, wie er in der Vorrede sagt, den dem gegenwärtigen des Michael Combune Theory und practice of drewing zum Grunde ger legt, ohne es doch eigenelich zu übersehen. Dies ser-Ursache wegen hat er vermuthlich auf dem Litzl der ringlischen Grundsäse gedacht; drund übris

abrigend: leitet ar feine Porfcheiften, wie bile lige aus der Maturlabre, Chemie und aus Bes obachtumen und Berlucheniber, obne fich eben auf der Berfahren Der Englighber zu berufen. Det erfte Ubschwitt lehrt einige Eigenschaften bes Reuers; der luft und bes Waffers fennen, welches fin den gelehrten tefer frentich übers Außig ift, nicht aber für den ungelehrten Braus ar, ben ber 38. vornehmlich, ju unterrichten fucht. Unsift jedoch benm tefen der Zweifel aufaestossen, ob diese Leuge den 23. menn ge von ben Beffandtheilen ber Rarper, von Debl u. f. w. erbet, verfteben mochten. Solte, dies fes nicht gefchahn; fo tonte fein gar gelehrtef Bortrag wohl gar Diefe Urt Lafer abschrecken. Uns beucht auch als ob er über manche noch unausgemachte chemische Gabe zuperfichtlichen urtheile, und mus ihnen breifter Regeln bers leite, als selbst Chemiter magen mochten. Wier le Dibe bat er fich gegeben, den Brquern den Gebrauch bes Thermometers ju erflaren Er lebet auch durch Reche und zu empfehlen. nung finden, wie man einem beiffen Waffer durch hinzugioffung des falgen, einen bestime ten Grad der Warme geben fonne. Praftifer wird frenich biefe Borfdrift zu mub. fam bunten; und vielleicht ift er zu entschuthis gen, wenn er fle nicht befolgt, ba er, ben obe webin nicht genau bestimlichen Grad ber ingabi len Jahrszeiten zum Bremen nothigen Ware Phys. Wefon. Bibl. X. 25. 4 St. Nu me,

# 550 Phyfitalifch Detan. Bibl. X. 4.

me, burch Uebung finden tan, wenn er nur demugfame Aufmertfamteit anwendet, als wors an es febr oft zu fehlen pflegt. Bon ber Gabe rung bandelt ein besonderes Rapitet, wo er febr viele Erscheinungen von ber tuftfaure bers Ich will eine Stelle, jur Beffatigung meines Urrheile bieber fegen: Es ift ein allges mein angenommener Cab, daß eine gemiffe Caure, bavon alle übrige verschiebene Arten find, fich in der luft befindet, und beständig in ihr fich bemeget, bag diefe Saure bas Saupts mittel ber Ratur ift, alle Korper zur Reife an bringen, und aufzulofen. Der Bloft ift, wie andere Korper, mit Bwifdenraumchen verfebn; in welche Die in der tuft vorhandene Saure durch ben Druck ber luft mehr ober mes niger eindringt, nachdem die 3wifdenraume durch die Sike erweitert worden. Die Birts famfeit diefer Saure bestebet uad dem Rems ton in ihrer ftarfen angiebenden Rraft, wodurch fe in andere Korper eindringt, bas Flußige in Bewegung fett, Warme erregt, und einige Theile auf so eine Weife beftig trennet, daß Luft erzeuget ober ausgetrieben wirb, und folg: Hich Blafen entfleben. - - Solten wohl alle diefe Gage ausgemachte Wabobeiten fenn? und wenn fie es maren, fotte ber Brauer foli che, wie fie da vorgetragen find, verfieben funnen? Solte bet Berfaffer es nothig gehabe: haben, fich bier in fo feine und ftreitige Das terien

terien ber Ratuelehre und Chemie einzulaffen ? Es ift dieg nicht Die einzige Stelle, woben mir Berre Fragen magen mochten. Denn bald nach: ber answorter er auf die Frage, ob man bie auffteigenden Befen, wie einige thun, mit ele ner Ruthe niederschlagen foll, alfo: Bafen Cfind eine farte Caure, welche viele feine gele Africe Thelle in Ach enthalt. Schlagt man fie snun nieber, fo werben fie mit ben flebrichten "Theilen ver Würze auferneus vermische, und "es entfleht eine niehrere innere Bewegung. "Die geiftigen Theile ftreben bhuebem, beffdir big an die Oberflache gu feigen; durch Die Bewegung werben fie ibret flobrichten und Lobtiebren Theile Beraube, und aschnalfo defte mehr verlohren, wenn jumal die innere Bars .me noch mehr vermehrt wird. Berden bie "Befen nicht niedergeschlagen, und geschieht "alfo bie Gabrung maßig, fo fteigen bie Deble stheilchen, theile wegen ihrer Leichtigfeit, theils megen bes innern Triebes, auf die Obere fflache, und Die Beiftichen werben guruck get "balten."- 96 geftebe es, bag ich biefe Erflarung nicht gang einsehe; aber ber Reblet kan an mir liegen; also mogen unsere Leser uns Dennoch behaupte ich. daß der B. viele beilfame Regeln und Bemerfungen benei gebracht bat, die feinem Budie einen Werth aes ben, wenn es gleich nicht wegen ber chemischen Erflarungen vorzüglich ju empfehlen fenn folte. ©. 69

### 552 Physitalisch: Deton. Bibl. X. 4.

S. 60 find einige Hulfamittel angegeben. wenn etwa Sefen feblen folten. 3ch fur meis nen Theil batte gemunicht, daß der 33. uns gemeldet batte, ob er diese Mittel versucht bas be, fo wie auch diejenigen Mittel, bas Bier iflar zu machen, welche. 6. 71, 72 ergabit find. Ohne fie in Zweifel zu ziehen, haben wir doch allerlen Breinklichkeiten daben ; 1. B. ben dem Rathe, zinnerne Teller einumerfen, um Die gar ju ftarte Babrung ju bemmen; ferner durch Saire und Maun die Gabrung nieders auschlagen. Um bickes Bier flar zu machen . foll man ungeloschten Ralf einwerfen; ich will snaeben. daß ein Gebrau von 12 Bierteln durch eine halbe Depe Ralt flar werde, aber wird es nicht gugleich im bochften Grade ichalicht und unfraftig werden ?

S. 75 von der Auswahl der Gerste. S.
82 vom Maten. Die Ubsicht dieser Arbeit soll senn, die Bestandtheile der Gente in die tage zu bringen, daß die Dehtsheite, welche vorher die verschiedenen Theile des Kornchens bewahrten, geschieft werden, ihre gehörige tw. geseinzunehmen. Ein Kennzeichen, daß die Gerste kein Waster weiter annehme, sen, wenn die Korner aufgustlen und fleischicht werden, daß ein eisener aufgustlen und fleischicht werden, daß ein eisener Stab, den man in senkrechter tinie aus sie herab fallen läßt, ohne Widers stand hinuntersunkt. "Hätte hier nicht wenigs stens

ftens bas Gewicht bes Stabes angezeigt fenn follen? Das Reimen ertlart der B. mit diefen ' Worten: "Die durch die Feuchtigkeit erregte Bige fest die feuern oblichten Theile und bie "Buruckgebitebene tuft in Beweinung. Diefe treis "ben mit vereinigter Rraft die Gafte aus ben "Drufen in bas Burgelchen, welches dadurch -für den Reim Dahrung ju fuchen und ju er-"langen bemabe ift, ba ber Reim mitlerweile seeweiche wird. Ehe noch die Warzel ihre "Fafern austreibt, bat fie bereits durch die er-"warmte luft einiges Bermogen erreicht, Die "Deblichettiben in ben Reim ju treiben.

Rein Bebenten trage ich, bie Grunbe, womit der B. das Luftmale ju tabeln ober fast für umnöglich za erflaren fucht, für unzulänge lich zu etflaren. In biefigen! Begenden wird Fein anderes, als Luftmal, verbrauet, und uns fet Bier bat baben alle Die genem Eigenschafe ten, bie ber 23. verlangte. Much habenimir, bier andere Urfachen, inftmalz zu machen, als ben Bunfch, Die Gaben der Matur zuswere andern, und unter andern Bestalten vorzustell len, wie ber B. G. or fagt. Golte Diesev Wunfch abetaensitabelhaft fenn ifa muffen wir auch woll fein Darmal, machend. Auch wicht um weiffes Wier zu erhalten, nehmen mir tufrmals: Denn unfere Gattinger find an braus nes Bier gewohm, aus die Brauer muffen 300 Mn 3

### 348 Physicalisch: Octon Bibl. X. 4.

gen Krastitiehl, aber zu einem Bren oder Teige gemache, Widen sie keinem Ubgang. Um Ens de berechnet der B. noch den Preis des Tarz tusselbeodes. Aus der vorgesetzen Buchhands ler Nachricht zeige ich noch an, daß des B. Ouvrage économique sur le pomme de terre, le froment, le riz &c. 12! zwen tivres foster. Expériences et reslexions relatives à l'analyse du bled et thes farines 1776. 8. koster ein tiv. 16 S. Avis aux ménageres, Biblioth. IX S. 349, koster 1 tiv. 4 St. Le parfait boutanger, Bibl. X S. 74, koste 6 tivr.

## XIX

Berfuch der Kunst, alle Arten Biere nach englischen Grundsäsen zu brauen, entworfen von Friedrich Wilhelm Beun. Erster Theil, Leipzig 1777. 318 Seiten in 8,

fen Beitliceh: VII S. 593 empfohlen ift, hat, wie er in der Worrede sigt, ben dem gegenmartigen des Michael Combrune Theory and practice of brewing zum Grunde ges legt, ofwe es doch eigentlich zu übersehen. Dies set. Utsache wegen hat er vermuthlich auf dem Etel det einglischen Grundsass gedacht; dem übris

ge ober in ber Pfanne fest, welches manch: "mal ben bem erften Ertracte ju geschehn pflegt, "fo ift es ein ficheres Rengeichen, daß der Er-"tuget nicht unit binfanglicher. Sike gemacht "morben fep." Wenn unter ber Blume bie fleinen Flocken ju verftebn find, die fich in ber Pfanne jeigen, fo find biefe, menne ich, ein Diederschlag, ber entfieht, wenn burch za langes Rochen, fo viel Ferichligfeit, verdunftet ift, daß nicht alle Theile anfgelofet bleiben Doch um allen Bribum ju verhuten, fonnen. will ich bie Etlauterung, welche ber 23. von jenem Sake giebt, berfeten. Die Deble ber "Gerfte werden burch bie Dorrung, im Ber "baltniß ber Barme, womit man borret, jas "be; Die Rorner, ob fie gleich geschrotten tver-"ben, bleiben, wenn bas Baffer jum Gerracte nicht jum thenigften fo beiß ift, als bies "fe Zabigteit erfodert, geoßtentheils unaufges "lofet, und fegen fich an die Gefäffe." Sich melbe nur noch , baß bet B. im zwenten Theife eine Meberfehung des, Bibliorb. II G. 300 genanten englischen Buche liefern will, wozu ibn mein Bunfch veranfaffet bat.

ייד בו מוליף לנו לויי אוניי

#### XX.

Beiträge zur Geschichte ber HorndiehSeuche in einigen Kreisen der Altmark, und beren Erkentniß und Heilung. Erste Sammlung. Stendal gedruckt bei Dan. Christ. Franzen. In Commission bei Joh.
Christ. Dieterich zu Göttingen
1777. 18½ Bogen in 8. (\*)

er Fr. Berf. liefert, nach einer sehr les feuswerthen Borrede, querft eine furge anatomifche und physiologische Beschreibung Der ber der Bieh : Seuche ammehreften leibert ben Theile. Immer werden bie Theile, well che jur Bollgiebung ber naturlichen Berrichs tungen bestimmt find, querft angegriffen, und unter benen leiben die Dagen vorzüglich. Wenn Die Berdauung einige Beit allein gelitten bat, fo leidet nothwendig nach und nach das Blut und die zu den tebensbewegungen nothwendige Wertzeuge. Die anatomische Beschreibung Der Theile ift furg, doch aber fur ben, ber gar feine anatomische Rennentffe bat, lebereich und genug ausgedebnt. Berfchiedene Regeln, Die Kúts

<sup>(\*)</sup> Der Berfaffer biefer Angeige und ber gfold yn genden XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, ift Derr Professor C. D. C. Miller in Gieffen.

Mittetung und Wartung bes Wieheb" bei freffend folieffen "biefett erften: Abschnitt. Bieich bierauf find einige befante und genug gepriesene Auffate über Die Bornvieh: Souche aus ber altern Beit abgedruckt. Die Absicht, welche ber Gr. Berf. hierbei gehabt bar, war, gu' Zeigen, daß bie Rranfheit von ben bamm figen Beiten bie fegt immer unverandere geblie ben, und daß man in ben folgenden Zeiten nur nith febr weniges in ber Rentnig und Rur bet felbeit weiter gefommen. Die abgedoncten Buffabe find: 43 Bernard Ramassini Abhandlung von der 213 Hiffieltenden Seuthe, wetche zu Unfang dies 1331786 Jahrhunderts in der Gegend von Pas timbald gewücher hat. I be fie kan begen ber 4) Griederich Saffmanns medicinifches Gut . Philiften Mer bie in ben Jahren 1719: und 16 anagtiffitende Bornviehe Seuthe, und Diefelbe Towof vorzubenfen als ju vuricen. . 1 1 a 1 2.110.10 1线 3339 Sieg Baitelle bet He. W. von den sanfte Wenben Daterien. ?? Wie wurden ben mebeeften Unferen tefer feinen Gefallen abun; wenn wir bier viel ausziehen wollen, well nichm in ber gongen Arzuen Belahrheit fo ungewiß und mie d bielett Toppothesen durchivedt iste ille eben Wie Lebte bon beff anftedenben Materien. Der "H! Q. hat fich entity felwens worgefetzten Otion Merbet nithe febr fange .. auffentenn: Dinfen.

Mn 5

Manche Sage hatten wir mol naher ertiart gewunfcht, und dann hatten wir in mauchen Studen vielleicht einerlei Meinung haben tom nen.

S. 107. Parallele zwischen den Rinderblate tern und ber hornvieh: Seuche. Der Berf. batte im Anfang Diefes Abiconitts feinen Auss fall in die Raturgeschichte magen follen, und Dann batten wir eine beffere Meinung von feie nen Renntniffen in Diefer Biffenfchaft gehabt, Er will zeigen, daß bie Struftur der Theile Des Mindviebes in vielen Studen mit den unfe rigen übereintommen, und bei Diefer Gelegens beit behauptet er, alle Gauge: Thiere hatten auch biefes mit einander gemein, baß fig mit vier aufern Gliedmaffen geboren werden. ? Dit vielen wolausgebachten Gagen wird gezeigt, Daß die Geuche unter bem Bornvieh nichts ans bers fen, als was une die Rinderblattern find, und die Labellen, wo die Bufalle, Bers lauf ber Rranfheit und Bur mit einander ver: glichen worden, fcheinen es manchem mabe scheinlich zu machen. Much bier tounen wir mit bem B. nicht gang einerlei Meinung baben ; wir murben fie lieber , mie mebrere und wie besonders Be. Vicy d'Anyr gethan bat. mit ber. Deft für einerlei balten. Freilich lagt fich wieder bierauf autworten. Deft und Blatsern batten queb vieles mit einander gemein; menn

wenn man aber einen Schluß machen will, Das verfichiebene Rrantheiten, wenn fiegmanches mit einander gemein haben, einerlei Kranfheis ten find, fo murde man eben fo gut manche Rrantheiten für eine undebendieselbe halten fone nen, die boch himmelweit von einander vers fcbieben find.

S. 131 folgt die Geschichte der Epidemie Des Bormiebes, wie fie in einigen Rreisen ber Altmark in den Jaren 1775 bis 77. bemerket worden. Gine von den Urfachen der Epides mie mar der beiffe Sommer des 1775ften Sabre. Diefer verurfachte Mangel an Waffer, abergebliebene mar meift verdorben; daß das Rutter auch gelitten babe, laßt fich gut begreis fen: das Wieh murde badurch, daß es halbe Meilen weit nach auten Eranten von ber Beis De wengetrieben werden mufte, erhigt. Die erfte Folge war eine Lungen : Entjundung. Der Verlauf Diefer Rrantheit wird beschrieben. und zugleich umftandlich gezeigt, was man bei Der Leichen Deffnung ber an der Krantheit ge-Ronbenen Thiere bemerft bat. Bei Diefer Ges Jegenheit finden wir des Berf, Deinung von Den Entzundungs Siebern: er glaubt bie Urfache des Entzundungs : Fiebers fen immer eis ne vorbergebende ortliche Entzundung. es denn feine bergleichen Fieber, wo man vorber gar nichts von einer drelichen Entzundung be:

bemerkt bat? G. 156 bie vorgeschriebene Aus. Bar bald trat bie wurfliche Senche in die Russ flapfen der inngen:Entjundung, und ergriff er nen Ort nach bem anbern. Bei ben bier ber ordneten Argneien finden wir nichts besonders au bemerten . G. 174 einige Bemofungen, Die man in ber Proving an frankem Bieb ge macht, wovon die mehreften wichtig, manche auch fonderbar genug find. G. 179 finden wit einige Mittel genant, welche groffen Ruf et: langt batten; -mit der Wirfung berfelben gieng es aber wie bei allen andern in ber Bieb Gen de gerühnten Mitteln. Gins bavon besteht aus 18 verschiebenen Ingredienzen mit Beerings Laafe und Theer unter einander gemifcht, uilb ein anderes war ein unalhafliches fompathelis fches Mittelchen.

S. 191 Prufung einiger Theorien von der Hornviell: Seuche. Zuerst von der Meinung, die Seuche sein bosartiges Magen: Fieber. Ein an sich schon unschiellicher Name; denn man weis nicht, was man drunter verstehen soll; ob die Schriftsteller und Nerzte, welche diesen Namen gebraucht haben, eine Magen, Entzündung drunter verstanden haben, kann man dem Wort nicht ansehen. Und wie sehr sind Magen, Entzundungen und Vieh: Seuche verschieden.

# XX. Beyträge zur Bornvichsencheis 561

5. 200 eine zweite Meinung; Die Seuche fen ein bosartiges Blus : Fieber ; Cfebris catarphalis maligna). Eine eben fo unfehichiche Benennung. Dem "himmel fen Daut, daß Diefer Rame überhaupt beinahe gang verbanns ift, welcher murtlich viel Unbeil-angerichtet bat. 6. 207 die Bieh: Seuche fen ein Gallen: Fies ber Diese Meinung grundet sich boch noch auf einige der Bieb : Seuche megentliche Bus S. 209 die Wieh: Seuche entstebe von fålle. einer flockenmachenden - Urfache : eine febr uns erweisliche Meinung. Wer wird ben Beangs fligung, Reichen, Schnauben, immer ein Dickes Blut vorausseken mollen? Und wo ist es je beobachtet worden, bag das Blut ben bet Deft wie ein Polnp geronigen gewesell! 6. 214 Die Bornvieh Beliche fen ein Bint Bieber. Det Br. B. ift zwat gegen biefe Meitiling, und behammet, fie fen eine eigene für fich befteben: De Rranfbeit, melches wir ihm gern augeben. Doch mird er auch jugeben muffen, des alle Bufalle und Die Leichen : Deffming vorzuglich auf ein Faulfieber Schlieffen laffen.

Borbanung, welche der Berg Medicus tentin in Clausthal befant gemacht hat. Die tens tinichen gut ausgedachten Saje werden ums franklich angeführt nach dam die Zusammens feinng seines Pulvers mit befant gemacht.

# 362 Physikhisch: Octob. Bibl. N. 4.

Es besteht aus 4 Gran afendem Sublimat, 12 loth Zucker und etwas Kampfer (Wir hariten bei biefer Belegenheit und in einem solchen Buche keine Beschreibung der Quecksiberizus bereitungen etwartet). Einigemal, wissen wir aus gewissen Rachrichten, hat es gute Dienste gethan. So viel wiffen wir aber auch, daß es bei einem schon ungestetten Wieh nicht das gestingste vermag.

#### XXE

Sammlung einiger Abhandlungen von verschiedenen Krankheiten der Pfers de und Schaafe, wie auch der allegemeinen Hornvieh-Sauche, nebst den dagegen dientichen Fürsehungsund Heilungs Mitteln: Nürnsberg bei Schwatzkopf. 1779. 12 Bogen in 8.

Juerst eine Abhandlung von einigen allges meinen Krankheiten der Pferde, aus eige nen Ersarungen und Prüfungen geschrieben von Leopold Freiherrn von Farrmann. Det Hr. B. versichert, er habe viele Jare lang Krankheiten der Pferde beobachtet, die gehörtigen Mittel selbst angewandt, diese muhsam

### XXI. Samlung einiger Abhandlungers. 563

erkober, und daher manche hauptsähliche Fehrter, welche immer beaangen werden, embeckt; auch verspricht er, in der folgenden Zeit, nach mehrerer Prüfung, eine Abhandlung von den dustelichen Zufällen, wo er viels-glückliche Aus ten mit dem besten Erfolg angewandt habe.

Steich im, Ansangenimmt der B. zweit Sachen, die bein Wohl der Pfeede am mehreresten entgegen sind, nemlich daß man sie gan oft in ihrer Jugend durch zu frühe Arbeit vers dirbt, und daß man die Heilung der tranten Pferde meistens unwissenden keuten, die weiten nichts als ein paar schlechte Minel wissen, und vertraut. S. 12-etwas von der Natue und den Eigenschaften der Pferde, und einine allgemeis ne Regeln bei der Behandlung dersetben, Leze tere lassen sich unmöglich in einen Auszug brins gen, wir empfelen ste aber allen, die Pferde balton, und allen, die sich mit der Behandlung tranter Pferde abgeben.

Was der Hr: v. H. S. 17 von der Bei filmmung der Menge (dofts) der bei dem Bieh zu gebrauchenden Arzneien fagt, ist nicht richt rig. Seine Worte find: Wenn man einem kranken Wonschen von einem Mittel sechs Theis le giebt, so giebt man dem einjärigen Füllen eben so viel, dem sjärigen neun Theilo, dem sjätigen zwolf, und dem vierjärigen in Theilo

### 558 Physikalisch: Qekon, Bibt, X. 45

Manche Sie hatten wir mol naher erflart gewunfcht, und dann hatten wir in mauchen Studen vielleicht einerlei Meinung haben tow nen.

S. 107. Varallele zwischen den Rinderblat tern und der Bornvieh: Seuche. Der Berf. batte im Unfang Diefes Abichnitts feinen Muse fall in die Raturgeschichte magen follen, und Dann hatten wir eine beffere Meinung von feie nen Kenntniffen in Diefen Wiffenfchaft gehabt. Er will zeigen, daß bie Struftur ber Theile Des Mindviebes in vielen Studen mit den unfe rigen übereintommen, und bei Diefer Gelegens beit bebauptet er, alle Gauge: Thiere hatten auch diefes mit einander gemein, bag fig mit vier aufern Gliedmaffen geboren werden. 2 Dit vielen wolausgebachten Gaken wird gezeigt. Dag die Beuche unter dem hornvieh nichts ans bers fen, als was une die Kinderblattern find, und die Tabellen, wo die Bufalle, lauf der Rrantheit und Ant mitgeinander ver: glichen worden, scheinen es manchen mabe-Und bier tounen wir scheinlich zu machen. mit bem B. nicht gang einerlei Meinung bas ben ; wir murben fie lieber amie, mehrert und wie befonders Br. Vicy d'Anyr gethan bat. mit ber. Deft für einerlei balten. Breilich lafe nicht wieder bierauf angworten. Deft unt Blattern batten queb vieles mit einander gemein;

bende Heilart; alles ist sehr gut abgehandelt, und besonders richtig angegeben, was man bei einigen sich dabei noch ereignenden Zufallen zu ihm habe. Sigt effige sehr gute Fors mein zu Pferde Elistierun, und Regeln beim Gebrauch derselben.

-S. 49 Abhandlung von ben Reantbeiten der Schaafe, von ebendemfelben Betf. Das wir hier zuerst erwahnen muffen, find bie vors treffichen Regeln, Die Gefundheit ber Schaafe ju erhalten, welche billig ein feber landmann, Der Schaafe balt ; wiffen und befolgen folte. 18: 83 forgen die allgemeinen Beichen bei Rrant beiten der Schaafe, febr gut beschrieben, und Die Mothwendigfeit ber Kennmis ber aufferlie then Reichen flar von Mugen gelegt. " Derfenige Meze ift bei Beilung menschlicher und thierischer Krantheiten am gludlichften, und berdient mir Recht ben Mamen eines Arzers; welcher vollkommne Semiotif inne bat; alebann erft ift er im Stande, bie Urfathen der Rrantheiten auszufinden, und die sich darauf grundende vernünstige Beilart anzugeben. 6. 86 allaes meine Behandlung ber franfen Schaafe. vorzüglichsten Rranfheiten, welche man bis jest bemerft bat, find alle beschrieben : die Pocken, ber Durchfall, richtig bemerkt, bag Diefer gemeiniglich von einer in den Darmen enthaltenen Scharfe entsteht. Wie fann aber bier die Tormentill : Wurzel bienlich fenn? Die Phys. Defon. Bibl. X. B. 4 St.

bemerkt bat? S. 156 bie vorgeschriebene Rur. Bar bald trat bie wurfliche Senche in die Russ flapfen Der anngen Entjundung, und ergriff es nen Ort'nach' bem anbern. Bei ben bier Bers ordneten Argneien finden wir nichts besonders ju bemerten. G. 174 einige Bemæfungen. Die man in ber Proving an frankem Bieb ges macht, movon die mehreften wichtig, manche auch fonderbar genug find. G. 179 finden wir einige Mittel genant, welche groffen Ruf erlanat batten; -mit ber Wirfung berfelben gieng es aber wie bei allen andern in der Wieh Gende gerühnten Mitteln. Gins bavon bestebt aus 18 verschiebenen Ingredienzen mit Beerings Laafe und Theer unter einander gemifcht, und ein anberes war ein ungluckliches sympathetis fches Mittelchen.

S. 191 Prufung einiger Theorien von der Kornvieht: Seliche. Zuerst von der Meinung, die Seuche sein bosartiges Magen: Fieber. Ein an sich schon unschiedlicher Name; denn man weis nicht, was man drunter verstehen soll; ob die Schriftsteller und Aerste, welche diesen Namen gedraucht haben, eine Magens Entzschäung drunter verstanden haben, kann man dem Wort nicht ansehen. Und wie sehe sind Magen Entzündungen und Bieh: Stuche verschieden.

### XXI. Samlung einiger Abhanblungen. 567

S. 110 Rob. Anton Dorners, Burgbaus fifchen Landichafts Dhnfifus, furze Abbands lung von der allgemeinen Sornvteb Seuche. Es giebt feine Rrantheiten ber Thiere, welche mit fo vielen verfchiedenen Bufallen verbunden find, als die fauligten, und bie bieber gebos rige Bornviel Geuche, melde unter ben faul: len Kranfbeiten der Thiere Daffetbe ift, mas die Peft, bet den Menfchen. Wegen diefer fo febr verschiedenen Bufalle nehmen unerfarite Leute mehrere Arten von Sornviel: Seuche an. Der B. beweift bier die Ralfcheit dieses Sat: jes grundlich. Buerft befchreibt er die Urfachen ber Reantheit, bann G. 131 die Zeichen berfelben und G. 134 bie Rur. Mit vielem Berannaen bemerten wir ben Cak, bag man bei der Kur der faulen Krankheiten vorzuglich mit auf die Reinigung der erften, Weege zu fes ben babe. (wenn doch nur alle praftische Mers te fo vernunftig maren, einzusehn, daß Diefes eben sowol beim Menschen das erfte und vors guglichfte fenn muffe, mas man bei faulen Rrantheiten zu thun habe! aber leiber erlaubt es der Eigenfinn, besonders bei manchen alten Mergten, noch nicht.) Wer Die fonst angefürten Mittel fennen will, dem muffen wir die Abbandlung felbft burdzulefen anrathen. fonders gut find die verschiedenen fich ereignen: den Bufalle aus einander gefest, und angege: ben, mas bei jedem besonders zu thun ift.

Die

## 568 Physicalists: Octon: Bibl. X. 4.

.. Die lekte Abhandlung Ift Apfeder von Sen. von Sartmann, und bandelt von der Daftung Des Sornviebes. Borguglich bat man folgen Des zu' beobachten : Maßige Barme in ben Stallen, bamit bas Bieb in bestandiger ge linden Ausbunftung bleibe. Die Stalle muß fen rein gehalten werben. In bem Dach ber Maststalle werden Buglocher angerathen, bamit immer frische Luft berein fomme. Bieb muß ofters gepuker und mir lauwarmem Baffer abgewaschen werden; inie faktes Bo trant und ju viel Rutter auf einmal befom Trochnes Kutter ift immer beffer als fti Jeder wer die Sache zu überlegen im Stande ift, wird einfehen, bag man bei ber Befolgung diefes allen feine Absicht nothwendig erreichen muß.

#### XXII.

Die gehobene Gefahr beim Eintritte der Rindvieh-Seuche. Aus Erfarungen und Urkunden bestätigt. Berlin und Stettin. Bei Pault. 1779. 8 Bogen in 8. mit einer Kupfertafel.

driften, welche bas Wohl bes Landmanus und bes Staats beforbern tonnen, vers. bienen auf alle Urt und Beise bekant gemacht ju werden, jumal, wenn fie, wie die gegens; martige, mit Bleiß und Mufmerffamfeit abgefaßt: find. Es wird bier eine ziemlich vollständige Abhandlung von der Ginnimpfung der Rinds vieb Seuche geliefert, befonders die im Mels lenburgischen barüber gemachten Erfarungen, welche allen Glauben verdienen. - Zuerft mird Die neweste Machricht über Die Verfarungsart, bei der Sinimpfung angegeben, undgleich im Uns fang von der Materie zur Ginimpfung und Der. Babl derfelben gebandelt. Dan foll fie von ; Thieren nehmen, die nicht febr beftig barnies ber liegen, und fie nur dann gebrauchen; wenn: bas Thier, wobon fie genommen worden, glude: lich durchgeseuchet ift. Wenn die Gipimpfung: mit diefer Materie afficklich von flatten gebt. D0 3

bemerkt bat? G. 156 bie vorgefdriebene Rurs Bar bald trat Die murfliche Seuche in die Russ fapfen ber tungen Entzundung, und ergriff er nen Ort'nach bem anbern. Bei ben bier bers orbneten Urgneien finden mit nichts befonders ju bemerten. . G. 174 einige Bemortungen; Die man in ber Proving an frankem Bieb ges macht, wovon die mehreften wichtig, manche auch fonderbar genug find. G. 179 finden wir einige Mittel genant, welche groffen Ruf etlangt batten; -mit ber Wurfung berfelben gieng es aber wie Bei allen andern in ber Wieh: Seude gerubinteit Mitteln. Gins davon bestebt aus 18 verfchiebenen Ingredienzen mit Beerings-Laafe und Theer unter einander gemifcht, unb ein anderes war ein ungludliches fympathelis fches Mittelchen.

S. 191 Prufung einiger Theorien von ber Hornvieht: Seuche. Zuerst von der Meinung, die Seuche sen ein bosartiges Magen: Fieber. Ein an sich schon unschicklicher Name; denn man weis sicht, was man drunter verstehen soll; ob die Schriftsteller und Aerzte, welche diesen Namen gebraucht haben, eine Magen: Entzsindung drunter verstanden haben, kann man dem Wort nicht ansehen. Und wie sehr sind Magen: Entzündungen und Vieh: Stucke verschieden.

# XX. Beyträge zur Bornviehsencheis 561

... 6. 200 eine zweite Meinung; Die Seuche fen ein bosartiges Blus : Fieber ; (febris catarthalis maligna). Eine eben fo unschickliche Benennung. Dem Dimmel fen Dauf, daß Diefer Rame überhaupt beinahe gang verbanns ift. welcher murtlich viel Unbeil angerichtet bat. 6. 207 die Dieb : Seuche fen ein Gallen : Ries ber. Diese Meinung grundet fich doch noch auf einige der Bieh : Seuche megentliche Bus falle. G. 209 die Dieb : Seuche entftebe von einer-ftockenmachenden - Urfache: - eine-febe -uns erweisliche Meinung. Wer wird ben Beangs Rigung, Reichen, Schnauben, immer ein Dickes Blut vorausseken mollen? Und wo ist es ie beobachtet worden, bag das Blut ben bet Deft wie ein Polyp geronien geweseil? 18. 214 Die Bornvieh Beliche fen ein Baul Bieber. Det Br. B. Ift gwat gegen biefe Meinling, und behauptet, fie fen eine eigene für fich bestebens De Rranfbeit, welches wir ihm gern augeben. Doch wird er auch jugeben muffen, des alle Bufalle und die Leichen : Deffmung vorzuglich auf ein Faulfieber Schlieffen laffen.

Borbanung, welche Gr. BergeMedicus tentin in Clausthal befant gemacht hat. Die tens tinfchen gut ausgedachten Saje werden ums frandlich angeführtz und dann die Zusammens seinng seines Pulvers mit befant gemacht.

## 362 Physiehlisch: Deton. Bibl. X. 4.

Es besteht aus 4 Gran afendem Sublimat, 12 loth Zucker und etwas Kampfer (Wir hatiten bei biefer Belegenheit und in einem solchen Buche feine Beschreibung der Quecksiberizus bereitungen etwartet). Einigemal, wissen wir aus gewissen Rachrichten, hat es gute Dienste gethan. So viel wissen wie aber auch, daß es bei einem schon angestecken Wieh nicht das gestingste vermag.

#### XXI

Sammlung einiger Abhandlungen von verschiedenen Krankheiten der Pferste und Schaafe, wie auch der allsgemeinen Hornwieh-Sauche, nebst den dagegen vientichen Fürsehungsund Heilungs-Mitteln: Nürnsberg bei Schwatzkopf. 1779. 12-Bogen in 8.

Juerst eine Abhandlung von einigen allges meinen Krankheiten der Pferde, aus eige nen Ersarungen und Prüsungen geschrieben von Leopold Freiheren von Farrimann. Det Hr. B. versichert, er habe viele Jare lang Krankheiten der Pferde besbachtet, die gehörrigen Mittel selbst angewandt, diese muhsam

### XXI. Samlung einiger Abhandlunger. 563

erhrober, und daher manche hauptsähliche Fehrler, welche immer beaangen werden, embeckt; wuch werfpricht er, in der folgenden Zeit nach mehrerer Prüfung, eine Abhandlung von den duserlichen Zufällen, wo er vieleglückliche Aus ten mit dem besten Erfolg angewandt habe.

Steich im, Ansang: nimmt der M. zweit Sachen, die dem Wohl der Pfeede am mehe-resten enigegen sind, nemlich daß man sie gan oft in ihrer Jugend durch zu frühe Arbeit vers dirbe, und daß man die Heitung der tranken Pferde meistens unwissenden keuten, die weiten wichts als ein paar schlechte Mintel wissen, and vertraut. S. 11-etwas von der Natur und den Sigenschaften der Pferde, und einige allgemeis vie Regeln bei der Behandlung dersetben, kezt tere lassen sich unmöglich in einen Auszug brins gen, wir empfelen ste aber allen, die Pferde halten, und allen, die sich mit der Behandlung kranker Pferde abgeben.

Was der Hr: v. Hr. S. 17 von: der Bei filmmung der Menge (doss) der bei dem Bietz zu gebrauchenden Urzneien sagt, ist nicht richt tig. Seine Worte find: Wenn man einem kranken Menschen von einem Mittel sechs Theis le giebt, so giebt man dem einjärigen Füllen eben so viel, dem pjärigen neun Theilo, dem sjätigen zwölf, und dem vierjärigen zu Theilo

von dedelitien Wittellen Erifteine Hauptelles gel, dost man beielbestimmung der Dosts nicht allein auf idie Jard, fondern auch auf die Leie besbeschaffenhete sehet, zur Chreinem schwäcklie den Pferde darf man micht, so viel non einem Mindt steinem flautite von demfelben Allen geben, und atens ist es eine ausgemachte Wars heit, Wis mannicht im alles Fällen von der Würfung zuwes Mittele Wir Menschen, auf der Währlung zuwes Mittele Wir Menschen, auf der felbe Würfung wires Mittele Wir Menschen, auf der

a regult in the Spirit Care All in Oak . Grandwider das Eingiessen der Erante burch die Mafe, febririchtig geurtheile ; Run von einigen befondern Brautheiten ; zwerft won ber Berfaltung bes Urins. 19Daß man-fich ges cen Erferungs Gaze mit thebretifchen Einwite. fen febr in Ucht nehmen muffe, weis Rec. wol boch tann er fich nicht enthalten, bei einem gegen Die genannte Reantheit unter anbern an gegebenen Wittel: bem Bi etwas Aberglauben vorzuwerfen. Jeder andere wied es auch thun. wenn er bort, man folle bei Berhaltung bes Sarne bem Pferde bondeben an ben vier Buf An befindlichen Wargen ein fleines Snickgen binmegioneiben, und die Stude dem Dierde - auf mit Bal bestreuten Brobt ju freffen ge ben. Bon G. 22 bis 40, mon ber Darmgichts Achle Caude, Wauthrere, und einigen Bus fallen an den Mugen, :- Allmegen finden wie hier vernünftige Theorie und darauf sich gruns . Dende nee

bende Heilart; alles ist fehr gut abgehandelt, und befonders richtig angegeben, was man bei einigen sich dabei noch ereignenden Zufallen bu thun habe. Sigt effige fehr gitte Forsmeln ju Pferde Enflierun, und Regeln beim Webrauch derfelben.

-6. 49 Abhandlung von ben Reantheiten der Schaafe, von ebenbemfelben Betf. Das wir hier guerft ermabnen muffen, find bie vors treffichen Regeln, die Gefundheit ber Schaafe ju erhalten, welche billig ein feber landmann, Der Schaafe balt; wiffen und befolgen folte. 18: 84 fetgen die allgemeinen Beichen bei Rranfs beiten der Schaafe, febr gut beschrieben, und Die Mothwendigfeit ber Kenninis ber aufferlie eben Beichen flar von Mugen gelegt. " Derfenige Mest ift bei Beilung menfchlicher und thierifchet Rrantheiten am gludlichften, und berdient mit Recht den Mamen eines Arzers; welcher vollkommne Semiotif inne bat; alsbann erft ift er im Crande, die Urfathen der Krantheiten auszufinden, und bie fich darauf grundenbe vernünstige Beilart anzugeben. 6. 86 allges meine Behandlung der franken Schaafe. porzuglichsten Rranfheiten, welche man bis jest bemerft bat, find alle befchrieben : die Pocken, ber Durchfall, richtig bemerkt, baß Diefer gemeiniglich von einer in ben Darmen enthaltenen Scharfe emfleht. Wie kann aber bier die Tormentill : Wurzel bienlich fenn? Die Rubr : 00 Phyf. Defon. Bibl. X. 25. 4 St.

Rubr; auch bier die gefährliche Tormentille. Die Trecacuanha wird mit Recht ein vortreffir des Mittel genannt; aber versucht muß fie bet 23. nicht baben, denn er verordnet ein toth davon unter febes Cluffier, und taglich amal jedes: mal ein Quentgen innerlich. Jeber, Der die Wurfung ber Brechwurzel fennt, wird leicht einsehn, daß man fie auch ben Schaaf Rrante beiten nur in gertinger Menge deben mufie, wenn man bas Thier nicht in noch groffete Le benegefahr fturgen, und Bortheil von dem Ge brauch derfelben erwarten will. In der Lienterie (Die Rrantheit, mo Die Speisen unver: daut meggehn ) vorzüglich flartende Mittel. Die Berftopfung; bie Urfachen genau angegeben, von Mitteln gegen die Urt, welche von Schwa che der Gebarme entftebt, finden wir nichts ge fagt. Wenn man ber Berftopfung nicht bei Beiten entgegen arbeitet, fo erfolgt bfters Ent gundung der Darme, welchet Bufall ben Das men Stockblut befommt. Die Lungen Bucht; eine oft vorfommende Rranfheit, bei welchet leider nicht viel auszurichten ift. Seiten wird man sie zu seben befommen, wenn man die gefunden Schaafe auf die oben angeführte Art behandelt. Die Wassersucht; Die Burmer, und befonders die Egelschnecken; Entjundung ber Leber, und die meistens bamit perbundene Belbsucht; ber Nothlauf; der Segler, Die Raude, ber Ros.

# XXI. Samlung einiger Abhanblungen. 567

6. 119 Job. Anton Dorners, Burabaufifchen Landichafts Donfifus, furze Abbands lung von der allgemeinen Hornvieb Geuche. Es giebt feine Rrantheiten ber Thiere, welche mit fo vielen verfchiedenen Bufallen verbunden find, als die fauligten, und bie bieber gebos rige Bornvieb Geuche, melde unter ben fau: len Kranfbeiten der Thiere Daffetbe ift, mas die Deft, bei ben Menschen. Wegen Dieser fo febr verschiedenen Bufalle nehmen unerfarie Leute mehrere Urten von Sornviel Seuche an. Der 23. beweist bier Die Falfchbeit Diefes Satges grundlich. Buerft beschreibt er die Urfa: den ber Reantheit, bann G. 131 die Zeichen berfelben und G. 134 die Rur. Mit vielem Bergnugen bemerten wir ben Gab, bag man bei der Kur der faulen Kranfbeiten vorzualich mit auf die Reinigung der erften, Weege ju fes ben babe. (wenn doch nur alle praftifche Herts te fo vernunftig maren, einzusebn, daß Diefes eben fowol beim Menfchen das erfte und vors guglichfte fenn muffe, mas man bei faulen Rrantheiten ju thun babe! aber leiber erlaubt es der Gigenfinn, befonders bei manchen alten Mersten, noch nicht.) Wer die sonft angefürten Mittel fennen will, dem muffen wir die Abhandlung felbft burchzulefen anrathen. fonders gut find die verschiedenen fich ereignen: den Bufalle aus einander gesett, und angege: ben, mas bei jedem besonders ju thun ift.

Die

# 568 Physitalifch : Octon: Bibl. X. 4.

Die lette Abhandlung Ift wieder von Sen. von Sartmann, und bandelt von der Daftung Des Sorwiebes. Borguglich bat man folgen: bes zu beobachten: Dafige Barme in ben Stallen, bamit bas Bieb in beftanbiger ge: linden Ausbunftung bleibe. Die Stalle muß fen rein gehalten werden. In dem Dach der Maftftalle merden Buglocher angerathen, bamit immer frische Luft berein fomme. Bieh muß ofters gepuker und mit lauwermem Baffer abgewaschen werden; nie faltes Ge trant und ju viel Rutter auf einmal befom: men. Trodues Kutter ift immer beffer als frifcbes. Jeber wer bie Sache ju überlegen im Stande tft, wird einsehen, bag man bei ber Befolgung diefes allen feine Abficht nothwendig erreichen muß.

### XXII.

Die gehobene Gefahr beim Eintritte der Rindvieh-Seuche. Aus Erfarungen und Urkunden bestätigt. Berlin und Stettin. Bei Pault. 1779. 8 Bogen in 8. mit einer Kupfertafel.

driften, welche bas Wohl des Landmanus und bes Staats beforbern tonnen, vers. Dienen- auf alle Urt und Weise befant gemacht ju werden, jumal, wenn fie, wie die gegens: + wartige, mit Aleif und Aufmerffamfeit abgefaßt: Es wird bier eine ziemlich vollständige Abhandlung von der Einnimpfung der Rinds vieh Seuche geliefert, befanders die im Mels: lenburgischen barüber gemachten Erfarungen, welche allen Glauben verdienen. - Zuerst wird Die neweste Machricht über die Werfarungsart, bei der Einimpfung angegeben, und gloich im Uns fang von der Materie zur Sinimpfung und Der. Babl derfelben gebandelt. Man foll fie von ; Thieren nehmen, die nicht febr beftig darnies der liegen, und fie nur dann gebrauchen; menn' bas Thier, mobon fie genommen morben, glude; lich durchgeleuchet ift. Benn die Einimpfung: mit diefer Materie afficilich von flatten gebt. D0 3

fo foll man von acht ju acht Lagen immer frie ifche Materie von dem eingeimpfren Bieb nebe Biele Borfichtigfeits: Regeln, und nur folde die würflich wichtig und zu befolgen bochft nothig find, giebt ber 23. bei diefer Gelegen: beit an, welche aber alle anzufuren unfre Uns zeige zu weitlauftig machen murben. Mur Die einzige wollen wir bemerten, baf man nemlich eine Probe an ein paar Sauptern machen folle, ebe man vieles Bieb einimpft, um die Art der Seuche fennen ju lernen. 6, 26 das Berfaren bei Mittheilung der Seuche. Buerft wird der Ort fur ben Einschnitt angegeben, Beim Ginschneiben muß man fich febr in Acht nehmen, daß man nicht bie Baut durchschneis De, fonft giebt es, wenn auch Die Krantbeit gludlich überftanden wird, febr gefarliche Ges Schwure. Den fechsten Taa foll man bie Ra: den wieder aus der WBunde nehmen. Berfaren bierbei tann aber unmbalich gebillis get werden, weil es fur bas Bieb ju fchmerge baft ift: befant ift es doch, baf Schmer; bei Menfchen und Bieb jebe Krantheit beftiger mas Man foll die Befroffafter ichnell abreife fen; es murbe gewis nichts fchaben, wenn Diefes bebutfant geschabe. Der entstandene 200 seef foll mit allen Rraften aufgedruckt wers Das Bieb emfindet bei diefer Bebande lung fo beftige Schmerzen, daß es zur Erde nieberfinte. Man wurde bier feinen Zweck eben

eben so aut erreichen, und zwar obne so viele Urbeit und ohne dem Bieb vergebilchen Schmert machen, wenn man ein fleines Deffer gu Bulfe nabme, und damit den Absceg bebuts fant offnete. Die Wunde muß nachber oft ges reiniget und ausgewofchen merden , bas bierzu angegebene Mittel ift Kalf: Baffer, welches fo lange fertgebraucht wird, bis die Wunde gang gebeilet ift. Much bierbei folte man ein recht gelindes Berfaren empfelen. Den oten Lag nach ber Operation erfcheinen gewöhnlich Die Bufalle Der Rrantbeit. Debrentbeils ift Berftopfung ober Durchfall da; im erften Fall wird Thran ober leinobl, und'im lektern laus warme Milch empfolen. Babrent ber Rrante beit muß bas Wieb in einem luftigen Stall fteben, vom beften Butter und taglich gmal ju trinfen befommen. Rec, glaubt, bag man am beffen thut, wenn man bem Bieb bas Betrant te noch ofter vorbalt, benn in ben mehreften Kallen wird man finden, daß es viel Durft und nur wenig ober gar feinen Sunger bat. go Eage nach überftandener Rrantheit fann man Das Bieb wieder umer das nefunde nicht burche peleuchte lanfen laffen.

S. 48 folgt bie Befchreibung ber von Grn. von Bulow zuerft versuchten und nacher in ben Uemtern Buhow und Ruhn mit bem bes ften Erfolg augewandten Inoculation der Rinde Do 4. viehe

vieh: Seide, welche Rochrichten in Biemer und Schwerin ichon abgebrucht worden. Wenn wir bietvon einen Auszug liefern wolten, fo muften wir beinahe daffelbe wieberholen, mas fcon oben angegeben worden, indem diefe Dache richten nur in febr wenigen von obigem verfcbies ben find. hier ift G. 43 angegeben, die ju machende Wunde folle gang durch die Saut geben; diefer ift aber nicht fo vorsichtig geban Delt, wie in den fcon angeführten Dachriche In bem Fall, wenn bas Bieb mabrend ber Rrantheit verftopften leib bat, werben bier auffer den innerlichen Mitteln noch Cinftiere, worunter Thran befindlich, empfolen. Diefe Mittel find gewis chen fo muslich und inmanchen Fallen von noch gröfferm Wevth, als Die innerlichen erofnenben Mittel. Bei einem Durchfall wird die Tormentille empfolen; Diefe wurde Rec: nur alebane brauchen, wenn bie Diarrhoe durch feine gelinde Mitteligu ftillen mare. Wenn Borbabung des Urins mit ver: bunden ift, fo find Baumat und Dampfbader Die besten Mittel. Es geschieht zuweilen, daß eine Salse Empindung und Befchwure, an ber Rebie fich jugefellen. Bogen biefe: febr üble Bufalle bat man noch feine recht wurksame Mittel ausfindig machen Tonnen. : Mach übers fanbener Geuche, wird moch febr ant anger merft, foll man bei bom gewonlichen febr far ten Hunger und Dutft wenig auf einmal und oft

oft ju freffen und ju faufen geben. Gine wich: tige Unmerfung mird G. 61 gemacht, daß nens lich das Bieb, welches von eingeimpfren anger steckt worden, nie so frank darnieber liege: und in einer andern Unmerfung wird bewiesen, daß das inoculirte Bieb vor der Wiederansteckung vollkommen ficher fen, mogegen man zeither verschiedene Zweifet gebegt bat. 6. 63 sind Die in den Schwerinschen Beitragen befant gemachten Erfolge von der Ginunpfung abger druckt. Man tann bieraus feben, wie man in ben Mellenburgifchen Landen mit der Cinimp: fung angefangen, und wie man nach und nach Durch mehrere angestellte Proben immer weiter gefommen und gludlicher gewesen. G. 80 ein Schreiben von Ben. D. Joh. Henr. Molie zu Zwolle wegen Cinimpfung des jungen Rinde viebes. Es wird hier ergablt, wie man in Zwolle die Ginimpfung bei bem jungen Bieb verrichtet. Biele gute Beobachtungen finden fich bier, welche mit Kenntniffen und Aufmerts famfeit angestellet worden. Das Resultat von den Beobachtungen ist, bag von 120 einges impfren Ralbern nur 26 geftorben, und Die übrie gen volltommen durchgeseuchet find. Um fich ju überzeugen, bag bas einmal eingeimpfte Bieb nicht jum atenmal angesteckt werde, inoculirte man obige 100 durchgeseuchte jum zten und zten mal, aber bei feinem von allen bemertte man nur einige Spuren von Unstedung. Do 5 **6**. 96

S. 96 folgen bie Bebanten eines erfarmen Metlenburgischen Landwirths von der Biebe Diefer will beweisen, die Pockens frantbeit bei Menichen und die Bieb Seuche fenen in nichts perfcbieben. Bei Belegenheit giebt er auch ein allgemeines Mittel aus tors beern, Schwefel und Bitriol an. Das Buch murbe an feinem Werth nichts verloren baben. menn alle Die Gedanfen meageblieben maren. 6. 101 ein furger Beitrag zu det Befchichte von ben Ginimpfungs: Unfiglien. Chon vor 12 und 15 Jaren batte man im Deflenburgifden mit ber Ginimpfung Berfuche gemacht, aber une glucklich. Man magte es baber nicht eber wies ber, bis die aluctiche Einimpfung in Holland befant murde. Im Sollfteinischen fieng man auch jest an. G. 107 folgen Die Rachrichten, welche in ben Meflenburg : Schwerinfchen Intelligengelattern nach und nach von dem Ers folge und Fortgange ber Ginimpfungs: Unftale ten befant cemacht worden. Alle diefe Rache richten geben barauf binane, bag in allen Dete lenburgischen Orten, mo eingeimpft worben, alles gut und glucklich abgelaufen. Solug machen ein page landesberrliche Bere pronungen zur Beforderung ber Ginimpfungs Anstalten.

#### XXIII.

Ulvich Christoph Salchow, der Arzn. Gel. Doktor, der Chemie Professor, Mitglied der Rusisch, Kaiserl. Akademie der Wissenschaften, und Konigl. Danischer Physicus der Landschaft Süderdithmarschen, erösnet seine erfundene auf Bernunft gegründete und durch Versuche und Erfarung bestätigte Heilung und gänzliche Tilgung der Kindwieh-Seuche. Hamburg bei Gleditch 1779. 7 Bogen 8.

versichere, sich über 33 Jare mit Unters wersichere, sich über 33 Jare mit Unters suchung und heilung der Rindvieh: Seuche ber schästiget hat, muß nothwendig in der langen Zeit viel beobachtet haben, und schon aus dies ser Urfache verdient er für die Ausgabe dieser Schrift allen Dank. Sie ist in 2 Abschnitte getheilt; der erste ist für den denkenden teser, und hier sindet man den Entwurf der Grunds sätze des Hrn. S. in dem zten ist die Borsschrift zur Kur und die eigentliche Heilung aus gegeben. testeres ist deutlich genug hingeschries ben, und daher auch für den gemeinen Mann nushor

ungbar. Man foll bei ber Einimpfung ber Seuche nicht die gewonlichen Impffaben, fout bern statt dieser ein Saarseil oder eine bewege liche Impf:Schnur anwenden, bamit bas in ben Rorper gebrachte Gift ju rechter Zeit wies ber beraus fomme, ebe noch eine gangliche Berberbung ber Gafte und der feften Theile bes Korpers vorgeben fann. Die Urfache bas von dem eingeimpften Bieb noch fo manches umgetommen, fen blos allein die, bag man bem in den Rorper gebrachten Gift nicht wies ber einen Ausgang verschaft. Diefer Gebrauch eines Saarseils fatt ber gewonlichen Impfe faden, ift nun, wie Sr. G. Hagt, feine Ent: deckung, und das neue und wichrige bei feiner porzuschlagenden und auch nunmehr schon durch Berfuche bestätigten Beilart. Aber auch Diese Urt ber Ginimpfung hilft nichts', wenn man bie Lebensordnung nicht vernunftig eins richtet, benn biefe muß vorzuglich bas Rieber lindern belfen. Gin jeder wird bald anfangen einzuseben, daß man bei Behandlung des frans fen Wiebes nach eben den Grundfagen wie beim Menfchen verfaren muß; nie werben wir in ber Biebellrznenkunst weit fommen, so lange wir uns einbilden, bie Rranfheiten ber übrigen volltommenen Thiere fenen von ben der Mens fchen fehr verfchieden. Michts fchadet bei ber Rur mehr als hartes Jutter, j. B. Bohnen, Den und Strob. Borguglich nur mon bem **Bich** 

### XXIII. Salchow, Zeilung d. Viehseuche. 577

Bieb ben norbigen lebensellnterhalt burch flußis ge Sachen zu verschaffen fuchen. In einer Un: merfung führt ber 23. eine Erfarung wider die zeither gehabte Meinung an, daß nemlich bie Ralber, Die von durchgeseuchten und besonders mabrend der Erachtigfeit mit der Seuche be fallenen Ruben gefallen find, allerdings in ber Folge angesteckt werben tonnen. Diese Erfarung ift für diejenigen wichtig / welche ein folches Stud Wieh haben, um es bei einer graffirenden Seuche eben fo wie bas übrige Wieb zu behandeln. Der B. sucht bei ber Einimpfung nur gang gestundes oder wenigstens von der Geuche gang freies Bieb aus; alle Mes - ten von Rindvieh, altes und junges, Ochsen und Rube u. d. a. thut er unter einander in einen und ebendenfelben Stall. Bur Borbereitung wird die Enthaltung von rauhem Kufter, und ein Dulver von Kochfalz, Weinstein, Spies: alas und Diemontesischem Braunftein empfolen; ben sten Tag geschieht Die Ginimpfung mit eis ner groffen Radel, womit bas Saarfeil durche gezogen wird, welches, wie man leicht denken fann, nach ber Berichtebenheit des Biebes eis ne verschiedene Dicke baben mirk. gmal wird die Impfichnur bin und ber gezogen, und den zten Tag gang berausgenommen, ( baß Die Impf:Schnur nun unter Die Dachtraufe vergraben werden foll, wird gewis bem ges meinen Mann febr gefallen; wir tonnen uns aber

# 578 Physitalisch : Deton. Bibl. X. 4.

aber vom V. nicht vorstellen, daß hierzu ein bekanter alter Aberglaube den Grund gegeben habe) In der Folge wird wie bei jeder andern angegebenen Aur:Art verfaren. Gegen die ganze Kur:Art läßt sich nicht leicht etwas eins wenden; der V. hätte nur nicht von seiner großen Ersindung, woran vor ihm noch kein Urzt gedacht hat, an allen Orten sprechen sollen, und in dem Fall wurde er bei jedem vers munstigen teser viel gewonnen haben.

Eine königl. Danische Anordnung wider die Hornvieh: Seuche für die Herzogthumer Schleswig und Holstein zc. vom zen Marz 2776 ift angehängt; dann folgt eine Zugade, worin eine Erfarung von der Gewisheir der angegebenen Kur bei einem schon von der nattürlichen Seuche ergriffenen Nindvieh erzält wird; und zulest sind noch einige sehr gute Brobachtungen angesührt, die einem jeden tei ser sehr einleuchten werden.

#### XXIV.

Deffentliche Bekanntmachung ber nunmehr fattsam erprobten und in Meflenburg allgemein gewordenen Inoculation ber Minboieh: Seuche, als des einzigen bisher erfundenen Mittels, ben betrühten Rolgen Diefer Landplage ju fleuten; mit beit glaubhaftesten Documenten berfeben, und jum allgemeinen Rugen berausgegeben und jum Druck befördert, von Claus Dethloff von Derken, Herzogl. Metl. Schweris nischem Oberhauptmann te. Samburg. Gedruckt bei Carl Wilh. Menn, 1779. 11 Bogen in 4t.

grossen Schaden durch die verderbliche Bieh Seuche immerfort erlitten hat, als Mefslenburg, dessen ganzer Reichthum Ackerbau und Wiehzucht ist, so darf man sich nicht wurd dern, daß man auch hier zuerst und mit Nachs deuch auf Mittel, diesem Uedel vorzubeugen, gedacht hat; zumal, da man sahe, daß kein Arznei-Mittel die Krankheit sicher heile, und daß man sich solglich auf keins gewis verlassen.

fonne.

### 580 Physitalisch: Deton. Bibl. X. 4.

tonne. Für die verschiedene Befantma: dung der nun so sicher gewordenen Ginimpfung der Hornvich: Seuche muffen alle übrigen deut: schen tander den Meffenburgern febr verbumben fenn.

In der erften Abebellung diefer Schrift giebt ber B, eine biftorifche Dadricht von bem Entfteben der Inoculation. In England mach: te man die erften Berfuche. Die Bollander folgten zuerft, und machten ichon 21. 1755 bas Resultat ibrer erften Berfuche befant. erft gieng es ziemlich unglucklich, bem ohnges achtet murden 1768 neue Berfuche, und gwar vorzüglich auf Antrieb bes herrn Camper. gemacht, und diefe mit mehr Gluck. Deutschland fieng man 1763 an einzuimpfen. und zwar zuerft im Berzogthum Braunschweig. Wenn Refe Proben gut ausgefallen maren, fo wurde eine bamals berausgefommene Schrift mehr Auffeben gemacht baben. Die Defleuburger waren am aufmerffainsten darauf, und machten ibre ersten Proben icon 1764, deren Erfolg bier umftandlich angegeben ift. Dannemart versuchte man 1770 die Inccula tion; die bier angestellten Berfudje benuften Die Mefleuburger in der Folge gar febr, und durch diefer Bemubungen ift fie zu dem wunmehrigen Grad ber Bollfommenheit gebracht worden. Die Meflenburgifche tandes: Regies runq

# XXIV. Von Gergen von Ainfor: Seuche: 581

rung sabe der Sinimpfung sa lange fillstimeis gend ju, bis fie von der Seilfamteit derfelben überzeugt war, und nun wurde im Jahr 1778 durch eine allgemeine Verordnung die Einimspfung, doch umer gewissen Sinschränkungen, besohlen.

Die 2te Abtheilung handelt von der Metlenburgischen Einimpfungs Art. Was hier nan der Auswahl des Riebes, von der Bes schaffenheit der Materie, den Beobachtungen bei und nach der Einimpfung gesagt wird, ist alles beinahe dasselbe, was wir schon aus der Schrift — die gehobene Gesahr beint Eins tritte der Rindwieh Seuche — ungezeigt haben; wir verweisen daher unsere teser, darauf.

Der Zweck der Einimpsung ift, dem Wieh die wurkliche Seuche beizubringen, hierdurch die Wurkungen des sonst allgemein todtenden Giftes zu vereitlen, und das durchgeseuchte Wieh vor fernern Unfallen sicher zu stellen. Daß beides durch die Sinimpsung erreicht wird, ist hinlanglich betant, und wird in der zien and vierten Ubiheilung S. 55 und 63 noch umstande licher bewiesen.

S. 73 folgen einige Bestagen. Landes herrliche Verordnungen, und ein Auszug aus den eingegangenen Berichten der Beamten, Pbyl. Geton. Bibl. X. B. 48c. Pp von

# 512 Physitalifch: Defon. 26th. X. 4.

von der Anjahl des Rindviehes, welches von Anfang des Jahrs 1778 bis zum Singang der Berichte inoculitt worden. 1c.

Won 3806 inoculirten Häuptern flarben 344 Stuck. 290 Stuck waren bei Ausfertigung der Berichte noch frank, die ührigen 3176 aber vollig durchgeseucht.

#### XXV.

Genaue Beschreibung der von dem Herrn Cammer-Junker von Bulow auf Pruzen zuerst versuchten und nachher in den Aemtern Busow und Rühn mit dem besten Erfolg angewandten Inoculation der Horn-vieh-Seuche. Busow und Wis-mar. 22 Seiten in 8.

defe kleine Schrift ist dieselbe, welche in ber von uns auch in diesem Stuck aus gezeigten Schrift — die gehobene Gesahr beim Eintritte der Nindvieh-Seuche — S. 48 abs gedruckt worden. Wir beziehen uns also ganzauf das, was wir am angesurten Ort davour gesagt haben.

25.00

XXVI.

#### XXVI.

Berseichnis von in und auskändischen Bäumen, Sträuchern, Pflanzen und Samen, so zu bekommen ben Jah. Nik. Bueck, nebst Ansmerkungen über Wachsthum, Warstung und Wärme. Bremen 1779.

bei Förster. 8. S.200.

ert B. bat in Diefein Berzeichniffe, in welchem die Pflanzen mit den Linne ischen Briviamamen benant find, Gartnern, Blus menliebhabern und Rrauterfundigen eine turge auf eigene Erfahrung und genaue Befannte fchaft mit guten Schriften gegrundete Unweisfung jur vortheilhafteften und ficherften Art, bies & Pflamen in Miederfachfen ju ziehen und ju ethalten, gegeben. Die Spielarten find auch gut aus einander gefest, und bas Bergeichnis überhaupt, auch an feltenen Bewachfen, reich. Die Pflanzen find übrigens, nach der Urt, wie fle behandelt werden muffen, in mehrere Rlafe fen getheilt," und unter biefen alphaberifc geordnet. Roch nuglicher murde biefes Bers geichnis neworden fenn, wenn Berr B. bin und wieder beutsche Mamen beigefest batte.

G.

### XXVIL

Estai d'une méthode générale propre à écendre les connoissances des voyageurs; ou recueil d'observations rélatives à l'histoire, à la repartition des impôts, au commerce, aux seiences, aux arts et à la culture des terres; le tout apuyé sur des faits exacts, et enrichi d'experiences utiles. Par M. Munier, inspecteur des ponts et chaussées. Paris 1779. 223 in de in 8, der erse von 499, des andere von 560 Seiten.

nter diesem sonderbaren Titel erhalt man eine vortresliche Beschreibung von Angous, mois, die der B, wie er sagt, ausgearbeitet bat, um zu zeigen, wie man alle Theile des Reichs, zum Gebrauche der Reisenden, welche nücliche Beobachtungen machen wollen, auszarbeiten solte. Wir übergehen, was hier von der Geschichte, von der politischen und kirchlie chen Eintheitung der Proving, vom Udel, von den übrigen Standen und den Abgaben der Unterthanen, gesagt ist. Nächstem solgt eine Nachricht von den Waaren, die das Land liefert.

liefert. Won einer Zeug ; und Tuchmanufats sur, bie bas land bat, ift nichts mertwurdiges für uns zu tefen. Wichtiger ift bie Befchreis bung einer ansehnlichen Wachsbleiche G. 257, wo jahrlich 20000 Pfund verarbeitet werden. Buweilen wird auch robes Wachs aus hams burg, Solland und Preuffen verschrieben. Sier finde ich denn endlich eine etwas ausführlichere Machricht von der Erfindung, flat der vers ganglichen und toftbaren Plane, Pflafter von Backsteinen ju brauchen, die ich vergebens zu erfragen gesucht babe. Schabe ift es, baß teine Zeichnung bengefügt ift, aber ich batte es der Dabe werth, die eigenen Worte Des 33. bier einzuruden; vielleicht veranloffe ich badurch, daß man auch in Deutschland eie nen abnifchen Berfuch mache: Pour établir le carrelage au midi et en pente douce sur la longueur, le sol naturel a d'abord été reconvert d'une couche de pierraille bien battue, sur laquelle on a rapporté environ un pouce d'épailseur de gros fable. Les carreaux ont été polés ensuite à l'ordinaire sur une sorme de mostier, composé d'un tiers de chau éteinte et doux tiers de sable. Ils sont distribués par range de neuf pieds de largeur, séparés entr' eux par une chaine de pierre de taille propre à réglet la pose de carrelage. La pente sert à égouter des éaux de la furface; elle est précédée d'un petit aqueduc fouterain établi à la tête des rarigs et . Pp 3 destiné

# 586 Phystalisch: Deton. Bibli X. 4.

definé à recevoir les eaux qui pourroient l'écouler du côteau qui domine cet établissement. Le carrelage contient seize rangs, dont chatun équivaut à doux toiles. — Die Unlage soll tostourer senn, als die Unschaffung gleich grosser Plane, aber da die Steinbanke sehr dauerhaft sind, so sind sie Steinbanke sehr dauerhaft sind, so sind sie dennoch vortheilhafter. Das Wachs bleicht darauf eben so gut; als auf dem keinen, und gleichwohl schmitzt es auch in den heisseken Mos naten nicht auf jenen, welches doch oft auf lehtern geschieht; wovon die Ursache vermuthe sich in der beständigen Benehung liegen mag.

S. 273 bom Sandel mit Wein ,- vernehms lich Brantemein. Letterer wird aus ber Chas vente bis eine Liene fibet Rothefort gebracht; wo er von Englendern, Sollandern, Same burgern und andern abgehohlt wird. (Go viel ich weis, wird ber Brancewein nach bem Ries den Charente gebracht. Diefer Ort fteht auf ben meiften alten Charten, nicht aber Roches fort, als welches ein neu angelegtes Stadtchen ift.) Cognac liefert befantermaffen ben beften Brantewein, und fest auch den Preis. Bie man leicht benten tann, ift auch ber Sanbel mit Stabhol; ober Sagbauben (bois mairia) ansebnlich. Das meifte tomt aus simoufin. Poiten und Perigord, auch bientubagu bas Sol; vom wilben Raftanjenbaum (hicht vom Rostastanienbaum).

Seit 12 Jahren find bie Mapiermuften febr viel verbeffert worden, und tonnen nicht fo viel verfertigen, als verlangt wird. Biel Drudpapier gebt nach Sollande viel Schreibe papier nach Spanien und auf die Office. Gir ne Muble, die nur eine Butte bat, macht fabrlich 80 bis 90 taft (charges) Papiers, jede Laft ju 300 Pfund gerechnet, welches also 27909 Pfund Papier an Gewicht macht, wozu 54000 Pfund tumpen geboren. (Der B. fagt la peille, stat chisson, welches Wort wir nicht in ben Worterbuchern amreffen). Da nun Angoumois wenigstens 28 Butten bat, fo wers den diese 1,512,000 Pfund Lumpen zu 756,090 Pfund Papier verarbeiten. Duß man nicht erstaunen, daß so viel Lumpen in der Mache barfchaft vorhanden find? Auf eine kast Pas pier tommen 50 Pfund Leim, welches fur alle Mublen insgesamt 126,000 Pfund ausmacht. Eine taft tumpen ober 300 Pfund toften ießt 27 bis 30 livres, da fie vorber nur 20 liv. gals ten. Eine Duble mit einer Butte foll 2416 Livres ober 100 Louis reinen Gewinn in einem Bahre abwerfen. Der gesammte Papierhans del soll dem tande jährlich 70000 tipres eine bringen. Gine Duble mit 2. Butten ift beffer als 2 Mublen, beren jede nur eine bat. Gix mer, ber biefes Bemerb erft anfangt, muß ein Rapital von 28 his 30,000 livres baben. Fers mer bat das tand schone Eifengiefferenen und Gewehrs DD 4 241.5

Seinsestefabriken; von lettern ift die zu Ruelle uni der Touwe (die Geographien haben den Ort nicht) die boste im ganzen Reiche. Sie kat Dekin, wolche g die 10 Monate im Jahre Gewehre von alketen Kaliber geben,

S. 330 fangt bie ausführliche Machricht bon ber landwirthschaft an, und gwar zwerft bon der Mindviebzucht. Der B. empfleblt ben Gebrauch ber Ochsen febr , municht, daß man fie beschlagen moge, welches in vielen Provinzen bereits üblich ift; er billigt, bag man fie mit bem Kopfe zieben laft, und ver wirft die fo oft wieberholten Rengeichen bes Mirets von ben Bagnen und Hornern. Die Dortigen Landwirthe mennen, baf die Horner fich im funften Jahre fcuppen, und bann gint werden. Man tabelt bort das Rindvieb, was Die Schuppen ober rauben Sorner bis ins bo bere Alter bebalt. Der 23. tabeit ben Glaus ben, als ob bas Mindvieh fein Blugwaffer faus fen durfe, weswegen die Landleute bort Eram fen gegraben baben, die meiftens ein fchlechtes Die Maftung fangt man Baffer enthalten. im achten ober neunten Jahre an, und Die Biebhandler nehmen nicht gern fette Ochfen, welche nur fünf ober feche Jahre haben, weil fie miffen, bag folche auf ber Reife am meiften an Bleifth und Lalg abnehmen. Bur Maftung braucht man Buben und Seu. Doch muffen erfte

etffe mußig gegeben merben; weil sonft zu viel Winde in ben Gedarmen entfteben: fem Kalle giebt man bort bem Biebe Debh Die Ruchen, melde von ben Duffen, aus ber men Debl geschlagen worden, übrig bleiben, merben mit, Rienen vermengt:, am Ende ber Maftung gegeben. Man balt die Ochsen für beffer zur Mafing, welche langfam freffen, und balt faffiges Waffer rucht gut jum Saus fen. Man hae einen Pflug mit Rabern, und einen andern ohne Raber ; letterer beift ahambile, welches Wort fo gar im Catholicon febe Int. Abgebitont if bier feitter fo mie libers Saupt bas Wert gar feine Supfer but. Bon allen Getreibearren, welche bort gebauet mem ben, ift einzeln gehandelt worden : us ifcheint unde habe febr wiele Abarten Weißen ; mich Meser bier die Mamen ble rouger, le ble blanc. le ble de guissee, le petit et le gros barbet, le ble thomas u. f. w. Hier finden wir auch, was bie d'espagne ift; fast alle Bucher, woring von Angommois Rachricht vorfomt, ergablen; man baue bort viel Spanisches Korn, obe ne ju erflaren', mas fur ein Getreibe folches My Munier aber fagt ausbrücklich, es fen Mais ober turfifcher Weißen, ben man bort feit dem Aufange bes irten Jahrhundene bauet. Die Abare mit gelben Roenernift bie genieim Re, und die volbe fuchen bie Landleute auszu worten , weil fie ein ichlechten Brob giebe, und Dp 5 MAR

nur zur Futterung des Federviehes dient. Mit Recht ist hier wiedet das Mengforn, meteil oder meture, geeisert worden. Buchweihen heißt dort ble noie, und Moorhirse balais, weil man die Achren zu Staubbesen braucht. Lestere sate man nur in Garten, und nuset die Korner fast gar nicht, ungeachtet ste sin Tanben und anderes Federvieh gut wären: Tartuffeln werden dort erst feit 12 Jahren, und nur uoch wenig gebauet. Von Futterkautern ist Sparcette am häusigsten.

Der andere Theil fangt mit der vollstam Digen Abbandhung vom Beinbau und Bereis enng der Weine an, weit bieg. das wichtigfte Bewerb bort ift. Man fucht ben Orleaner Weinbau einzuführen, ben Abbe' Colas in Mamuel du cultivateur, was 1770 zu Orteans ger brudt ift, befchrieben bat. Gine Unweifung, Derfatschre Weine zu erfennen. : Will man wiß fen, ob Rothwein eine erfunftelte Farbe babe, fo foll man Weinsteinobt binein indofeln, wors auf die garbe gruntich und buntel werben muß : auch muß fie fich wieder berftellen, wenn bes Rillieter Effig bingungegoffen wird; Die gefarbe ten. Weine verhalten fich baben gan; anders Die Destillation des Branteweins, doch nur win Ausgug aus einer Preinfchrift: Des Berfaß fere ben ber ofenomifchen Gefellichaft von Lie mones. Der Wein ift nicht alle Johre gleich 7 G'4 am

an Geift; am rejdffen ift er baitt f wenn bas Sabr trocken gewesen. Um gleich viel Brans Lewein ju erhalten, muß maif juweilen mobi ein Drittel mehr Wein, als fonft nehmen.

· S. 210 erzählt und befehreibt Munier bie Mertwurdigfeiten, die ein Reifender in Ume gouttois befehn fan, wenn er von Paris nach Bordeaur reifet. S. 271 von ber: Cultur des Die Ginfamlung ber Bluthen baus ert vier ober funf Wochen. Die Rafern trode net man in einem Giebe, mas bren ober vier Schuh über ein Flammenfeuer angebracht ift; wenn fie getrodnet find, werben fie in reinem Leinen bis jum Bertaufe aufgehoben. fleinen Zwiebeln btaben nicht leicht, und die etwas platt gedruckten, ober, bie etwas von Det Rugelform abweithen, meben bie meiften Im erften Jahre ift bie Erndre ges ring, am ftarfften ift fle im zwenten. Langen als 2 Jahre lagt man fie nicht in der Erde; im Man des britten Jahrs ninnt man fie bere aus, fucht die beften aus, und bie 3wiebeln von einem Morgen find binlanglich, um damit wieder bren Morgen ju bepflangen.

Da wo der B. Angonieme befchreibt, mich er G. 345 eine vollftandige und tunftmaßige Beschreibung ber bortigen Papiernincheren ein-Die Urbeiter an einer Burre muffen alle bran ii.

# so: Physicalifch (Delon. Bibl. X. 4.

Tage 300 Pfund Papier lieften. Ginen befans bern Dant verdient er baffe, daß er ausführe hich berichtet bat, wie die Franzosen die blaue Sarbe bereiten, womit fie ber Papiermaffe ju Der Butte Die liebliche blauliche Farbe geben. Sie bereiten fich bargu ein Berlinerblau (benn wir willen feinen bellern Damen) aus Ochfete blut, mas in eisernen Tiegeln geroftet wird. Sie nehmen dazu unter andern den besten Schmes bischen Allaun, ber alfo mobl gar ben Romis fchen mit ber Zeit verbrangen mochte. Aber Die gange Zurichtung biefer Karbe ift zu ums Mandlich und die Befchreibung ju groß, als daß ich fie bier einrucken tonte; vielleicht liefre ich fie nachstens in meinen Beneragen zur Defos nomie, Technologie u. f. w.

5. 44 ist die Gewehrfabrite zu Rielle. Die jest koniglich ift, beschrieben worden. G. sig folgt eine Dachricht von Truffeln, Die bore baufig find. Beubte Versonen entdecken Diefe unterirbifche: Gemachfe an fleinen Erbebungen auf der Erdfläche. Man; verlangt mur die fowarm Urt, die aber auch aufänglich weiß Grabt man fie ju frub aus, fo ift fie verlobren; benn wenn man fie auch noch fo forafaltig wieder einpflanzt, fo faulet sie bens Abch. wenn fie einmal gerege ift. Derter, Die einuml: Eruffeln geliefert baben, liefern fie auch einige Sabre binter einander; folde Gtels الله مريا len

Ien arbeitet man, um die Fruchte ju finden, mit einer Sacke um. Die Abrichtung ber Schweis ne jum Truffelsuchen ift mubfam. Gie muß ankangen, wenn das Thier ungefahr & Manas te alt ift, und ba es oft in einem Tage brep bis vier tieues laufen muß, fo muß es ein fchlantes junges Thier fenn; baber die Sams Ter fich jabrlich ein anderes Schwein abrichten muffen. Es giebt auch Schweine, welche bie Eruffeln gar nicht freffen, noch amubren, und alfo jum Guchen nicht taugen. Unbete find fo eifrig auf diese Speife, daß fie fich den Rufe fel gang wund mublen. Um Dieß ju verhiten, pflegen die Samler alle Steine auszuheben. Gewiß ift es, daß die Ausrodung ber Wale bungen ben ganglichen Berluft ber Eruffeln zur Rolge bat. Dan famlet auch bort viele Chams vignons, besonders Diejenige Art, welche Drans ge genant wird, andere Arten beiffen : les feps, les cluseaux, les chaumillons, les mousserons, les giraudelles, barbes blanches, grifes, bifes, oreilles de chat; Die letteren funf Arten find die schlechtesten; aber feine bat der Bi botanisch bestimt.

### XXVIII.

S. C. C. Hölschers, Past. Prim. 311 Springe, Erfahrungen von der Bieffenzucht, welche vorhin einzeln in dem Hannoverschen Magazin abgedruckt, und aufs neue durch; gesehn und verbessert sind. Hannover 1780. 119 Seiten in 8.

iese hier aus dem Zanndv. Magaz. 1766 jusammen gedruckten Auffage ente halten das wesentlichfte von der Bienenzucht Kurz und deutlich. so wie der 23. folches aus einer zojährigen Erfahrung erlernt bat. hat Bienen nabe am Rirchtburm gehalten, und versichert, daß ber Schall der Glocken ihnen gar nicht Schade, wie man boch ebemals vors gegeben bat. Der Untauf der Rorbe geschiebt om ficherften um Kaftnacht. Junge Weifer follen leicht ihre Korbe verfehlen; um bieß zu verbuten, foll man jedem Rorbe ein Abzeichen geben; etwa dem einen ein Stud Papier, eis nem andern einen Strauch ansteden. man etwa einem Schwarm einen fremden Beis fer geben muß, und die Bienen nicht daben zur Rube fommen wollen, fo foll man ben Rorb verbinden, bas Flugloch verftopfen, und ibn

All the contract of the second

With the last water to the street of the street of

31.1

### XXIX.

Raupenkalender, oder Verzeichnis aller Monate, in welchen die von Rosell und Kleemann beschriebene und abgebildete Raupen nehst ihrem Futter zu finden sind. Denen Liebshabern gewidmet von Johann Mader, hochfrenherl von Kniestädtischem Confulenten und Oberamtmann. Herausgegeben von E. F. C. Kleemann. Nürnberg 1777. 7½ Bogen in 8:

den gekommen zu seine; vermuthlich weil sie Kr. Klemann auf seine Kosten hat drucken kassen; sie mochten daher auch wohl noch nicht allen Entonrologen bekant geworden senn. Der Berfasset, Hr. M. welcher im Grutgart lebt, hat alle Naupen, welche in dem Abselchen und Kleemanschen Werte vorkommen, nach den Monaton gedednet. Utberall sind dren Columnen gemacht; in der ersten sind die Pflanzen, worauf die Raupen gefunden werden, ges nant; in der andern siehen den Rosel, und ihre abgefürzte Beschreibung; in der dritten sind die

bie Abbildungen angeführt - Fr. R. bat die Linne ifchen Mamen der Infecten benacfest. welches frenlich febr aut ift; vermutblich mur: De es auch then so aut fenn, wenn man auch Die botanischen Ramen der Pflanzen bengefest batte: deun obgleich bier nur gemeine oder febr befante Pflangen genant, find, fo baben doch manche an verfchiebenen Orten verschiedene Provincial Mamen. Gehr Schafbar find die Minmerfungen, welche ber Berauegeber unter Den Seiten behaefugt bat, Die oft tiene Bes merfungen enthalten. Buweilen bat er abnli: che Rauben unteffeiben gelehrt; juwetlen bat er auch Erinnerungen, welche andere Ento: mologen über Rofels Mbbilbungen und feine Machrichten gemacht haben, augezeigt. Wiche rig für Samler ift auch bie Unzeige, ob ein Infeft in Enern, ober als Raupe ober als Dun: De übetwinkert. Raupen, Die einige Jahre Wachbebung brauchen; find in dem Monare genant worden, warm fie aus bem Epe tome men. Bon manchen Infetten erfcheinen in einem Jabre die Raupen zwenmal, z. B. Papil, Braffitge, Wenn der vermennte Blutvenen würklich von Raupen verursacht wird, w muß er, wie Br. R. anmertt, nicht von Pap. Brafficae, beffen Reinigung braunlich ift, sondern bon P. crataegi berrubren.

### XXX.

La richesse de la Hollande, ouvrage dans lequel on expose l'origine du commerce de la puissance des Hollandois; l'accroissement successif de leur commerce et de leur navigation; les causes qui ont contribué à leur progrès, celles qui tendent à les détruire; et les moyens qui peuvent servir à les relever. A Londres 1778. Tome premier 384 pagg. tome second 371 pagg. in 4.

pieses Wert ist dem Geschichtschreiber, noch mehr aber dem, der sich mit der Handlungswissenschaft und mit der Polizen der Handlung beschäftigt, ungemein brauchbar, wiewohl ein guter Theil desselben schon in dem auch deutsch übersetzten Buche: Commerce de la Hollande, abgehandelt ist. Man sehe die teste Seite des 4ten Bandes unserer Bibliot thet. Die Einrichtung ist solgendes. Der err ste Theil enthält die Geschichte des Hollanduschen Handels in den ältesten und folgenden Zeiten, bis auf den Westphälischen Frieden, wo eine Erzählung von Entstehung der Indias nischen

riffchen Gefellschaften, von bes Allecuran: Bei fellichaft, ber Amsterdamer Bant, ber Kisther renen und anderer Minel, wodurch fich die Mepublitzu einer bewunderungswurdigen Sobe erhoben bat ... eingeschaftet ift. Der andere Theil giebt Die Borfalle an, wodurch ber Sans bel wiederum gefallen ift; und julest füge ber 23. feine und anderer Borfchiage jur Mufbet fung beffelben ben. : Oftmals wird ein gelebte ter tefer mit bem B. besmogen ungufrieden fenn, weil er micht überall feine Quellen angezeigt bar; audiciff er nicht in allen Theilen gleich ausführlich. Die Werkiederungen, .. wetthe nach und nach bie Affevurang: Befellfchaft er? balten bat, finder man, webst Musgigen: aus ibren Gefegen, Sigt gut benfammen. Aber von der Bante ift menig gefagt. Weitikufik ge Ginfchaltungen aus bem allgemein betam ten Worfe des Mannal find unnute Bergroffes rungen Diefes Buchs; doch wird erfferes bier gumeilen verbeffert. G. 185 find Die Dividens Den der Gesellschaft bis 1774 angegeben wore Den; im lest genanten Jahre waren fie 124 Pros cent. Bon 1649 bis 1684, alfo in den erften 36 Jahren, warf das ganze Capital ber Ges fellschaft 624½ Procent, oder jährlich 1734 Pros cent ab (fo ftebt bier, aber ber Bruch ift eie gentlichi 24). Won 1684 bis 1720, alfo in ben zwenten 36 Jahren, betrug die Werzuffung des gangen Capitals 991 Procent, also jabr: Q9 2

### 600 Physientifch Meton. Bibl. X. 4.

hid 2744. Bon' 1720 bis 1756, als in ben dritten 36 Jahren, war das Direcent des gan gen Kapitals 786 inalfo bas jabrifche 204. Won 1759 bis 1774, oder in dentiekten. 18 John sen, steigt die samtliche Dividende auf 2873, alfaidie jabrliche nuraufis ... Die Befchich te bes Beringfangs liefet man G. 190; er ift febr gefallen, und im Johre 1775 wurde er gar ulfgehort, babengewenn niche bie Generalftag gen 500 Gulden Belohnung für jebes Fabrzeug, was ju biefem Fange; auslief, bejahlt batten. Budinge, Die miber Suberfee gefangen wer den, werden gu Sarderwnt und Enthuisen, Amfterbans und andenn Deten gerünchert. Bott züglich gut ift der Abschnitt vom Ballfichfang 6. 199 ausgearbeitet. Berechnung ber Um Aesten und der Bortheile, die auch febr abge nommen haben. G. 210 van der Colonie Sw einam, wo abermals Rannal überwiesen wird, manche Unrichtigfeit eingemischt zu baben, um wikin: Enn ju tonnen. Geit 1752 bauet man and Baumwolle, wevon man fich viel ver fpriefft. Die Friedensunterbandlungen mie ben Buschnegern vom Jahre 1761 find ausführlich erzählt; ber bamale geschlossene Friede bat dem noch nicht lange gedauert. G. 251 von der Colonie Betbices, bie nicht viel bedeutet. find dort ungefahr 100 Plantationen, die 5500 Stlaven balten

. B. 29 über ben Bollaudifthen Bandel in Buroba. Die Papier : und Cagemublen mere Dengroch immer feltener. In den leftern 30 Nahren find von ben lett genanten Mublen mehr als 100 eingegangen. Delft ist eine tobte Stadt geworden, feit bem die Ranance rien den Abfaß verlohren haben, Mehr als 5000 Arbeiter baben fonst in Umsterdam von . Berarheitung des Tobacks gelebe, die jest schon feblen, und ber Tobacksbau um Umers fortzerhalt sich nur noch kummerlich. Brafix lignischer Toback könt gar nicht mehr nach Splland. Bon allem Bucker, Raffre und Ing dig, so im J. 1770 aus Bordeaux und - Mantes ausgeschift ift, ift bren Biertel nach hamburg, und nur ein Biertel pach Umftere bam gegangen. 1.15 Bur 15 8

Im andern Bande ift die ausführliche Rachricht von den verschiedenen Auflagen oder Ubgaben, wie folche nach und nach entftanben und vergroffert find - febr-merfwurdig. Sier lefen wir denn auch die Rlage, bag die ofterreiche schen Miederlande angefangen baben, die Spa nische Wolle über Oftende tommen zu laffen, boch gewinnen die Sollanber noch jur Zeit ets was daben, weil der Transport in Hollandis fchen Schiffen geschiebt. Aber vermutblich wird man in Oftende auf eine eigene Schiffarth bald bedacht senn. Lesenswerth ift, was Der Dq 3

#### 602 Physitalisch: Geton Bibl. X. 4.

B. über bie Dennung, bag auch ber Lurus ben Sollandischen Sanbel umergrabe, G. 159 gefagt bat. Gebr mabr ift folgende Stelle: En déclamant contre le luxe, on ne fait pas reflexion, que les besoins de la vie, soit reëls, soit imaginaires, soit de captice ou de fantaisie, sont le sonds du commerce et de toute l'activité des agens, qui l'occupent dans le monde. Otez ces besoins; vous serez disparoitre l'objet de cette activité, qui met l'industrie en mouvement, et qui fait naitre dans le monde cette émulation générale à le surpaffer tant dans les nouvelles inventions que dans les différentes voyes à amasser des biens. - Den letten Theil Diefes Werts, ber die Borfchtage gnr Aufhelfung bes Sandels enthalt, laffe ich bier unberührt.

#### XXXI.

Philipp Thicknesses Reisen durch Frankreich und einen Theil von Catalonien. 2018 dem Englischen. Leipzig 1778. 8.

51 uch diefer Berfaffer ift fein Gelehrter, fein Mann von groffen Kentniffen, and reis fet nur, um fpabrfamer, als in England, wo er einen Proces verlobren bat, leben ju tons Gleichwohl lassen, sich seine Briefe aut genug lefen, und bin und wieder findet man Doch eine migliche Mumerkung. - Um Chams pagner Wein zu probinen "foll man eine Bous teille mit einem langen Salfe fullen, und bie Defnung in ein Glas mit Baffer balten. der Wein acht, fo bleibt alles in der Bouteille, aber ift er, wie gemeiniglich, mit Bucker und Honig vermische, fo giebt fich bas juderhafte Wesen ins Waffer, und der lautere Wein bleibt jurud. Benm achten Champagner rubrt der Unterschied zwischen dem stillen und ichaus menden nur von der Jahrezeit, wann er auf Bouteillen gezogen ift. Spangrun muß ber B. nicht fennen; benn er mennt G. 49 Die Scharfe der Luft ju Montpellier badurch ju beweisen, weil sie bas Rupfer in allen Rellern zerfresse, und baburch diese Farbe bervorbrache

#### 604 Physikalisch: Weton. Bibl. X. 4.

te. Lebereich für junge Reifende fint bie Barnungen des B. G. 56 fich vor Berführungen zu buten, die fo fein ausgedacht find, baß auch ber flugefte und tugenbhaftefte Jungling, jumal wenn er reich ift, badurch unglucklich werden fan. Eine kurze Beschreibung von bem Benediftinertlofter Mont Gerrat ben Barcelona, wo die Ginfalt bie ichrecklichften Plage gemablt bat, ber Gotheit ju bienen, und fich ben himmel ju erwerben. Die Mus mertungen, welche jur Denfchentening bienen tonnen, einige wikige Ginfalle, und die arrige Erzählung fleiner Borfalle, die der 23. ein halber Sonberling, gehabt hat, machen bas Buch angenehm, welches fonft wenig zur Erweiterung ber Wiffenschaften bentragen tan.



# des Reguter

über die im zehnten Bande, angezeig -Schriften.

Abercrombie praktis - iche Anweisung gur Gartenfunft 325::01

100 11

1

nif

DK

d

11

М

d Annel (Pannelier) effail . Tur L'aménagoment «des forêts 397

& Apligny (.Ex Pileur) traité des couleurs ma-

terielles. 14L. Addi. ada**25.** maga estar

Bajon memoires pour fervir à l'histoire de Cayenne et de le Gajane.

Bartlets Pharmacopee oder Apotheke wines Rog-Arztes 235

Beckmann (Johann) Bentrage gur Defonps mie, Technologie, Pos lizen: und Cameralwif= fenschaft. I. 441.

Beguillet description du duché de Bourgogne.

446. ...

von Benekendorf. "Albs handlung der Seuchen und Rrantheiten bes Rindviehes. 99.

det Landwirth in und nach dem Rriege.

- Berliner Bentras gezurlandwirthschaft. 359

Bergmann (Job.) Ans fangsgrunde der Mas turgeschichte. 278.

Bernoullis (Fob. ) Reis fen dubch Brandens burg u. s. w. k 423

Bockmann (Iob. Lor.) Bunfche und Aussichs ten gur Berodutoma mung ber Bitterungs= lehre. 150

a Born (Ignat.) index rerum naturalium musei Vindobonensis. I. 283.

Bouwings

# Erftes Register.

Bonwingbanfen Ap: handlung vom Unters fchied zwischen Drufe und Strengel berPfere de. 229 Breidenstein , Sperling beutscher Ration. 392von Brocke Bedbachtuns gen von einigen Blus men. 391 .:::: Brown ( Peter ) new illufigations of zoology. 357• Brüggemann Befdreis bung, bes, Preugischen "Herzogthums Poms mern. L. 335 Bued Berzeichnif von in = und ausländischen Baumen, Strauchen. . 583 von Buffon, Naturge: "ichichte ber vierfüßisgen Thiere. V. 436 de Butre pain economis que on examen de la monture et de la boulangerie. 70. Carrard effai fur l'art d'observer, 308. Cetti, i quadrupedi, gli - philosophia entomouccelli, amfibi e pelci di Sardegna 536 Clarke (Cuthbert) the

true theory and prac-

tice of husbandry: 362

da Colla (Eman. Mendes) elements of conchology. 40 Courtepée description de Bourgogne il, III, iV. 446 Crellohemisthes Journal. Da Costa elements of conchology, 40 \_ Delaval au experimental: into the cause of the changes of colours 68 Drummond de Melfort rance sur la cavalerie. Cankii 🥰 .. von Echart Experimens tal=Detonomie mitan: merkungen bon Gul · : 66 pormeg: Ebrmann praftische Ber .. fuche in der Darms gicht der Pferde. 91 Ernft des papillons indigenes.: 152

Pabricii (I. C.) genera infectorum. 203 logica, 210 Faujas de Saint - Fond recherches fur les volcans étéints du Vivarais et du Velay. 470 764.

#### Erftes Register.

Serber (J. J.) neue Bentrage gur Mine= ralgeschichte verschies dener Lander. I. 250 Fontanieu l'art de faire · les cristaux colorés. 144 Aranzmaddes von Vermehrung ber Seftigfeitdes Erlenholzes. 452 Suefly Magazin der Eus tomologie II. 420 !!! Sallmann i Unterrebung über bas Mablen. 395 Betrachfung' emes Mühlenmeisters aber bas Droviantmablen. 395 Ø. ... Gado Forfot til en spfes matiff Inlebning i-Swensta Landt-ftotfelen: III. 428 Gallon machines et inventions approuvées par l'academie. VII. 300 Glafer fernete Erdries rung ber Feuerlofche anstalten. 109 Gmelin (3. g.) Abhands lung bon den Arten des Untrauts. 306 Linne Maturfpftem bes Mineralreichs. III. 'IV. 417 Gobet les anciens minera logistes de France. I. H, 171

les epizoties contagieufes. 232 oryclographia Bacquet acarniolica ober Erbbes schreibung des Ders zoathumsKrain. 1. 302 Bagen (B.) Abhandlung gen chemischen und physischen Inhalts. 389 ° -Beste (100). G. ) Abhands lung vom Holjanbau. 343 - Abhandlung zur. Were beffering ber Beuers "fprägen. I, II, 345" zeun (3. Wi) Berfuch ber Runft alle Arten Biere gu brauen. 348. Bolleber: Erfwhrungen bon'ber Bienengucht. 504 by the back that Howard the state of the prisons in England, 47 Facialin miscellanes au-· Ariaca ad botanicam. chemiam. I, 374 · X. · Raffner (21. G.) über ben Gang der Penbels

uhren. 151

der. 506

漢t 2

Briefe. I. 406

Bleemann Raupenfatens

Blipstein mineralogische

Arunia

Grignon observations for

# Erstes Register:

Arimin Monomilche Encoclepedie, XIV, XV. IIO Lepechin Tagebuch ber . Reise durch bas Ruffische Reich, II, 50. Lueder der Ruchengars tembriefo britter Theik. 800 Macquer Berfuch, Die - Seibe mit, Cochenille. roth zu färben. 387 Mader (Job.) Raupen= falender. 596 Mann mémoires sur les methodes pour garantir les édifices d'incendies. : 471 : Maratte de plantis 200phytis et lithophytis in. mari mediterranco., 87 Mariti del vino di Cipro. 115 2. 1 W 1 2 12 14 c Marshall minutes of agriculture, 514 -m experiments and obey , fervations concerning agriculture. 518 .... Martelli Hortus Romanus. IV ,: V. 439 Martini Naturgeschichte der vierfüßigen Thies : TE. V. 436 Mame Anweisung gur Gartentunft. 325 Mayer (Job.) Ponjona

· Franconica oder Abbils bung und Beschreis bung ber Obstarten. II. 155 von Mellin Versuch eis ner Unweisung zur Anlegung der Wild= bannen. 315 Monch (Conr.) Beschreis bung und Untersus dung bes Dorf-Geiß= manifehen Mineral= brunnens. 194. Morfiegatow Abhand= . lung von dem Zinstein. : 385 Merven Unfongsgründer theoretischen und practificen Che Mil. 02 Munier effai d'une methode propre à étendre les connoissances des voyaageusta, 584 mg. ....27... 170se (C. 190.) Albhands -lung bom Meunig=. brennen 275 : bon Oernon Inoquiation. Rindpiehseuche.

579. d'Appel ellai Panneli**er** sur l'aménagement des forêts, 397 Punleste l'arte di fare il vino. 134

der.

#### Lestes Rägister.

opuscoli interessauti Scheffer chemische Wors l'agricoltura. 520 lefungen über bie Gal-Parmentier le parfait bouze, Erdarten. 260 Sestini agricoltura, prolanger. 74 manière de faire le dotti e commercio della Sicilia. 330 pain de pommes de Stabl Abhandluna von terre. > 540 " Paulet l'art du fabriquant Hornvieh: Seuche. 148 d'étoffes de loie. 28 von Stetten Kunft : Ge= Le Pileur d'Apligny traité werb: und Handwerke: Geschichte von Auasdes couleurs materielles et de la maniere de coburg. 183 " lorer. 141 van Swinden observations fur le froid rigoureux. 113 Ź. *Raulin* examen des covon Caube Beschreibung queilles et du tuf de la des Ronigreichs Stla= Touraine. 53 bonien und Sprmien Regnault les papillons III, 181 indigenes. 152. Chicineffes Reisen burch Rozier observations sur Frankreich und Catas la physique VII-XIII. lonien. 603 de Tschudy de la transplantation des végéde Saint-Fond recherches taux. 398 fur les volcans éteints du Vivarais. 479 Voch (Lukas) Anwei= Salchow heilung und fung gur Berfertigung Tilgung der Rindvieh= der Baurisse. 57 Seuche. 575 Sander von der Gute Wallbaum von den Ars Gottes in der Matur. ten des Unfrauts. 306 von Wallmerode von - von Aelians Naturs Drufe und Strengel geschichte. 87 ber Pferde 229 Walters Unleitung gur Raturgeschichte des Ruffolten 87 Gartenkunst. 199

Rr 3

Meisser

#### Schriften ungenanter Verfasser.

Peisser bas Recht ber Handwerker. 499

Roungs (Arthur) pos litische Arithmetik. 21

# Shriften

ungenanter Berfaffer.

A. The state of th

Abhandlungen aus ben Philosophischen Transsactionen. 296

Mademien der Wissens schaften:

Nova acta focietatis fcient. Upfalienfis II. 475 Nouveaux mémoires de l'acad. à Berlin. 1776. 508.

Memoires sur les questions proposées par l'acad, de Bruxelles, 511 Acta academiae Moguntinae, quae Erfurti est, 522

Neue Samlung ber Dans ziger Naturforfch. Ges fellichaft. I. 135 L'arte di fare il vino. 134. Arzneymittel oder Recepte für Pferbe. 228.

Beschreibung ber von Grn. von Bulow anges felleten Diehinoculastion. 582

Betrachtungen und Eins falle über bie Bauart ber Privatgebaube. 379

Betrachtung eines Muh.
leumeisters über bas
Proviantmahlen. 395

Bentrage, Berliner, jur Landwirthschaft. IV.

Bentrage zur Geschichte ber Hornviehsenche in einigen Kreisen ber Altmark. I. 356

Anfangsgrunde ber Ches mie zu Borlefungen auf ber Atabemie zu Dijon. I, 92

Coup

# Schriften ungenanter Berfaffer.

Coup d'oell fur letableau · · · de la nature. 497 Der Landwirth in und nach bem Kriege. 328 Supplément à l'Encyclo-Machines et inventions pedie. IV. 16. approuvées par l'aca-Suite du recueil de plandemie de Paris. VII. ches de l'Encyclopedie. 300 . 17. Hanguisches. Magazin. Essai sur l'histoire litéraire de Pologne, 281, 1778. 438 Essai sur le commerce de Rullie. 526 Observations sur la phy-.. figue, fur l'histoire nasolution **.** 05. turelle. 453 Gedanken von Wermeh: **Deconomische** Gefell= rung der Festigkeit des fcbeften: ma Erlenholzes. 452 Dekonomische Nachrich= Die gehobene Gefahr ten der patriotischen benm Gintritte ber : Gesellichaft in Schie Mindvieh: Seuche. 569 fien. V, VI, 268 Le guide du commerce Anzeige ber Leipzigelt · de l'Amerique, princi-... denomischen Socies : palement par le port de bat.: Michael : Meffe . Marfeille. 161 1778. 292 Mleinere Schriften ber Die Sausmutter in allen " dfonomi=. ' Leipziger ihren Geschäften. II, schen Societat in der 266 Michaelis, Meffe 1778. Hortus Romanus. IV, V. 292 .. 439 Bemerkungen der Pfal= dfonomischen gischen Journal de l'agriculture, Gesellschaft 1775, 76. du commerce, des arts 348 Bemertungen berfelbigen et des finances. 1778. Gesellschaft von Sahren 1777 md **Strøeterburgi**s fces Journal-364 1778.-408 Neue

# Schriften ungenamer Derfasser.

der Unterrichte. ber denomischen Gefell: schaft im Herzogthum Rrain. I, 486 Opuscoli interessanti l'a gricoltura. 520 Oryctologia Carniolica ober Erdbeschreib. des Bergogthums Rrain. I, 503 Won Pferbetrantheiten, -: "befonbers wom - Moge. 247 Praftische Geschichte Ch ropaifder: Maturpros - bucte. 53gingerole 11 1 1 1 2 X 1 Die bren Reiche der Na= tur. 80 Nouvelle description du ... Cap de bonne esperanin the aver and journal d'un voyage, I':

Nene Samlung nublis :Meisen burch bie merks warbigften Gegenben Helbetiens. 376 La richesse de la Hollande. 598

> Samlung zu Physik und Maturgefchichte, 62 Samlung einiger handlungen von Krant beiten ber Pferbe. 562 Deferizione della Sardegna. 536 Supplément à l'Encyclopedie: IV., 16

Traité du gros et menu " betail. 138 Philosophische Transac tionen überfett. I, 296

Berfuch einer Unweisung jur Unlegung und Ruts jung ber Wildhabnen. 315

# Iwentes Register

über die merkwürdigsten Sachen des zehnten Bandes.

Abhütung ber Saat fosten 36, ihre Bedien किंकेशक ३५८ 🛒

Abtritte, wie anzulegen 383- 470 Accife, ihre Erhebungs: i**₩ 338** ...

Moelss

# Indeptes Regisset.

paidele soo sold a sold Murifeln, alle Arten be-Metna, beffen Sohe 64 ftimt-375 Austern, Fische, hie its Afrika, noch wenig benen fchaben 460:if fant T. Agaricum officinale bes Autour 142 Avignon, bortige Sch schrieben 375 Abern, beffen Bluthen . benmanufafturen gr beschrieben 408 Azerolen 156 Alkali, vegetabilisches Båckeren gelehrt 74. 79 au crystallisiren. 476 Allee, beren Werfalfchung Badertaren find ungus 256 långlich 79 Bactofenfrein, demifc :Anabassen 169 Angeardium ant Karberen untersucht 415 13; 265 Balfampappel, ihr Nut-Auemometer 118 zen 365 Bafalt, beffen Beffanbe Alngoumois befehrieben theile 106. 482. Defis 584 Argent haché 258 sche-Arten 523 Bautunft, Unmertungen Arfenit, beffen Gewins darüber 350. 379 ... y sung 252 vermiculares Baumaterialien beurs Ascerides theilt 415 139: Aschepian; alle Arten bes Baume, Unleitung fie gu beschneiden 158. 201 . schrieben 374. Affa foetida, ihre Bers fie gu Alber gu laffen fälschung 256 159. welche vom Dife de angegriffen werben Mffecurang = Gefellichaft, Amsterdamer 399 319 Baumohl, wie rangiges Maerochfen in Pohlen au beffern 523 ausgeftorben 281 Baumwolle, Sandel bas Geschichte Aingsburg, mit 168. acht roth zu der dortigen Sandwer= fårben 365 fe 184. wann die Straf. Bauriffe, Auleitung bas fen gepflastert 186. au 58 Munis, bortige Produk-Bec figue 449 te 14 Berbices 600 Rr 5

# Indeptes Register.

Bergwerte, Ertrag ber Blumen, ihre Erziehnna

Rugischen 527 30I Kabrite Blumentohl frubzeitiger Berlinerblau , dazu 464. naturliches 51 Bernftein an ber Beich= fel 64, in Pommern 338. fein Urfrrung 263 Bernfteinfalz, Probe ber Werfalschning 257 Bezoar hat metallische Bunfte 10 Bienen', wie zu verfahren 595. Bienenzucht ... gelehrt 594. ihrErtraa 595 Bier, bickes flar zu ma= den 552. was feine Sefen verlangt 390 194 Bierbraueren gelehrt 548 Bimftein, fein Urfprung 354 Birthühner 365 Bitterfalgerbe befrimtos. 419. ihr Berhalten in Keuer 96 Blatlaufe, Mittel bawis 425 ber 160 Blatmacher, ihre Runft gelehrt 36 Blau zu farben mit Ber: linerblau 468 Blenglanz, wie baraus Glafur zu machen 251 Blenzuckerfabrike 255 Blig, ber bon unten bin= auf fahrt 461. 434

zu ziehen 327 Blutregen, beffen Ents stehung 397 Borat = Raffinerie 254 Bortentafer 293 Brand bes Getreides steckt nicht an 411 Brantemein, Defen zum Brennen 468. wann er gefriert 128. Handel mit Franzbrantewein 586. 590. kunstlicher Franzbrantewein 194 Branteweinblafe, Groffe zu bestimmen Braunftein, untersucht 508. wo er gefunden wird 252 Braupfanne, nothige Groffe bestimt 195 pon Brenfenhof, deffen Landwirthschaft 269. Breyn, beffen Naturas lien=Samlung 427 Brod aus Tartuffeln 546. f. Bacteren. Buchbruckeren in Rusland 367 Buchhalten, landwirths fchaftliches 363 Buchweiten, neue Arten Budin.

#### Iweytes Register.

1

Backinge, wie fie ge-Condphiologie ihr Nugen macht werden 600 · 285 Buffel, ihre Nugung 269' Condoma 7 Conchylien, neue Gins Canal am Lebafee 426 theilung 41. wie auf Canariensamen 331 zubewahren 44. follen Cap, beschrieben 1. Ents fich in ber Erde bils den 55. neue Arten deckung beffelben Entfernung bon Ums 136 fterdam 4 Cynomorium II Carmin, die Bereitung D. Dacher, bolgerne, bagn . 142 wafferdichter Unftrich Cafpisches Meer, dortige "hafen und Mandel 270. Biegelbacher vers 368 beffert 293. 381 Darhauser, Schwedische Cagien 168 Cafius = Pracipitat ju Ria 435 Dassenpis ein Arzneymit machen 147 Cauris, Coris, Schnettel 8 fengeld 160 Dienste, wie gemenene einzuführen 269 Capenne beschrieben 177 Ceratonia siliqua 332 Dijon beschrieben 448 Chaerophyllum bulbofum Dinte, sympathetische, eßbar 404 versucht 73 Chalon beschrieben 451. Drachenblut, deffen Berg Champignons, egbare fálschung 256 Eisendratziche: Drat. **593**. Chemie, ihre Gintheis ren beschrieben 414 lung 94. ihre Gefdich: Druse der Pferde 230 te 173 Chouan 142 Eau de Luce 461 Cochenille fen ben Alten von Echart, " befant gewesen 69. bas Schickfale 196 mit Seide roth gu fars Ebelfteine , Bereitung ben 264. 387 der kanstlichen 145 Colerus, deffen Schriften Egge, verschiedene Urs 403 ten 431. ihr Rugen De Combe 404 360 Einhorn

# Zweytes Register.

Einhorn in Afrika 6 Einpockeln bes Rindflei= iches 267 Eis, beffen Musbunftung 120. entsteht ben Bewegung Deb Falten Maffers 129 Effett, ob ce im Erdboben schade 429, gediegenes 136 Eisenprobe, neue gelehrt Elbhoben bestimt 296 Electrum ber Alten 136 Elektrometer abgebildet Elektrophor 509 Elephant abgebildet 6 England bortige Land= wirthschaft 24 bortige Steuren 24 Englischroth 175 Entomologie, ihre Geschichte 214 Erde ber Pflangen und Thiere 510 Erdbeeren, ihre Cultur 400 Erlenholz, wie Festigkeit zu vermehren 452 Gordius Kadenwurm-, Farberen, ihre Gefchich: te 68 Kall ber Körper in Musfigteiten 136

Farben, ihre Berfindes rung burch Salze 70 Bereitung der Maler= farben 142 Feimen find nicht fehr vortheilhaft 360-Fenfter, Bestimmung ib= rer Grosse 60 Keuer erklart 96 Kenenbichanstalten 109. 345 Feuerschlöffer an Flinten 188 Reuersprüßen verbeffert 345 Firnig für Gifen 456 Goldfirnig 12 Fische leiden von Ger beren 271. von Puchs wasser 295 Fleischtaren, wie zu mas then 110 Bliegen, Spanische, woher fie kommen 334 Fliegenwedel, worant fie gemacht werden 333 Flores cassiae 522 Flußspat untersucht 461. 64. seine Gaure 65 Franzbrantewein Rornbrantewein f. Brantemein. Fretchen; mustela furo Fripiére 280 Frifirmulle, neue 304

Krdide

# Zweytes Register.

Gifte, die bem hornvieh. Erdsche nach Sardinien schaden 487 versett 544. Giftbutten in Sachsen Frost hålt Bermefung 252 auf 378 Ruchse zu vertilgen 323 Giraffe abgebildet 6 Glas, woher deffen grus Fungus melitenfis .11 ne Farbe 72. wie es Autterfrauter, neue 202. pon Métalleu gefarbt mird 74. Maleren auf. Glas 144. zerfpringt Gallapfel enthalten Saus von felbst 458 re 72 Glastir aus. Blenglanz Gallets 174 Gartenbau, beffen Be-Gnou ein Afrikanisches schickte,401 Gartengeratichaften 400. Thier' 7 Goldfirniß gelehrt 12 Gartenkalender 325. 399 Grunipanfabrite 255 Gebaude , laudwirth= Guajakharz 493 schaftliche, ihre Eins-Gummi elasticum 494 - xichtung 360 Befangniffe, befchrieben? Gummi von Lerchenbaum. Gurten zu erziehen 326 Goiomar, bortiger Brun-Gufow, dortige Lands nen untersucht 106, Gelb, wann beffen Ber= mirthichaft 423 Snpa wie er das Land bels mehrung schadet 4900 fert 349. wie zum Mor-Benferfee befdrieben tele zu brauchen 416 Gerfte mann gu faen, Haber, nachbem er auf= 519.~ gegangen, ju eggen, Getreide, verschiedene Urz ten 433. 589. bor Jii 294 fecten au fichern 75. ob. Satenpflug ... verbeffer . es in Feimen zu fegen 27 L. 360. wie tief ju faen Halteres, ihr Rugen 218 Sanau bortige Bolfmens 369. Rrantheiten, 434 ge 438° Setreidefege, neue 307 Gewehrfabrite in Trant Saufer wider Brand gunchern 472 reich 588. 592 Mands.

#### 3weytes Register.

Sandwerker', ihre Rech: Hyarinthen = Cultur 200 te 500 Hydra triticea 259 Dausschlachten. nicht Hngrometer des de Luc portheilhaft 267 63. neue 467 Decten, bie dagu biens Jägeren gelehrt 315 lichen Stanben 365 Defen zum Brobe verbos Jand, ob zu vervachten then 77 320 Beringsfang, deffen Ges Jagdhunde abzurichten febiebte 6000 Jagozeuge, beren Preise Hermaphroditen 20 Berrendienste abgeschaft 32 I Jalappaharz, desfen Vers Sauridverischen. 445. wie genreffene eins falschung 256 auführen, 260 Jargon d'hyacinthe 483 Bevel, deffen Leben 427 Jaspis aus Thon ents Hippopotamus' abgebil= standen 31 Ichis Aristotelis 541 det 6 Igel, ob er ichreie 437 Hirldhornfall 465 Hirschtranen 13 Ilex adulfolium zu erzies hen 200 Soblen, unterirdifche 51 Indig, beffen Gefdicte Holeus halepenfis, dessen 164. Nugung 461. 462 Nugen 202 Solland, Geschichte bes Ingwer 107 Handels 513. 598 Infecten abgebildet 152. Holzanbau gelehrt 343. 421. Nugen und chas den 226. lebendig ges 350 Donig mache Steine flas bahrende 220 Johannisbrod 332 rer 455 Bris, Florentinifche, ibs Dordenschlag, wie zu bere Cultur 520 rechnen 361 Italiener hohlen Golds Huile de girotle 263 Sunde, Mittel wider Big erze 505 : Tumard 141 der tollen 240 von Justi Leben 458 Dunerzucht, wie zu befors dern 542 Rafte vom Jahre 1776 Hutmacher, thre Beige beschrieben 113. wie **454** 

# Zweytes Register

" tief fie in Huter brins Reapu. wie viel Deutschal land verbraucht 409 ge 126 Raffee 163 Eultur 400 Arebsaugen 528 Rakao 163 Ralt, sein Ursprung 95 Rrebie ohne Rochen rothe Mugung gur Berbeffes. zu machen 72. burch rung bes Landes 352. Puchwaffer vertries Rampfer, beffen Raffis nirung 257 . den: 205 - . . . . Rreugsteine find zinhals Raninchen /mady: Afrika: tig 95 find langst bee' verfett 5. unmaßige faut 174 Bermehrung, 539 Rrieg: Berhalten bes: Raninchengehage anzules · Landenannes im Ariena gen 321 ge 328 Ruber Sollanbifche nuch Raftanien, ihre Musung Brankreich verset 140? 294 Ritiden gu gieben 156 Ruhpacht ben Deiffen Alein, beffen Leben 137 295 Rupferstiche auf Topfers Kleven Faugen nicht zu Brod 80. waare 270 Rnochen, groffe, vonwels dem Thierefie find 18 Lacefin chalcides 544 Ronigswafferi, warum Laetacas, beffen Bereist es Gold aufloset 262 Robold, ob Miten Befant tung: 257 Luctriumfaft 332 gewesen 70 Landcharten, ihre Ges Rochtunft, Anleitung das su 266 .... ichichte 186. Peutinges rische 186 Roblen zu brennen 356 Landguter, groffe fchaben '. Rohlrabi zu erziehen 400 Roltschedann Ries 51 352 Landleute, Nebenarbeis Ronftantinopel, dortiger ten derfelben 445 Sandel nach Rugland 366. 372. bortiger Boll - Landwirthschaft, englis sche beschrieben 44222 372 Rorn, Spanisches 589 ihre Bortheile 22 Landwirthe, ihrBetragen Rornwane 193 im Rriege 328' Argin beschrieben 503 . Lapis

# Sweytes Register.

| Lapis. mirabilis bes. Mer  | . Malachik: kuterficht 46   |
|----------------------------|-----------------------------|
| c.bertson. 269             | Malta beschrieben 11        |
| Laugenfalze, wie zugents   | Malz, Vorzüge des Luf       |
| beden 262                  | malzed 553                  |
| Ragier, beffen Musung      |                             |
| aben ben Allten 70 11:     | Maubeln 332                 |
| Leibeigenschaft.23chule    | Manua wihre Gemin           |
| Leichen, Geruchaumber=     | nung 332 1                  |
| .mindern 295.              | Manmontehnochen 52          |
| Leihebant 367              | Marmor: Sloventine          |
| Leim aus Gfelshaut Ino     | 1,467, E. 2 3. A. A. A.     |
| Rain amen zu borren 269    | , Markille, dortiger Han    |
| Leinmeber, beffen Byr=     | 200 162                     |
| bienft berechnet 445       | Maufe, von Getreibe ab      |
| Mburnien befdrieben 506.   | zuhatten 360                |
| Lichen faxatilis gieht ros | Mantafer 433                |
| Lithe Farbe. 259 Charles   | Meerschaum zu Pfeiffen      |
| Lifter, fein Conchyliens   | fopfen 263-                 |
| - werk 42 +                | Merwaffer marum leuch       |
| Loretto 453                | tet 180                     |
| Luche aus Canada bes       | Mehl, Bite und Dan:         |
| fdrieben 63                | gel bestimt 76. 81. 270     |
| Ludus Helmontii 258        | Melonen zu erziehn 206      |
| Lift, berfchiebene Aleten  | Mennigbrenneren ge-         |
| 420. fire Luft 98. 475     | lehrt 975 Preise 277        |
| entzundbare aus Mos        | Menschen, ihre mitlere      |
| :vaften 183. durch Pflans, | Groffe 470                  |
| ageniu Bimmern gu bef-     | Meging der Alten unters     |
| fern 295                   | sucht 524                   |
| Luftsaure 475. 476         | Metalle erpftallifiren fich |
| Lumpen, ihr Gebrauch       | 96. 456 ihre Legirung       |
| Jum Dungen verboe"         | 97 die in fochendem         |
| then 501. zu Papier        | Waffer schmelzen 458        |
| *587 . 6 Burnelow?         | Mateorologische Beos        |
| Eurus 25. 602              | bachtungen in Baaben        |
| <b>213.</b>                | I50.                        |
| Macle, Krenzsteine 174     | Mineraliensamlung wie       |
| Mais, deffenAbarten 589    | einzurichten 66             |
|                            | Mist                        |
|                            |                             |

# Impress Benifier.

Meufchatel, bartige Bog Wist pfienzt Muchere - briten 377 blume fort 361 Nux medica 455 Miftel, vifcum, beschries ben 205 Dfen, neuer Stubenofes Mistbeete angulegen 401 wie zu erhöhen 347. 293 Oter, pertaufliche 175 Mohren woher schwarz Dekonomisten widerlegt 169 . . . . . 25, Monopolien, ob sie schas Dehl, wie gut zu exhals den 415 ten: 524 Mont : Gerrat : hefdries Dehlmublen beschrieben ben 604 4571 462-469 Moorhirse 590; Ohrwurmer bon Rellen Moofe, ihre Bortpflans ju vertreiben 200. zung 65 🤒 Oliven einzumachen 334 Moftbirne erbichtet 86 Mufton beidrieben 539 Orleans, bortige Gemets - be 46, .... Mablitein rheinifcher uns Demundschmiede 413 terfucht 351 Mullerkunft gelehrt 76. 79. 395 Werhatung Offindische Gesellschaft ... in Holland 599. thre Dividenden 599 bes Betrugs 395 . . . . . . . **p.** . Mange, Rusifica ibr Machtbrief, ein englischer Gehalt 52 Murex bestims 286 303 Papier, alteftes 126 blane Mustathaume 179 lich ju machen 598 Mustela furo Freichen Berhälfnis der Lums 383. neue Alsten 540 pen jum Papier 587 Papiermublen verbeffert 303 Dollandische nebe Machtiampe, neue 463 Maffan : Giegeniche men ab 601 Franze fifche befdrieben 587. Stablmerle 414 1. 50E Manheimer Galzwerk laviermader - Orbnung 406 Meffel ffat Dans ge 502 Papier maché 143 braucht 374. 445 Vasan 8 Reffeltum A45.... : 5: . . . . . . . . . . .

# Tidester Rougher.

Pesu de serpent 1288 Derlen, unachte 431 Perlgraupen gu machen Derlsand 255 Ofesser 167 Pferbe, vb bas Befchlas gen nothwendig 84 wie viel ben einer Ars mee nothig 84 Anleis tung Dengfte zu fchneis ben 249 wilde 537 Rrantheiten 91. 149. 228. 229. 237. 247. - 502 Berbezucht ingrantreich 83 Pfiricen zu erziehen 158 Pflanzen, ihre Musars tung zu bestimmen 398 Bffugen, ob tiefes gut **269.** 430 Pflug ju Baffergraben 363.430 Odiwebildiet und Finnischer 430 Phoenicopterus 543 Phyfitotheologien 85 Platina ibre Geichichte 264 mit Gifen gufammen geschmolzen 97 Vomeranzenstaude, thre Wartung 354 Vommern, beschrieben. 335 Charten won Done mern 336 Populus - balfamif.23.161 Niugen 265 💆 🖖 Rhinocerodiabaebildet 6

Borphyr , Entftehmig 25L PotzellaniErbe, Sack (d)e 253 Prager Luftsalz-375 Preußisches Roth 175 Drobebacken unnung 79 Probeschlachten 110 Burput 'aus' Conconfica 66 Puzzolan Erbe 483 Pyrus irregularis, polveria 157 '

Quaffia 458 Quedfillet geffohren 129 Quechiberptaparate zu machen 255

Rape zu Toback 302 Maubthiere zu vertilgen 323 Raupen bon Baumen abstitalten 327. 328 Räuvenkalender 596 🗀 Regen', Menge zu mes. fen 456 Reuteren gelehrt 82 ibre Geschwindigfeit nie terfucht 84 Rhabarber, Rußischer, Dandel bamit 527. 528 Rheinifcher Muhlftein untersucht 351

Rinds

# Sweytes Registers

Sanelpabne ichaben Ris Mindviehlrantheiten 100 148. 232. 361. 556. (d)en 271 567 Suffor gur Fathe vers Sucht 264 Rindviehzucht burch aus, 1: . landifche Stiere jur bef-Safran , Cultur 334. 371. 591 -"fern 351 in Horben au halten 362 Muftung Sage, wohet sein Irs thum vom Salzianer .95 # Jenven 388 Rindvieh-Salamanber, wie beffen zucht in Angoumois # 588 Gheber wieder wach= Riffe zu machen, Anleis · fen 462 -=1 tung bazu 58. iti: Sal jovis 256 Robertsons lapis mira-Galmiatfabriten in Eus .T. bilis 269 : 1015. ropa 254 Salmiakgeift jurEntbeke Mahr, rheinifches 36 Rosentranze aus Thon fung des Kupfers 208 450 3 1 2 3 1 5 1 5 1 5 Salpeter, gebiegener 95 Roffastanien, autes Rugischer 327. Ge= "thinining gelehrt 176. 4. Wildentter-gross Moth, Prengiate, Engs weiß zu machen 262 " lifdjes 175 !! iii Galpeterfrag , Entfice Chitarica is the line hung und Berhatting Rum 166 Massen, Lobister Arieas. Salzfäure, wann fie Gold zucht 329 duffort 262. Mullande Manufutturen Sahwagen 18 367 Handlang 526 Sardellen find nicht in :::Sardinien 545 Mangen und Wechsche wesen 528 Sardinien , Naturges **Brackyniti**, deffen swichte 536 Schriften klten 282 Sauren, ihre Satigung . 262. finb felten im Erdboden 429 Saemafchinen 363. 433 Sauerfleefalz 492 Sagemublen, "the Miter 187 vermindern sich Schafer, Mengeschafer in Holland 601. empfehlen 268 Schafe :

# Inveres Register,

Schefe nicht zu werm zu halten 360. Offaponische 182. Krauk beiten 12. 565 Schenerfand, Derlfand zu machen 255 Schiefpulver, mann et: funden 188. Sandel bamit nach Afrika 170 Schiff, beffen Gefchwing bigfeit ju meffen 19 Soildfrotenfcale, Schildpat 166. Schlächter, ob ungunftes ge nublich 112 . ... Schlangen , Mittel wie . der Big 178. welche die Italiener aus Crain - Eaufen 488 Schloff, Combinations Schloß 11 Schminfe, ibre Bereit tuna 257 Schnee schützt die Pflan-3en 126: 433 : Schorle chemifch unters fucht 461. 481. welche Aurmaline find 252 Schornstein, bag er fich nicht entzunde 303 Schreibtafeln vonSchies fer, woher fie fom= men 378 Schwämme, neue Arten 375. auf welche Stei= ne zu erzießen 470 Schwarze Meer, Hafen und Hendel 369

Schwefel . Gewinnun . 253. Schweine, fehr fette 330. Afrifatifdes &. mit ungespaltenen Dufce 541: wie ju Truffels fuchen abzurichten 593 Schweis befdrieben 376 Geen auf boben Bergen 450. Seebar, eine Bewegung bes Wests 338 Seehundfang im Cafpis fcen Weer 268 Seide roth gu farben 387. ihre Geichichte 30. (Sie : winnung gelehrt 33. wilde in China 227 Seedenbau in Hanau 438 Seidenhafpel, neuer 304 Gedenmblinfalturen bei fdrieben 28. jibiger Buftand in Frankreid Geibenrauden zu tähten 466 Sicilien, bortige Probufte: 330 Silberbole 67. Similor 258 Staven, turtifche auf Malta II Stlavenhandel 168. 171 Storpionen beschrieben **421. 422** Smaragbe, Brafilianis

(d)e 453.

Gobe,

# Impreed Register.

| Sebe, ihre Geminnung     | Tenfelsbreck, beffen Bers                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
|                          | fälidung 250                                       |
| Sorbus aucuparia, 3500   | Chalitter Bergwert bes                             |
| ren fat Citronen 265     | schrieben 407                                      |
| Spat, schwerer 470       | Theomaswine, neuer                                 |
| Sperling doutscher Mas   | Theefessel 304                                     |
| tion 392                 | Thermometer erflart 19.                            |
| Spinmaschine 304         | besten. Emphioligieit                              |
| Springhaad 8:            | 119 Stand ben Maite                                |
| Stabl, Bereitung 97.412  | in Sonne 122                                       |
| Unterschied vom Gifen    | Thiere, neue357                                    |
| A12. 416.                | Thiergarten anzulegen                              |
| Stablftein untersucht    | 318 pellen nenknug                                 |
| AKK                      | 320                                                |
| Speine fallen dem Acter  | Thierpflanzen des Mit=                             |
| nugen 57. m Prerven      | landilaten micero 880                              |
| 10                       | follen Pflanzen fenn                               |
| Stoppeln, wozu lange     | 88                                                 |
| anben 204                | Theanen der Husche und                             |
| Straffen, wann'in Muge:  | anderer Thiord 13                                  |
| hura aeptlassert 180     | Million May 3                                      |
| Strengel der Pierde: 230 | Tokad 167. Stlavoni:                               |
| Strobbute, mormis ges    | schen:182: meue Rape                               |
| sumedt 333               | 3051: Mannet comme                                 |
| Surinam beschrieben 600  | nimt in Holland, ab                                |
| T. Derver                | Mille in Spanning                                  |
| Bollet' Atten gellergen  | Thoutteffer mannenere                              |
| 38. wie zu pergolben     | 2330                                               |
| 143                      | Kombak, bestellet 508. der<br>Alten untersucht 524 |
| Zafia 166                | Abpferglasur, ihre Bereis                          |
| Laganrod 367             | Appletanias, the seems                             |
| Talg, rußisches 526      | tung 25I<br>Topas chemisch unters                  |
| Tarras Ursprung 354      | Today chemical surres                              |
| Tartuffeln, Arten un     | d Jucht 509<br>u Eransactionen, philosos           |
| Musung ro. bienen 31     | phische, beutsch 297                               |
| Brod 546                 |                                                    |
| Taunfisch, bessen Fan    |                                                    |
| 545                      | 327 Tre-                                           |
|                          | S 3 1 re-                                          |

# Iweytes Register.

Tremella ift Thier 454 Buffant befdrieben 470 Truffeln-verschiedene Ur=m. ten und wie zu fuchen Machebaum 8. Bachsbleiche ohne Plas 502 Lucimanufakturen aene/585" Marme bes Erbbobens lehrt 273. zu bestimmen 433 Waldungen, ob in Schla-Unfraut, Rentnig unb ge zu theilen 397 Unbrottung 306. 431 Walten der Tücher ges Schwedisches 431 leh# 274 Urfus lotor 437 Wallachen gelehrt 140 Urtica cannabina 203. Walfischfang am Eap 8. dioica fat Hanf zu Hollandischer 600 brauchen 374 Wallroth, beffen Bereie ting 256 Vena medinensis 525 : Walzen verschiedene Ar= Bentilator, neuer 304 ten 43x Wergolber, Dfen für die Waffer zu unterluchen - 204; Die Arten bestimt fe 462 Berfteinerungen, Teltene 420. berbunftet langs ...46.418 Hypothesevou . fam auf geschinolzenein ihrer Entstehung 54 ·:: Stafe 463 Bermandschaft, chemische Bafferhofe auf dem Lans 477 de 454 Vicia bithynica emplohs Meberftuble ju Seide, meue 34 ! len 434 · Wiehseuche, Ursache 100. Waite 463 ... Kenzeichen 101. 536. Bein, Enprischer 132. 367. 575. thre Inocu-Zoffanischer 134. - lation 569. 573. 579. Bourgogne 448 Beinbaur in Angoumois 582 Viscan album 206 500 Bitriol, Bereitung bes Weinprobe für rothen blanen 14. bes grunen .. **Wein** 590- für Cham= 252. 253. 464 pagner 603 Witrioldhl zu machen Beiten, turficher, wann nach Krankreich ge-254. 40I tom=

# Zweytes Register.

fommen 448. Sibiri: scher 520 Weltauge untersucht 510 Wiederkauen erklart 14 Bilb, wie viel in einer Gegend zu halten 317 welche Baume es an= greift 319 Wildbahn zu errichten und zu verftarten 316 Wind, deffen Starte gu meffen 118 Windeltreppe, ihr Preis Winter vom Jahre 1776. seine Kälte 113 Wolle zu verbeffern 512. Spanische tomt über Ostende 601 Bahnschmerzen zu vers treiben 270

3ebra 7 Zeolith untersucht 470. 482 Ziegen, wilde 538 Bimtbaum auf Capenne 179 Bimthlumen 522 Zimtdhlverfälschung 256. 263 Zinn follen schon Alten zurFarberen gebraucht haben 69 Zinerze untersucht 385 Zingraupen, weiffe 253 Binnoberfabrite 254 Bint zu Uebergiehung ber Kuchengerathe 469 Birkniger See 506 Bucker, beffen Geschichte 164 Buderfiederen 180 Zwiebeln zu erziehen 201

#### Drudfehler

6. 276 J. 2 lies: Mennighrennerey.

S. 404 3. 16 lies: Landgut.

6. 538 3. 19 lies: fcbiat.